AH LIC9 T



Chealogical School

146

IN CAMBRIDGE.

The Gift of

COL. BENJAMIN LORING.

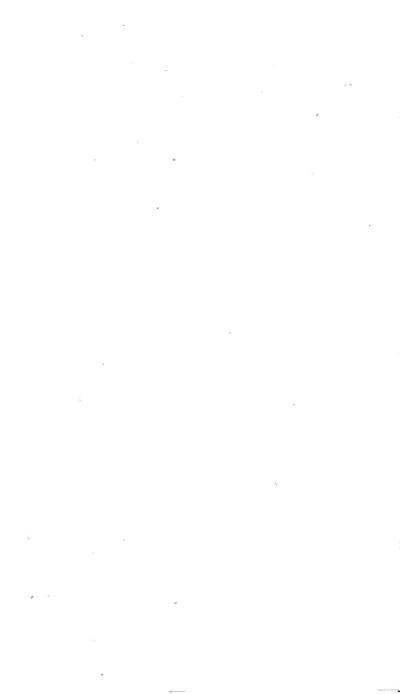

# Eheologische Studien und Kritiken.

### Gine Zeitschrift

fűr

das gesammte Gebiet der Theologie,

in Berbindung mit

D. Gieseler, D. Lucke und D. Niesch,

herausgegeben

non

D. C. Ullmann und D. F. B. C. Umbreit, Professor an ber universität zu heibelberg.

#### 1844.

Siebzehnter Zahrgang.

Hamburg, bei Friebrich Perthes. 1844.

## Theologische

## Studien und Kritifen.

### Eine Beitschrift

fűr

das gesammte Gebiet der Theologie,

in Berbinbung mit

D. Gieseler, D. Lude und D. Nitsch,

berausgegeben

DOF

D. C. Ullmann und D. F. B. C. Umbreit, Professoren an ber Universität zu Beibeiberg.

Jahrgang 1844 brittes Beft.

hamburg, bei Friedrich Perthes.



r . , .

# Abhanblungen.

#### lleber

Shleiermacher's ethisches Shftem

deffen Berhaltniß gur Aufgabe ber Ethit jegiger Beit.

Bon

Eic. Hermann Reuter, Privat-Docenten ber Theologie an ber Universität Berlin.

In neuester Zeit hat die Philosophie wenigstens in einer Fraction alles geistige Leben in den Gedanten aufzulösen gesucht. Indem sie ihn als absoluten Maßtab alles dessen ansah, was innerhalb der menschlichen Entwicklung sich gestaltet, hat sie Bieles an den geistigen Ersicheinungen, in welchen Gemüth, Gefühl und Wille ihre eigenthümliche Kraft äußern, gewaltsam abgestreift, — durch die Selbstbewegung des Denkens, welche zugleich als Bewegung des geistigen Universums betrachtet ward, den so aufgelösten Inhalt wieder herzustellen versucht. Bermöge einer durchgehenden Katharsis der Elemente, aus welchen die Welt der Borstellung gebaut sep, sollte

bie lichte Bedankenwelt gebilbet, burch biefen bialeftischen Reinigungsproceg bas urfprüngliche Genn, ber emige Reim alles Werbens restaurirt werben. Der unnatürlichen Uebermacht biefer abstracten Theorie gegenüber, welche in einem noch bagu gang unspeculativ gefaßten Formalis. mus bes Dentens beffen Bollendung fah, mußten alle übrigen Gestalten bes Beiftes als gewaltsam firirte, aber aufzulofende Momente ber Entwidelung erscheinen : bie heiligen Grengen, welche bie eigenthümlichen Gpha. ren bes geiftigen Lebens umfchließen, murben gerbrochen, bie unendliche Inbrunft ber fubjectiven Religion, Die Gluth ber Sehnsucht und bie innere Berrlichkeit bes frommen Bemuthes ale bas Balten ber noch ungebanbigten Glementarmachte bes Beiftes betrachtet, Die Energie bes Billend, bie Reinheit bes fittlichen Lebens im Bergleiche mit bem auch biefes erfetenben abfoluten Wiffen als bebeutungslos angefeben; burch bie Speculation glaubte man alles bas in höchfter Bollendung fich anzueignen, mas bas robe Bolf in ber Schule ber moralifchen Bilbung nur unvoll. tommen erreiche. Diefes Theorem nicht in ben Refultaten, fonbern in ben rein logifchen Funbamentalfagen gu widerlegen, ift bie allein miffenschaftliche wie bie gewiffenhafte Beife ber Polemit, - und es ift nicht unfre Meinung, als muffe fie anbere als fo burchgeführt wer-Aber wie jene vermeintliche Wiffenschaft ohne bingebung und Gelbftverleugnung fich nie in bie eigenthums lichen Gestaltungen bes fittlichen Lebens, über welche fe fogar hinaus ju fenn meint, verfentt hat und ihren Unfpruch auf Gelbständigfeit bennoch nicht aufgegeben, fo tann auch bie religios-fittliche Sphare in Begenfat gegen biefe Suprematie bes Wiffens, welches eine Erflarung ihrer Erscheinung auch noch nicht gegeben, bas Recht auf Unabhängigfeit burch Forberung einer folchen Erflarung begrunben.

Diefes offen auszusprechen, ift bem Fanatismus gegenüber, welchen eine Fraction ber herrschenben Philoso-

phie zu bemeifen nicht mube wirb, eben fo nothwendig als wohlthätig. Denn wie bie Runft, fo hat auch bie eis genthumliche Schonheit bes fittlichen Lebens bie Barantie für bas Recht ihres freien Beftehens in fich felbit; Diemand hat Theil an ihm, wer es nicht felbft in fich erzeugt: ohne biefe Productivität ift alle Speculation in biefem Bereiche bebeutungslos. Religion und Gittlichfeit find eben bas burchaus Unübertragbare, bas, mas meber burch wiffenschaftliche Deduction noch burch irgend einen anbern 3mang geiftiger Art ermiefen und angeeignet werben fann: eben weil fie nur in bem Glemente ber hochften Freiheit fich bilben, und weil ber Freiheit innerfte Ratur ihre eigene Gelbftfchöpfung ift, beghalb tann nur bie Inbivibualitat mit ber unmittelbaren Dacht ihres concentrifch bewegten lebens, alfo burch bie eigene ihr einwohnenbe Schöpfertraft fich gur ethischen Perfonlichfeit umwandeln.

Benn baber bie Philosophie in bem reinen Gebanten bie höchfte Form ber Bahrheit gefunden und in ihm fie felbft gleichsam erft gebilbet ju haben meint, fo ift biefe Meinung vielmehr ale Unmagung und Irrthum jugleich, als einseitige extreme Ueberspannung gu bezeichnen; benn Die fo gewonnene Erfenntnif ber Bahrheit murbe gu eis nem blogen Formalismus werben. Das Denfen fann eben fowohl Unmahres in fich erzeugen, einen falfchen Inhalt haben, ale Gefühl und Wille: ber Gebante als folder gibt feine unbebingte Gewißheit feiner Bahrheit, noch meniger einen Erfat für bad, mas allein eine felb. ftanbige fittliche Bilbung ju gemahren vermag. war auch in einem frühern Stadium ber philosophischen Entwidelung fo fehr bie allgemeine Uebergeugung, baf bas fittliche Bewußtfenn überall ale Rorm und Regulativ aller Speculation, als Schrante angefehen murbe, an ber biefe fich immer wieber zu brechen habe. Gofern nun Die Speculation allein mit Gebanfen gu thun hat, ift freis lich jebe andere Beschränfung ale bie, welche in biefen

felbit liegt, eine willfurliche, ober vielmehr eine folche Wiberlegung ift nur eine indirecte. Aber auch biefe hat ein gewiffes Recht; benn wie bem gesammten geiftigen Dafenn eine untheilbare Ginheit beimohnt, melde Urfprung, wie Resultat bes freisenden Lebens ift, fo fonnen auch bie einzelnen Elemente, aus benen es entfteht, fich gegenfeitig jum Correctiv bienen, und gerabe auf biefer gegenfeitigen Abhängigfeit und gegenfeitigen Reinigung beruht bie Doglichfeit bes ichnelleren Fortichrittes ber geiftigen Entwidelung. In biefem Sinne tann baber auch bie Biffenschaft, welche freilich ihr Dag in fich felbst tragt, fich an bem unmittelbaren leben, wie an bem unmittelbaren Bewußtfeyn bilben; findet fle fich ihm entfremdet, von ihm gurudgeftoßen, fo fann fie eben baburch meitrafcher gur Erfenntniß ihrer eigenen Unwahrheit gelangen, ale burch felbft geubte miffenschaftliche Rritif. In Diefer Behauptung, fo glauben wir, heben fich bie Gegenfate auf, bie fich in unferer Beit einander gegenüber fteben: auf ber einen Seite bie maß. lofe Ueberfpannung ber Philosophie, welche ben Gebanten ale bae Abfolute fest und in ihn Alles aufzugehren fucht, um bie ungefärbte Bahrheit ju geminnen; auf ber anbern bas religiod-fittliche Leben, welches im Bewußtfeyn ber eigenen Energie, in ber Unmittelbarteit ber Liebe und Geligfeit bie Gewißheit feiner Unendlichfeit hat. Und gerabe jest, wenn jemale, ift es wohl an ber Beit, eine einseitige Wiffenschaft, welche mit ber Unmagung auftritt, ben reinen Gebanten. inhalt ber Belt und bes Lebens erfaßt ju haben, und über bie Rothwendigfeit ber Befriedigung bes religiöfen Beburfniffes erhaben ju fenn fich ruhmt, an bas Ungulangliche ihres Unternehmens zu erinnern. Die fpeculative Theorie ift nur eine Seite bes religios-fittlichen Lebens und fann bie übrigen nicht nur nicht erfeten, fonbern auch nicht einmal ohne fie bestehen: viel größer, reicher, bebeutunge. voller als fie ift bas leben felbft. Richt ber Bebante, - wenigstens nicht fo, wie meiftentheils in neuerer Beit angenommen wird, — tann ben Totalorganismus schaffen, in welchem bie Sittlichfeit sich zu einer Welt realer Gesstaltungen aufschließt, sondern der Drang einer göttlichen Rothwendigkeit, welche ihn selbst beherrscht. Bu diesem großen, unendlichen Leben, welches jene höhere ethische Welt durchdringt, verhält sich der abstracte Gedanke nur wie ein flüssiges Element; wird er nicht in die fortwährende allgemeine Bewegung wieder aufgenommen, so erstarrt er in sich selbst. Der wahre tiefsinnige Gedanke zehrt eben sowohl den Gehalt des Gesühls und Gemüthes in sich auf, als er ihn in sich erhält, und wirkt dann wieder um so energischer auf die reale Gestaltung des Lebens zurück. —

Diefer Anschauung ift aber bie oben bezeichnete Tenbenz ber negativen Speculation burchaus entgegen, und eben weil sie bieß ist und in der Gegenwart fortwährenden Anspruch auf Wissenschaftlichkeit geltend macht, ift bie Rothwendigkeit um so dringender, auf die Selbstverblen-

bung hinzuweisen, in ber fie befangen ift.

Bie ber Gebante bie Reglitat bes Lebens nicht gu ichaffen vermag, fo tann er auch nicht einmal fich beffen Berftanbnig erschließen, wenn er, fatt fich angufchmiegen an bie Bilbungen ber fittlichen Belt, Diefe felbft burch fpeculative Rritit erft reinigen ju muffen meint, burch biefe Reinigung fle aber felbft verflüchtigt. Gerabe bie berrlichften Geftalten bes fittlichen Lebens, bie geheimnifvollen Regungen ber im unenblichen Ringen begriffenen Divche, Die innerfte Ratur all' ber gottlichen Machte, welche bie Rraft ber Unendlichkeit bem natürlichen Dafenn mittheilen, auf bag es im Glange ber Transfiguration ber gottlichen Ibee ericheine, - alles bieg ift höher als jene abstracte Theorie und fchlägt jebe Polemit berfelben burch bas uns mittelbare Balten feines Geiftes nieber. Deffen ungeache tet tann aber auch ber Gebante feine Bedeutung und feine Selbständigfeit nicht aufgeben; bas ornua vonrov ber finnlichen und fittlichen Belt fann und foll nur er bilben, — bie concrete Erfüllung bieses Formalismus aber kann nur das höhere Leben geben. So sind der Gedanke und das reale Leben von einander gefordert und weisen gerade in der Gegenwart bringender wie je auf einander und eine versöhnende Einigung hin; wissenschaftlich wird sie vollzogen in der Ethik.

Die Ethit, sowohl die philosophische als bie theologie fche, hat gerabe jest eine fo bedeutende Aufgabe wie viels leicht noch nie, und trugen nicht alle Zeichen ber Beit, fo werben ihrer neuen Grundung und Bildung bie beften Rrafte ber Butunft gewibmet fenn. hier vor Allem muß es fich entscheiben, in wie weit die bem Chriftenthum entfrembete Wiffenschaft ein Surrogat für die alles fittliche Leben gestaltende fubjective Religion zu geben und ob fie ethische Berhaltniffe, bie in bem wirflichen Leben ale ber unmittelbas ren Bahrheit ausgeprägt finb, ju faffen und ju begreifen vermag. Je weniger nun aber wegen ber gefammten que por bezeichneten Tenbeng ber Wiffenschaft und bes lebens in neuefter Beit bem Unbaue bes ethifden Gebietes bie philofophifchen und theologischen Talente fich jugewandt has ben, je unwiffenschaftlicher bas Berebe ift, welches neuers binge über die Probleme biefer Dieciplin laut geworben, befto nothwendiger ift es, auch in diefer Sinficht bie Grinnerung an einen großen Tobten gu erneuern, ber, wie er überall reformatorisch gewirft, fo auch jest noch uns hier ben Weg bahnen muß.

Friedrich Schleiermacher hatte von Anfang feines wissenschaftlichen Lebens an die Ethit zu bessen Aufgabe ermählt. Dieser Entschluß wie jeder andere, zu bem er sich in Bezug auf ben Gegenstand feiner litterarischen Beschäftigung bestimmte, war nicht bloß im Interesse bed gelehrten, rein theoretischen Studiums gefaßt, sondern er war zugleich die Gesammtthat seines einen ungetheilten Lebens. Schon damals war ihm die Bildung der eigenen Persönlichkeit, die Darstellung der allgemeinen Menschen,

natur in ber befchrantten, aber ichonen Raffung felbfter. gengter Gigenthumlichfeit, Diefe fubjective Productivitat auf bem Bebiete bes individuellen Lebens bas Sochfte; bas Biffen nur eins ber Elemente, aus beren geiftiger Durche bringung ihm jener geniale Gelbstgenuß ber eigenen Gub. jectivitat entstanb. Die Sittlichfeit war Schleiermachern jene geiftige Schonheit, welche nichts Unberes als bas eis genthumliche Geprage ber Perfonlichfeit, bie eigenthumliche Ericheinung ber menichlichen Rreiheit ift. Dies fes unmittelbare Befühl ber Freiheit als ber fich felbft geniegenben Unendlichkeit in ber Endlichkeit, biefer Reig bes Entzudens, ber ihn in ber Freude an ber Gelbftichopfung alles höheren Dafenne erfaßt, bas Bewußtfenn ber Gingigteit feines eigenthumlichen Lebens im Bangen bes fitte lichen Universums gibt fich in feinen Monologen in ber Sprache einer begeifterten und begeifternben Refferion gu Es ift nicht zu leugnen, bag Schleiermacher von bem Umschwunge ber Philosophie im Unfange biefes Sahrhunderte machtig angeregt und feine wiffenschaftliche Tenbeng auch von ber Gefammtrichtung ber Zeit bestimmt ift: namentlich in ben Monologen bilbet ber mit fpinogiftifchen Elementen ber Naturphilosophie fampfende Richtia. nismus ben fpeculativen hintergrund; aber bie eigen e Natur hat ihm ben erften Unftog gegeben und bie Beife ber Auffaffung ift burchaus eigenthumlich: Die miffenschaftliche Atmofphäre feiner Zeit biente ihm nur gur Rraftigung ber eigenen Gelbständigfeit. Auch bie Rritif aller Gitten. lehre, Schleiermacher's erftes Bert, jebenfalls gur Befriebigung eines wiffenschaftlichen Bedürfniffes gefchrieben, follte nur bie Luft an ber eigenen productiven Rraft, bie junachft an ber Bernichtung bes Fremben fich bethätigte, fteigern; in ber Scharfe ber negativen Rritit entfaltete fich ber Reim einer positiven ethischen Grundanschauung und farbte allmählich feinen gefammten wiffenschaftlichen Befichtefreis. Dem theologischen Studium, welchem er fich balb immer entichiebener ale Beichäftigung feines Berufe sumanbte, gingen biefe allgemein ethischen parallel: in als Ien Berten, welche er felbit veröffentlicht, zeigen fich bie Einwirfungen biefer feiner Beschäftigung, welche er als Arbeit feines Lebens betrachtete. Allein biefe felbft, welche gerade bie wichtigften Borausfetungen feiner miffenschaft. lichen Leiftungen enthalten mußte, erschien nicht, nur eis nige afabemifche Abhandlungen gaben betaillirte Ausführungen ethischer Materien und ließen auf bas Bange fchliefen; erft nach feinem Tobe hat ber von Schweißer a) herausgegebene, hieher gehörenbe Rachlag ben nöthigen Aufschluß gegeben. Dan erfieht aus biefem freilich im Einzelnen nicht gang verarbeiteten Berte, bem überbieß Die Schleiermachern fonft eigenthumliche Krifche und Bemeglichkeit ber Darftellung fehlt, wie fehr er gerungen hat, ber Ethit eine anbere Gestalt und einen großartigen Bufammenhang in fich felbit und mit bem gefammten Gv. fteme bes Biffens ju geben.

Schleiermacher geht, um ihren Begriff zu bestimmen, von bem Berhältnisse bes Senns und Wissens aus. Beibe, behauptet er (Seite 13.), seyen nur für einander; — sie verhalten sich, um in einer andern Terminologie zu reden, wie objectiv und subjectiv. Das Wissen ist Ausbruck des Seyns (für das Bewußtseyn), das Seyn Darstellung des Bissens: beibe sind ihr gegenseitiges Maß (Seite 15.§. 26.). Iedes besondere Wissen (und nur ein solches kennen wir) ist daher Ausdruck eines Seyns, daszu einem anderen Seyn im Gegensatze steht, d. h. es sindet nur ein theilweises, ein relatives Wissen statt. Das höchste Wissen wäre aber ein solches, wo das absolute Seyn auf absolute Weise ins Wissen überginge. Da aber alles endliche Wissen nur vorhanden ist entweder in Form des Sates oder des Begrif-

a) Entwurf eines Systems ber Sittenlehre aus Schleiermas cher's handschriftlichem Nachlasse, herausgegeben von Aler. Schweiser. Berlin 1835.

fes, bas höchfte Wiffen aber biefe Formen nicht annehmen fann (benn ein Sat ale Berfnupfung von Gubject und Prabicat enthält immer etwas Gigenthumliches und Befdranttes, und ber Begriff, anbern Begriffen entgegengefest, umfagt ja ebenfalls etwas Befonderes), jenes hochite Biffen aber boch bas höchfte Biel alles Dentens ift, fo ift ju fagen, bag bas bochfte Wiffen in unferm Bewußtfebn nicht unmittelbar ift, fonbern nur ale ber innerfte Grund und Quell alles anderen Biffens. Da aber biefes hochfte Biffen über alle Begenfate übergreift, fo fteht jenem bas Miffen am nächsten, welches am meiften Begenfate in fich begreift, am menigften außer fich hat (S. 36.). Ja basjenige Wiffen, welches gar feinen Begenfat in fich ent. hielte, tonnte gar nicht als ein Biffen, bem ein Genn entfprache, gefett fenn , fonbern nur badjenige Biffen ift ein für fich febbares, welches Begenfate gang in fich gebunben enthält (6. 35.).

Der höchste Gegenfat, unter bem und alle anberen begriffen icheinen (S. 46.), ift ber bes binglichen und bes geis ftigen Genns, bes zu Biffenben und Gemußten ober ber Ratur und Bernunft. Ratur ift ber Inbegriff alles beffen, mas Dbiect ber Bernunft fenn fann, Bernunft bie Gefammtthatigfeit bes Erfennens, welche fich im fubjectiven Biffen vollzieht. Das höchfte Genn ift baber bie totale Durch. bringung von Natur und Bernunft; und entfteht fie aber nur im allmählichen Werben: unfere Individualität felbft bilbet bie Baffe und Borausfegung. Denn im Gingelnen ift biefe Ibentitat ber Ratur und Bernunft ausgebrudt im Bufammenfenn von Leib und Geele. Diefer Gegenfat und biefes Ineinander ift aber nicht nur etwas bem Denfchen Eigenthumliches, fonbern es geht burch bie gange Sphare bes endlichen Seins: überall, mo Stoff ift, ba ift auch ein ihm entsprechenbes Biffen, mo Gestaltung, ba auch ein ihr entfprechendes Bemußtfenn: fo ift (S. 55.) alles Bif.

k

3

7

Ÿ.

bare zurudzuführen auf die Gegensäte Bernunft unb Ratur. Demnach gibt es zwei hauptwissenschaften, Wissenschaft ber Bernunft und Natur. Beibe zerfallen jede wieder in zwei, je nachdem das Wesen oder das Daseyn zum Objecte genommen, das Wissen also ein speculatives oder ein empirisches ist. So ergeben sich also für die erste Sphäre die beiben Wissenschaften Physit (Naturphilosophie) und Naturkunde (Naturwissenschaft): für die zweite Ethit (Philosophie der Geschichte) und Geschichtskunde (S. 59. 60.). Die höchste Einheit der Physit und Ethit, wie der Naturs und Geschichtskunde auf der einen Seite, des speculativen und empirischen Wissens auf jeder andern Seite ist die Weltweisheit.

Demgemäß hat bie Ethit bas Ginsgeworbenfenn ober bie Ginigung ber Bernunft und Natur gu entwideln (wie bie Sittlichkeit bie Gesammtheit ber Wirkungen ber menfche lichen Bernunft in aller irbifchen Ratur ift, fo enthält bie Ethit bas fpeculative Biffen um fie). Da aber biefes Einegeworbenfenn ober biefe Ginigung eine mannichfaltige ift, fo läßt fich auch eine Seite befonbere barftellen, nams lich junachft, fofern es viele jufammengehörige, in ber Bechfelwirtung von Rraft und Erscheinung fich erhaltenbe Urten gibt , wie fie theilweise eine find. Diefe einzelne Seite entwidelt bie Guterlehre. Das Ginsfeon von Bernunft und Ratur läßt fich fobann ebenfo auffaffen ale eis ne Mannichfaltigfeit von Tugenben, inwiefern bie Bernunft als Rraft ber Ratur einwohnt. Enblich auch als bie Mannichfaltigfeit von Pflichten, fofern auf ber einen Geite bie Actionen ber Bernunft als Lebensaußerungen ber Gingelnen ericheinen, auf ber anbern bas Sanbeln ber gangen mit ber Ratur geeinigten Bernunft bei biefer Ginigung fich bethätigt. - Go fteht bie Pflicht in ber Mitte gwis ichen ber Tugend und bem hochften Gute. Die Tugenb ift ber Anfangspunkt ber fich vollziehenden Ginigung von Bernunft und Ratur, bas höchfte Gut ber Bollenbungs, puntt a). Die Pflicht brudt nur den Gehalt der Beziehung ber Thätigfeit der Einzelnen zum Ganzen aus.

Alle brei Theile bruden ben Inhalt ber gangen Sittenlehre, jeber auf eine eigenthümliche Weise, volltommen aus. Eben weil sie aber so nach einzelnen Seiten hin das ethische Material erschöpfen, so bedingen sie sich auch gegenseitig: mit ben Gütern sind die Pflichten, mit ben Pflichten die Tugenden gegeben. Aber doch findet zwischen biesen Seiten der Sittenlehre wieder ein Unterschied statt. Die Güterlehre stellt das ruhende Seyn dar, das sepende Ineinander von Bernunft und Natur, die Tugend, und Pflichtenlehre das werdende, den beziehungsweisen Gegensas.

Schon biefer kurze Umriß, in welchem, eben um bie scharfe und präcise Auffassung zu erleichtern, nur die bas Ganze tragenden Haltpunkte besonders markirt sind, wird ben Styl anschaulich machen, in welchem Schleiermacher dieses wissenschaftliche Gebäude aussühren wollte. Die in der That großartige, über die moralische Anssche erhabene Zendenz zeigt sich in der secundären Stellung, welche hier der individuellen Sittlichkeit gegeben und deren Möglichkeit nur in der Einfügung in einen höheren Organismus nachgewiesen ist, dessen allmähliche Entfaltung als die eizgentliche lebensvolle Bewegung, als das Werden der Sittlichkeit ausgesaßt wird.

a) Das höchste Gut ist nicht ein einzelnes, ben anbern gleichartiges und unter biesen nur als bestes hervorragend, sondern der organische Jusammenhang aller Guter, das ganze sittliche Seyn, unter dem Begriffe des Gutes ausgedrückt. Das höchste Gut als Indegriff aller einzelnen Guter ist nur ein Ineinander und Durcheinander aller einzelnen Guter. Durch das Jusammensenn werden die relativen Gegensähe abgestumpst, so das vollsommene Abbild der absoluten Einheit des Idealen und Realen dargestellt.

Die Ethit ift nicht eine Conftruction beffen, mas burch ein gu forbernbes, in ber That aber nicht vorhandenes moralifches Sandeln erzeugt werden foll, fondern Darftellung ber fenenden ober boch werbenben Gefammtheit ber Birfungen ber menschlichen Bernunft in aller irbischen Natur. Statt bag in ber burftigen moralifden Unficht fur bas gu einer vermeintlichen Gittlichkeit zu bilbenbe Gubject bas hochfte But vorhanden ift, ericheint jenes bei Schleiermacher vielmehr ale ein Organ zu Erzeugung beffelben; bas gange fittliche Genn (und biefes iff bas hochfte But) bringt fich felbft hervor, brudt fich gleichfam aus in ben es in fich einbilbenben Gubjecten. Die fittliche Aufgabe, welche biefe gu lofen haben, wird weber in fogenannten Marimen, noch gefetlichen Bestimmungen ausgesprochen, fonbern ffe refultirt unmittelbar aus bem gangen Bufam. menhange bes sittlichen Genns, welches bie individuelle Thatigfeit nur als Mittel gebraucht, um fich wirflich gur Erfcheinung zu bringen. Scheint hierburch bie Bebeutung ber individuellen Sittlichfeit ju fehr herabgefest, ber Gingelne gu fehr als ein nur verschwindenber Puntt im sittlis den Univerfum, fo wird biefer Schein boch burch bie Differeng ber Betrachtung und Darftellung, in welcher Schleis ermacher bas gefammte ethifche Material verarbeitet hat, gehoben. Denn mahrend ber erfte Theil bas hochfte But ale ben Inbegriff aller einzelnen Guter und biefe allerbinge nur ale bie Erscheinungeformen beffelben faßt, mahrend unter biefen Begriff auch bie verschiebenen Arten individueller Thatigteit fallen, und fo bie übergreifende Attliche Subftang bie Bebeutung jener gang gu erbruden broht, hebt Schleiermacher biefe Ginfeitigfeit burch bie Unordnung ber beiben Testen Theile wieber auf, indem hier einmal bie Tugend ale bie ber Ratur einwohnende Rraft ber Bernunft, bie Pflicht als ber Ausbrud bes Gehaltes ber Begiehung ber einzelnen Thatigfeit gum Gangen, hier alfo bie fubstantiellen Faben erfcheinen, aus beren Bufam-

menichlag erft jener bobere fittliche Bufammenbang refultirt. Beibes, fowol bas Erftere als bas lettere, in einem funft. vollen ethischen Spfteme nicht weniger bem allgemeinen Bebanten nach ale in ber Ausführung einzelner Partien angebeutet zu haben, ift bas Sauptverbienft bes nachgelaf. fenen ichleiermacher'ichen Bertes. In biefer Bilbung bes allgemeinen Formalismus zeigt fich feine Birtuofitat am glangenoften; bagegen in ber philosophischen Grund. lage jur Bestimmung bes Begriffe ber Ethit, in ber Geftaltung mancher einzelnen Materien möchten fich fehr mefentliche, auch für bie Kaffung feiner driftlichen Gittenlehre febr folgenreiche Mangel finben. Bunachft zeigt fich auch bier bie in ber gefammten Schleiermacher'fchen Dentweife begrunbete Ginfeitigfeit, bas Gute in metaphofifcher und ethifder Rudficht ju vermechfeln ober bas Gute fchlechthin ale bas Pofitive, ale bas mabrhaft Genende, bas Bofe als bas nur noch nicht geworbene Gute gu faffen, - ein Brrthum, ber bie Rolge ber mangelhaften Ertenntnig ber Ibee ber Rreiheit ift. Babrend nach unferer Uebergeugung ber Begriff und bas Befen ber Freiheit bas Grunb. problem aller miffenschaftlichen Ethit ift, beffen verschiebene lofung auch die Sauptbiffereng ber ethischen Syfteme bedingt, fehlt in Schleiermacher's Sittenlehre eine ausführliche Entwidelung berfelben ganglich, und feine Theorie, welche inbeg burchaus nur bie Bebeutung eines Arioms hat, icheint in feiner gangen Darftellung nur buntel burch. Das eigentliche Befen ber Freiheit wird nämlich von Schleiermacher jedenfalls verfannt, wenn bas Geyn ber fubftan. tiellen Bernunft in ber Ratur und bas tampflofe Bufam. menschließen beffelben mit ber geiftigen Inbividualitat bes Menfchen beren Stelle vertreten foll. Diefe miberftanbe. lofe, faum subjectiv ju nennenbe Ginfügung in ben Bufammenhang ber fittlichen Belt, beren Sphare nur als bie bes Seyns gebacht wirb, biefe nicht ju leugnenbe Starrheit, in welcher bei Schleiermacher alle ethischen Berhalt:

niffe ericheinen, fle find beutliche Beugniffe bafur, bag er bie Freiheit ju fehr nach ber Geite ber fubftantiellen Rothwendigfeit, ju fehr ale Resultat, nicht ale freifenbe Selbstbewegung faßt. Da bie Ibee Gottes bei ihm gang in bie 3bee ber absoluten Caufalität aufgeht, ihr gegenüber alles Greatürliche in burchaus gleichartiger Abhangigfeit von ihr erscheint, fo ift es auch unmöglich, bag bier eine energische Ineinebilbung bes Endlichen mit bem Unenblis den fich vollziehe, Die einzige Bewegung ift vielmehr, wenn man fo fagen barf, ein wiberftanblofes Berfliegen, meldes fchnell genug wieber in fefte Rruftallifationen übergeht. Beil bei Schleiermacher auf biefe Beife bie hochfte Rate. gorie bie bes Senne ift, fo muß bas Gute auch nur bas Positive, bas Berhaltnig von Gut und Bofe wie ein Stufenunterschied beffelben Befend erscheinen. Allein es finbet in Bahrheit bier nicht ein Unterschied ber Quantitat, fonbern ber Qualität fatt. Allerdings fann baher bie Ethit bas Bofe in ihrer Conftruction nicht aufnehmen, insofern fie fich nur in ber Sphare bes Genne, fonbern vielmehr, wenn fie fich in ber bes Bewußtfenns halt, welche jugleich bie ber Freiheit ift. Das Geyn ber Bernunft in ber Ratur garantirt gar nicht bafür, bag biefes Genn gugleich bas Gute fen: es tann geben und gibt auch (um in fchleiermacher'fcher Terminologie ju bleiben) vieles Unvernünftige in ihr; bief fann nur willfürlich, nur mit Berfennung bes eigentlichen Befens ber fittlichen Belt geleugnet werben. Die Erfahrung bes Lebens beftätigt teinesweges, baf ber Uebergang vom Guten gum Bofen fo fliegend ift, wie Schleiermacher meint, bag biefe gange Decillation ber fittlichen Gelbstbestimmung fich zwischen Senn und Michtfenn wie zwischen Gut und Bofe in ber Urt bewegt, bag fie mit ber Berührung bes erfteren nur ein höheres Mag beffelben Befend erreichte. Die Rates gorie bes Mages ift vielmehr für ethifche Bestimmungen gang unangemeffen, bas Dag mußte, follte es wirflich ein folches fepn, höher stehen als bas Gute und Bofe; benn jebes Maß ift als Norm höher, als bas zu Meffenbe. Nun
ist aber eigentlich für bieses im Flusse gedachte unterschiede. lose Ganze bes Guten und Bofen bas wieder in qualitativem Unterschiede gefaßte Gute bas Maß. Mürbe nun bas
Bose als bas nicht gewordene Gute angesehen, so mußte
bieses in gradueller Steigung begriffene Gute ein außer
ihm liegendes Maß haben, und welches sollte bieses sen? -

Man wird jugestehen, auf biefe Frage gebe es fchwerlich eine Untwort, und bie Rritit fen baher im Rechte, wenn fie in Schleiermacher's Raffung ber Freiheit mehr eine fünftliche Umgehung ale eine burchgreifenbe Lofung bes eigentlichen Problems ertennen fann; biefe Lofung ift auch baburch wesentlich erschwert, ja fast unmöglich gemacht, bag bie gang transfcendentale Sphare, bas gefammte religiofe Berhaltnig, von Schleiermacher aus bem Bereiche ber Ethif ausgeschloffen ift. Der Grund biefes Mangels liegt befanntlich in Schleiermacher's eigenthums licher Scheidung ber Philosophie und Theologie. weil er ber Religion eine fo bobe Gelbständigfeit vinbicirt, will er fie aus bem Rreife ber erfteren entfernt wiffen; jebe Bermifchung beiber einander fich ergangenber Spfteme bes geiftigen Lebens foll forgfam vermieben merben. Allein wenn biefe Scheidung (auf die wir unten noch einmal gurudfommen) auch bedeutungevoll ift und ben entgegengefetten Tenbengen ber Beit gegenüber ein theils weises Recht hat, fo wie Schleiermacher fie faßte, ift fie beiben Spharen gewiß nicht wefentlich und nothwendig. Die Religion an fich und in ihren verschiebenen Erfcheis nungeformen, gang abgefeben von ber von ihr in Unfpruch genommenen abfoluten Dignitat, ift jebenfalls Problem ber Philosophie, in biefer Begiehung gerade bas Berhaltniß gur Ethit bas allernachfte und innigfte. 3mar findet fich auch bei Schleiermacher eine Erörterung über bie Genefis ber Rirchen als ber eigenthumlichen Schematiemen bes Gefühle, aber fie greift boch nicht lebenbig in bas Bange ein, und überbieß tragt fie mehr einen pfychologischen ale ethischen Charafter. Das Berhaltnig von Religion und Sittlichkeit, Die innere Begiehung aller fitt. lichen Bestimmungen gu bem Abfoluten, ber Reffer bes endlichen Billens in Gott, Die Erfenntnif ber Rothmenbigfeit auch feiner Manifestation in ber fittlichen Belt, biefe gefammte nie erscheinenbe, aber alle Erscheinungen geugenbe und in fich tragenbe Sphare, in ber mie in eis nem reineren Mether alle fittlichen Bestalten fich fpiegeln follen, biefer großartige, übergreifenbe transfcenbentale Bufammenhang fehlt in Schleiermacher's Ethit ganglich. Die fittliche Gubftang ift fo in bie irbifchen Bilbungen übergegangen, fo von ihnen abforbirt, fle ift jo gang in enb. liche Erscheinungen aufgeloft, bag fein Dunft übrig bleibt, von mo aus betrachtet fie felbft nur als bunfler Schatten. riß jener Reflerionen im Lichte bes Emigen fich zeigte. Und boch ift es menigstens jeder ibealiftifchen Beltanfchauung (und biefe ift jebenfalls auch bie fchleiermacher'fche) eigenthumlich, gerade biefe Reflerionen als bas Befentliche aller ethischen Bestimmungen ju betrachten, fofern fie ja allein einerfeits bem empirischen Dafenn ben Schwung und bie burchbringenbe Bewegung mittheilen, ohne melde es in fich erftarren murbe, andererfeite biefer transfcenbentale Abichluf bemethischen Syfteme erft Reftigfeit gibt. Daß biefe nun, wenn fie andere bem fchleiermacher'ichen Gy. fteme nicht überhaupt fehlt, wenigstens nicht in bem wiffenschaftlichen Beweise rube, möchte fcwerlich ju leug. nen fenn. Gin folder Beweis mare ja nur gu leiften burch eine befriedigende Entwickelung bes Freiheitsbegriffs, und mas wir oben mehr ahnend als mit entschiedener Gemiff. heit angebeutet haben, fann boch fdmerlich für einen folden gelten. Somit bleibt auch Schleiermacher's Tugenb. lehre infofern ohne haltung, ale bie Tugend nicht aus ber Freiheit abgeleitet, biefe vielmehr nur porausgefest icheint.

Dhne biefe Boraussehung zu machen, mare Schleiermascher jene transscendentale Sphäre zu berühren genöthigt; was er mit so entschiedener Consequenz vermieden, und biese Berührung murde für die Erweiterung des ethischen Gebietes von den wichtigsten Folgen gewesen senn: Schleiermacher hatte alle Formen und Gestaltungen der ethischen Welt in ihrer Beziehung zu Gott betrachten muffen.

Es ift aber in ber That bemerfenswerth, wie gerabe Schleiermacher, beffen Birtuofitat auf bem religiöfen Bebiete bie glangenbfte gemefen, biefe Begiehung in feinen philosophischen Schriften nur mit einer gemiffen Mengft. lichfeit hervortreten läßt, fle lieber gang ju entfernen fucht. Der religiofe Schmelz, welcher fonft Schleiermacher's Sprache gleichsam einen boberen Karbenton verleiht, biefe fünftlerifche Gruppirung ber Elemente feiner Darftellung jum reinen und ichonen Muebrude bes religiofen Lebens, biefe gmar verhaltene, aber feelenvolle Begeifterung, fie find in feinen philosophischen Berfen , namentlich in feis ner Ethit nicht zu finden. Aber auch ftreng miffenschafts lich, rein fpeculativ betrachtet, burfte biefe gange trans. fcendentale Seite, fo weit fie in ber Dialettit und hier am meiften hervortritt, bie fcmachfte genannt werden muffen; bas Religionsphilosophische, welches hier in bas Bange ber Dialettif verflochten ift, ift in ber That von ber Urt, bag es in ber subjectiv-religiofen Seite feine mefentliche Ergangung finden muß, für fich felbft aber feine nabere Entwidelung gur Begründung einer philosophischen Ethik gestattet. So meifterhaft Schleiermacher fonft, vom theo, logifchen Standpunfte aus, ben unenblichen Gehalt ber religiöfen Anfchauung ju erschließen vermag, fo unlebendig wird feine Darftellung überall, mo er fich einer fpeculatis ven Entwidelung ber Ibee Gottes nabert. Diefe felbft ju geben ift im Bufammenhange bes philosophischen Syftems Schleiermacher's unmöglich, weil die ftreng bialettifche Erörterung beweift, baf bie Erfenntnif Gottes von bem Denten nicht zu leiften, Gott nur von bem untheilbaren Gefühle gu erfaffen fen. Beil nun aber bie allgemeine Conftruction ber ethischen Bestimmungen und Berhältniffe nur ftreng gebantenmäßige Entwickelungen gibt, fo tonnten, wenn bie Gleichmäßigfeit ber Darftellung nicht geftort werben follte, bie individuellen religiofen und fubjectiven Reflexionen nicht mit ben "Producten bes objectiven Bewußtfenne" verschmolzen werben. Go ift auch bei Schleiermacher, wie in allen wiffenschaftlichen Syftemen, bie Raffung bes Berhältniffes Gottes gur Belt, Entwidelung ber göttlichen Ibee, bas auf alle Didciplinen, auf alle eingelnen Theile energisch wirfenbe Centrum bes Bangen; bas Gigenthumliche und icheinbar Unerflärliche wird als ein nothwendiges Resultat in Diefem höheren Bufammenhange ertannt und nachgewiesen. Gleichwohl ift burch biefen Rachmeis, ber ja nur ber Orientirung in einem fremben Spfteme gleich ift, bie objective Bahrheit beffelben nicht Bielmehr ift ju behaupten, bag, fofern jener religionephilosophische hintergrund, obgleich in Schleiers macher's wiffenschaftlicher Ueberzeugung vorausgefest, bem ethischen Systeme fehlt, Diefes felbft auch nur begies hungeweise mahr und in fich abgeschloffen fenn fann. Dur wenn bie Bedingungen, unter welchen allein Sittlichfeit möglich ift, fowohl metaphyfifch wie religionsphilosophifch als erfüllbar bewiesen find, nur wenn bie fittlichen Berhältniffe gleichsam ale ber Entlus irbifch realer Incarnas tionen bes Bottlichen erfcheinen, nur in ber fteten geiftigen Unschauung ber mirtlichen Berichmelgung bes Endlichen und Unenblichen, alfo mit einem Borte nur in ber Begies hung aller fittlichen Bahrheit zur abfoluten Gphare fann bie Aufgabe ber Ethit geloft werben. Gine folche lofung findet fich indef bei Schleiermacher weber in feiner Ethit noch in feinen fonftigen ethischen Abhandlungen, bie, fo meifterhaft fie in ber bialeftischen Entwidelung einzelner

Begriffe, wie der Tugend, der Pflicht, des Erlaubten, find, boch eigentlich gur positiven Erweiterung der ursprünglichen ethischen Unschauung nichts Befentliches beitragen.

Wir würden eine fehr unvollftändige und einfeitige Anschauung der ethischen Bestrebungen Schleiermacher's gewinnen, wenn wir sie nur auf philosophischem Gebiete fennten. Gerade das, was wir bisher vermist, nämlich die Betrachtung der rein religiösen Sphäre, welche geistreich aufzufassen, Schleiermacher am meisten befähigt war, muß erst die wesentlichste Ergänzung geben. Diese liegt und jest vor in der erst vor Kurzem herausgegebenen christlichen Sittenlehre a).

Diefes Bert, - um vorerft einen flüchtigen Umrif feines Inhaltes ju geben, - tragt vielleicht mehr ale irgenb ein anderes alle Mertmale ber glangenben Gigenfchaften feines Urhebers an fich. Es hat feine lette burchgreifenbe Ueberarbeitung von Seiten Schleiermacher's erfahren , ba. her die bialettische Bewegung gwar nicht die festgeschloffene Runftform ber Darftellung, aber boch trop biefer Runftlo. figfeit nicht weniger icharffinnige, von bem ftrengften Bufammenhange gebundene Entwidelungen erzeugt. Da bie Borlefungen bei biefem Theile feiner Berte ber gangen Berarbeitung ju Grunde gelegt, ber Sauptinhalt bes gefammten Materials find, fo gewinnt man jugleich ein lebenbiges Bilb bes ichleiermacher'ichen Bortrage. 3mgr fonnte bie biefem eigene Beitläufigfeit im Detail ber Beweisführung für bie lecture ober bas Studium überfluffig Scheinen, allein gerabe fie ubt bei einiger Ungewöhnung

a) Die driftliche Sitte nach ben Grunbfaben ber evangelischen Kirche im Zusammenhange bargestellt von D. Friedr. Schleisermacher's handschriftlichem Nachlasse und nachgeschriebenen Borlesungen, herausgegeben von E. Jonas, Prediger an ber St. Nitolailirche zu Berlin.

an fie einen befondern Reig aus, fofern eben baburch bie Rulle eigenthumlicher Bebanten vermehrt ju feyn fcheint. Berabe meil die Erörterungen, von bem Allgemeis nen jum Befonderen übergebend, fich immer enger gufammenziehen, in biefer allmählichen Berengung ber fo fich gegenüberftehenden Bebanfenreihen biefe felbft gufammens gepreft werben, ftarft fich unter biefem Drude bie productive Rraft und brudt fich in ben herrlichften Darftel. lungen aus; es ift, ale ob bie immer naher an einander rudenben Schranten bie geiftige Glafticitat nur erhöhten. Seine Entwidelungen find eigentlich nicht Resultate bes Denfene, fondern, fo ju fagen, Entbedungen auf bem Bebiete beffelben; fie alle tragen noch bie frifchen Spuren ber geistigen Benefis an fich. Berabe bie Ethit vor Allem gab Schleiermachern Beranlaffung, in Die Gingelheiten bes Lebens einzugeben, hier ben allgemeinen Formalismus gleiche fam bis auf ben individuellften Puntt auszudehnen, in biefem Detail bes fittlichen Lebens gerabe bie Schonheit bes Eigenthümlichen im Reflere bes allgemeinen driftlichen Princips erscheinen gu laffen. Befonbere auf biefem ethis fchen Bebiete zeigt es fich, wie wenig in ber Wiffenschaft nur burch bie in fich fproben allgemeinen Bedantenbeftims mungen zu leiften, wie wenig gerabe bie Beweglichfeit und Regfamteit bes inneren Lebens burch eine abstracte Theos rie ju erfaffen fen. Dagegen hat Schleiermacher's gefammte geiftige Begabung, welche ihn fern bavon hielt, in biefen Fehler ju gerathen, eben hier bas eigenthümliche Terrain gefunden, wo fle fich am glangenbften bethatigen hier zeigt fich feine Deifterschaft in ber Entwickes lung ber subjectiven Buftanbe ber Geele, ber geiftreichen Erfaffung ber Ractoren , aus benen fie entftehen. verschiedenen Berhältniffe ber fich einander annähernben ober abstoffenden, fich befämpfenden ober einigenden Lebenspotengen, ber Wechfel ber fo entftehenben Stimmungen innerhalb ber allgemeinen, fie alle burchbringenben Gub.

fang bes driftlichen Lebens, biefer Karbenglang ber Spies egelungen menschlicher Eigenthumlichfeit in bem ber Rirche immanenten göttlichen Beifte, bieß ift mit unvergleichlicher Birtuofitat oft mehr angebeutet als entwidelt. Man fann Schleiermacher's Beife ber Untersuchung mit dem Berfahe ren bei ber hiftorifden Combination vergleichen: wie hier von ben verschiedenften Dunften aus Die Lofung bes Drobleme versucht wird, die icheinbar unbedeutenoften Gingelheiten gur Reststellung umfaffender Sypothefen benutt merben, fo wendet fich auch die fchleiermacher'fche Dialettit oft wie burch einen gewaltsamen Sprung von ber einen gur andern Geite, heftet bald hier einen Raben ber Unterfuchung an, bald bort; julest, ohne auch nur einen ju gerreißen, gieht er fie alle ju einem ichonen Gewebe gufam. men. Dieg gefchieht gerade im vorliegenden Buche mit großer Runftlofigfeit und Simplicitat. Man fann bei eis ner völligen Berfentung in bas hier gegebene Material Das Gefühl haben, als ob man bie Unterfuchung felbit mache, nur baß zugleich ein Bug höherer Rothwendigfeit ben Lefer mit fich fortreift. Doch freilich ift eine allmähliche Ungemöhnung, ein ichon fonft an Schleiermacher's Dentweife geübter miffenschaftlicher Ginn nothwendig, um Diefes Intereffe ju geminnen; benn eine gemiffe Duntelheit und ftp. liftifche Barte zeigen fich auch hier als nicht unbedeutenbe Mangel. In Diefer Begiehung habe ich Schleiermacher's Driginalität nie bewundern, feine Invention in der Bahl bes miffenschaftlichen Ausbrucks nicht immer glüdlich fin-Wer wird nicht an ber gefammten Unord. ben fonnen. nung, an ben Ramen: wirtfames, barftellenbes. reinigendes, verbreitendes Sandeln, gerechten Un. ftof nehmen, ftatt biefer in ber That gefuchten Ausbrude nicht andere, maren es auch Fremdwörter, munichen? Diefer Bunfch wird um fo allgemeiner fenn, ba bie von Schleiermacher gemählte Terminologie feinesmeges burch eine besondere Ungemeffenheit und Pracifion fich auszeichnet, sondern, so viel ich urtheile, außer dem Borwurfe der Unflarheit zugleich den des Mangels an Significantem verschient. Es ist allein der Borzug der Eigenthümlichkeit, welcher Schleiermacher's wissenschaftliche Ausbrucksweise auszeichnet, und sofern diese die außere Erscheinung seisner geistigen Individualität ist, ist sie auch vielleicht nothe wendig; aber das Studium des Wertes ist dadurch erschwert und nur für die mit Schleiermacher's eigenthümslicher wissenschaftlicher Behandlung schon Vertrauten vollstommen zugänglich.

Aber freilich biefen ift hier ein reicher Genuß geboten, wie eine allgemeine Charafteriftit, wenn fle mir ge-

lingen follte, zeigen wirb.

Schon ein flüchtiger Ueberblid bes Inhaltes muß bie volltommene Driginalität bes Bertes ertennen laffen. Die burchaus eigenthumliche Bertheilung bes Stoffes, bie gang felbständig vollzogene Construction bes wiffenschaftlichen Bufammenhange ber Ethit, bie von allen andern Berfuchen abweichende Auffaffung und Erfaffung des driftlichen Les bens, ale bes eigenthumlichen Materials ber in Rebe ftebenden Disciplin, - bief Mues fpringt dem Lefer fofort in feiner Großartigfeit in Die Augen. Schleiermacher beginnt Die allgemeine Ginleitung (G. 1 bie 96.) mit ber Entwickelung ber Aufgabe und bes Inhaltes ber driftlichen Gittenlehre und ihrer Stellung jur Glaubenelehre. Die eigen. thumliche Kaffung bes Begriffs ber Theologie, wie er in ber Dogmatit erörtert ift, eigentlich mehr voraussegend als ausführlich barlegend, polemifirt Schleiermacher fofort gegen jebe Bermischung ber Theologie und Philosophie im Allgemeinen, ale zweier burchaus von einander ju fcheis benben geiftigen Bebiete. Die driftliche Lehre im Gangen in biefer noch unterschiedelofen Ginheit hat nach Schleier. macher ihren Ausgangspunft in ber 3bee ber Rirche (G. 4.) und fann nur basjenige enthalten, mas fich gang und gar auf die driftliche Rirche grundet und auf fie fich bezieht.

Sie entwidelt bemnach bie verschiebenen Buftanbe ber driftlichen Frommigfeit als gegebene, ohne fie etwa burch philosophifche Beweisführung zu beduciren ; benn bie Frommigfeit, welche bie Bafis aller driftlichen Gemeinschaft ift, ift, rein für fich betrachtet, weber ein Biffen, noch ein Thun, fondern eine Bestimmtheit bes religiofen Gelbftbemußtfenns (Dogmatit I. G. 7. S. 3.). Diefes aber ift feis nem Gehalte nach aller ftreng miffenschaftlichen Demonftra. tion unerfagbar ; benn ber allgemeinen Gultigfeit, welche biefe für ihre Gate forbert, fteht eben biefe rein indivis buelle Stimmung ber Perfonlichfeit entgegen: ihre Bahrheit ift nur burch biefe fich felbft mittheilende Gewißheit gu begründen. In ber fo gefagten Ratur ber Frommig. feit liegt aber ein Zwiefaches. Gie tann einmal als ein bestehenber Buftanb, ale ein Ruhenbes gebacht werben, und Die eigenthumliche Bewegung, welche fie belebt, ift bann nur biefe, bag fie jenen Buftanb in Borftellungen reflectirt (driftl. Sittenl. S. 22. 23.); zweitens als ein überwiegend Bewegtes, ale ein impetus, eine boun, welche ben Gehalt jenes frommen Gemuthezustanbes in einen Cyflus von Sandlungen umfest und in ihnen ausbrudt: bas Erftere hat bie driftliche Dogmatit, bas 3meite bie driftliche Ethif ju entwideln und barguftellen. Da nun ferner bas fpecififch Chriftliche barin befteht, bag jener fromme Gemuthezustand, wie er fich auch außern mag, mefentlich ale bebingt zu faffen ift burch ben Uct ber Erlofung burch Chriftum, burch biefen auch bas gefammte religiofe Leben in bem großen Gangen ber Rirche entstanben ift, fo ift bie driftliche Ethit (G. 32.) ju bestimmen als bie Darftellung ber burch bie Bemeinschaft mit Christo, bem Erlofer, bebingten Gemeinschaft mit Gott, fofern biefelbe bas Motiv aller Sandlungen bes Chriften ift, ale eine Befchreibung berjenigen Sanblungemeife, welche aus ber Berrichaft bes driftlich bestimmten religiöfen Gelbftbewußtfenns entfieht.

Sierin Scheint fcon eine nabere Bestimmung ber Form ju liegen und noch bagu einer von ber gewöhnlichen abmeichenben. Die driftliche Ethit hat nämlich nach Schleiermacher's Unficht nichte Unberes ju thun, ale ju beschreiben, barguftellen bas Berhaltnig ber driftlichen Rirche gu ber inbivibuellen Thatiafeit ber Ginzelnen, ober bie Beife, wie biefe burch ben von Chrifto ausgegangenen und in ber historischen Entwidelung ber Rirche fich fortvflangenben und bas leben gestaltenben Impule bestimmt wirb. driftliche Rirche ift gleichfam ber Drt, wo einmal jener Beftimmtheit gemäß, alfo driftlich gehandelt werben foll, mo alfo ber bas driftlich religiofe Bemuftfenn (S. 34.) bominirende Impuls immer erft wird und infofern noch nicht ift, fobann aber, wo biefer Impule, gmar ale ein ibegler Buntt, bennoch bem geschichtlichen Leben ichöpferisch einwohnend, jenes normale Genn barftellt, welches bem geschichtlichen Werben nicht unterworfen ift.

Eben weil aber biefes Genn erft allmählich über bie Gefdichte fich verbreitet, aus jenem ibealen Puntte nicht eine continuirliche Linie nur, fonbern gleichfam ein umfaffenbes Mes geiftigen Lebens wirb, hat bie driftliche Ethit auch bie hemmung, ben Biberftanb zu berüchfichtigen, melder bie ichrantenlofe energische Entfaltung beffelben unmöglich macht. Diefen Biberftanb leiftet bie Gunbe, und wie burch bie Rudficht auf fie bie gange Borftellung von bem Gigenthumlichen bes religiöfen Bewuftfeuns im Chris ftenthume (G. 36.) bebingt ift, fo bie driftliche Ethit indbefonbere. Menn nämlich ber Topus bes driftlichen Bemußtfenns in ber fteten Begiehung aller inneren Buftanbe auf bie Erlöfung fich ausbrückt, fo fann bieg nur bie eine Seite jenes Bewußtfenns fenn, bie pofitive; ber Sinterarund gleichsam, auf bem fie erscheint, ift bie andere Seite, bie ber Gunbe. Diefer, fofern fie als Buftanb gebacht wirb, fteht gegenüber ber ber Geligfeit ober berjenige Buffanb, in welchem bas religiofe Bewußtfenn bes Chriften volltom-

men entwidelt ift; boch ift biefes Genn nur in bem abfoluten Unfangepuntte ein folches, in ber geschichtlichen Wirflichfeit bagegen ein werbenbes. Go nur ift Bemegung, ift handlung in ber Rirche. Denn handlung ift Thatigfeit (G. 37.) und Thätigfeit fest einen Mangel voraus, ber gehoben werden foll. Bollige Bedurfniflofigfeit ober absolute Geligfeit ift auch ein Buftand absoluter Ruhe, bem aller Impule gum Sandeln fehlt. Bare biefer ber bem Christen eigenthumliche, fo murbe alle Beweglichfeit und Energie mangeln, alles Thun nur zwecflofes Darftellen und Ericheinen fenn. In Bahrheit ift nun aber (G. 38.) bie Seligfeit bes Chriften nicht eine fepenbe, fonbern eine werbende, und wenn wir in Chrifto felbft bas erftere poraussegen, aber bann auch baraus icheinen folgern ju muffen, bag wir nicht wiffen, wie biefe abfolute Geligfeit ibm hatte Impuls werben fonnen, fo ift biefe Folgerung nur burch bie Modification abzuschneiben, bag wir bem Erlofer ein foldes Mitgefühl augufdreiben haben, bag er sompathetifch unferen Mangel an Geligfeit tragt (G. 39.).

Der subjective Buftand bes Chriften ift ber ber werbenben Geligfeit, und biefer offenbart fich in bem Bech. fel von luft und Unluft und ber Inbiffereng von beiben; fie find bie Potengen, von benen alles fittliche Sanbeln getragen wirb, aus benen es resultirt. Run ift bas Centrum bes driftlichen Lebens bie Bemeinschaft mit Gott. Da bie Seligfeit aber eine werbende ift, fo ift biefe Gemeinschaft nicht abfolut vorhanden, fondern meift nur ber Anfpruch barauf mit einer theilweifen Berwirflichung (G. 43.). Inbem aber biefer Unfpruch auf bie Gemeinschaft mit Gott im Menfchen lebenbig ift, regt er entweder bie Luft ober bie Unluft an, und biefe fchlagen bann in verschiedene Impulfe aus. Jener Unfpruch auf Die Gemeinschaft mit Gott will nämlich biefe felbft, in ihr bie abfolute Geligfeit hervorbringen, bie "ben Moment noch nicht erfüllende, aber angefprochene Gemeinschaft foll realifirt werben." Das Gefühl ber Unluft hat in fich felbft ben Trieb, die hemmung, welche

ihm beiwohnt, aufzuheben, bie Renitenz ber nieberen Lebenspotenz zu unterbrücken: jene Aufhebung ift herstellung ber früher vorhandenen Uebermacht ber höheren Lebenspotenz über bie niebere und bas bieses erzielende christliche handelndas wiederherstellende (S. 45.). Dagegen die Lust entsteht, wenn eine niedere Lebenstraft in die Anforderung der höheren kömmt und berselben sich willig zuneigt; dann schlägt ber so entstehende Impuls in das verbreitende handeln aus. Beide Formen bes handelns entstehen durch eine gewisse Energie, welche zugleich das klare Bewußtseyn des Zweckes hat, und bilben baher nur die verschiedenen Erscheinungsweisen des jenigen handelns, welches Schleiermacher das wirksame nennt.

Nun gibt es aber zwischen jenen Momenten ber Lust und Unlust Momente ber Indisferenz, in welchen, eben weil sie im Bergleiche zu jenen ben Charafter ber Ruhe tragen, nicht eigentlich ein Impuls zum Handeln entsteht, sondern nur das Bedürfniß, sich vollfommen auszudrücken. Dieser Ausdruck bes Innern, ohne eigentliche Birtsamkeit zu seyn, ist das dar stellende Handeln. Es ist ein zweckloses Handeln oder ein künstlerisches, es hat nur die Zendenz, sich selbst zur Erscheinung zu bringen oder das eigene Daseyn für Andere wahrnehmbar zu machen.

Es fragt sich indes, wie jenes reinigende handeln sich biesem darstellenden verhalte. Es scheint, als wenn, so lange das reinigende handeln wegen der Allgemein- heit der Sünde nothwendig ift, das darstellende handeln gar nicht beginnen könne. Auf der andern Seite scheint das reinigende handeln in der und durch die Unvollstom men heit des verbreitenden handelns (S. 104.) bez gründet zu seyn. Allein wenn nur das Berhältnis der Einzelnen zum Ganzen richtig beurtheilt wird, so ist leicht einzusehen, daß beide handlungsweisen nebeneinander bestehen können und sich sogar fordern. Das barftellende

Sanbeln ift nämlich bas gemeinsame lautere Probuct ber Thatiafeiten ber Gingelnen; bas reinigenbe Sanbeln bient nur bagu, ben Gingelnen gum barftellenben Sandeln fabig gu machen. Mur biejenigen Momente, in melden in ben Einzelnen bie Rraft bes Beiftes über bie Sinnlichfeit bas Uebergewicht erlangt und lettere bie reine bilbfame Korm geworben, nur biefe find bie Elemente, aus melden bas barftellende Sandeln ber Rirche ale eines Bangen gufams mengefest ift. Bare ber Menfch fundlos, fo gabe es nur ein verbreitenbes und barftellenbes Sanbeln. Damit es aber ein folches gebe, ift bei ber jegigen Beschaffenheit bes Menfchen bas reinigenbe Sanbeln nothwendig, moburch eben bewirft wirb, bag trop ber fittlichen Unvoll. fommenheit und Unreinheit boch bas Resultat biefer inbie piduellen Thatiafeit nicht wieder trubend einmirft auf bas barftellende Sandeln ber Rirche als eines Bangen. reinigende Sandeln ift fo ein Sebel ber gur Bollfommen. heit ftrebenden Entwidelung, - als Moment nicht zu firis ren; vielmehr hat es für bie fittliche Totalität nur Bebeutung in feiner Birfung. Durch bas reinigenbe Sanbeln hat ber Gingelne fich ju vollenden; fofern er aber baburch in ber Continuitat bes verbreitenben Sanbelne fich befestigt und befräftigt (G. 108.) ober vielmehr bie Bebingung erfüllt, unter welcher allein biefes moglich ift, fteht biefes reinigenbe Sandeln nicht im Gegenfate zu bem perbreitenben.

Schon diese Charafteristist möchte die Originalität, die scharf ausgeprägte Eigenthümlichkeit des schleiermacher's schen Werkes, zugleich bessen Bedeutung für die Gegenwart erkennen lassen. Wer von der Lectüre anderer ethisschen Schriften zu dieser übergeht, ohne sonst schon mit Schleiermacher's eigenthümlicher Auffassung und Construction der Theologie vertraut zu sepn, wird sich wegen der ungeheuern Differenz des Standpunktes und der Behandlung des Erstaunens nicht erwehren können. Es fehlt Theol. Stud. Jahra, 1844.

hier fo durchaus an bem fonft gewohnten Schematismus, bie gange Unlage ift fo wenig ben vulgaren Borftellungen angeschloffen, ber Stoff ift in Bergleich mit ben fonfligen Berfuchen in fich fo reich, ohne boch Seterogenes einzumi= fchen, bag vielleicht jebe Erwartung, welche ber lefer nach ben ihm fonft befannten ethischen Suftemen hegt, getäuscht werben wird. Es fehlt hier jeder Uebergang, jeder Unfnüpfungepuntt, jebe Unnaherung an die Unfichten ber gewöhnlichen Moraliften: ber Boben ift unter ben Rugen weggenommen, ber lefer in eine gang neue Sphare eingerudt, wo nur Gelbftentfagung und Unftrengung es moglich macht, fich gehörig zu orientiren. In ben bieberigen Schriften auch berjenigen Moraliften, welche in ihrer bogmatifchen Tenbeng fich an bie Rirchenlehre anschloffen, zeigte fich bennoch eine philosophische Unficht ziemlich unumwunden und marb fogar megen ber bem ethischen Material eigenthümlichen Trodenheit für nothwendig gehalten ; von Schleiermacher, beffen fpeculativem Talente nur wenige vergleichbar, wird jebe Bermifchung ber driftlichen Ethit mit der philosophischen mit der offenften Ents schiebenheit zurückgewiesen. Bon ben meiften, ja vielleicht von allen Moraliften wird ihren wiffenschaftlichen Berfus den eine anthropologische Grundlage gegeben; bie fitte liche Unlage wird, wenn auch in ber bürftigften philofophischen Deduction entwickelt, auf diefe gang felbständig gegebene Entwickelung eine eregetische Reflerion aufgepropft; furg, es wird bie menschliche Gubjectivitat fo febr an die Spite gestellt, bag bas eigenthumlich Chriftliche nur ale etwas Accefforifches, gleichfam ale bie Bluthe bes auf autonome Weife fich entwickelnben Menfchen erfcheint. Bei Schleiermacher ift die Gruppirung eine geradezu entgegengefette: bas Individuum fieht er nur in ber Perfpective ber driftlichen Rirche; Die 3bee ber Rirche ift bie Grund. murgel feines gefammten ethischen Gufteme, die indivibuelle Sittlichkeit erfcheint bei ihm nur als möglich im Bu-

fammenhange mit bem großen leben ber Rirche; eben biefee ift es, welches in bem Gingelnen nur burchbricht, um in volle Realität einzutreten. Bei ben übrigen Moraliften findet fich bas bequeme Schema von Zugenden und Oflich. ten, wobei man nur nicht begreift, wie bas driftliche Les ben für etwas Gigenthumliches gelten tonne. Denn bie Regeln, burch welche es geordnet icheint, find ja burch autonomes Denfen gefunden, hochftens beren Ueber. einstimmung mit bem Chriftenthume nachgewiesen. Schleiermacher's Anordnung fehlt eine fogenannte Pflich. tenlebre ganglich ; fatt ihrer ift vielmehr eine in bas Bange bes ethifden Syftems verflochtene Darftellung bes fenenben ober boch merbenben driftlichen lebens gegeben, wie es von bem in ber Rirde mirtenben Impulfe mit Rothwenbigfeit gestaltet mirb, und ber Enflus von Tugenben ericheint bier ale bie Gesammtheit ber ichonen Ordnungen bes Got. tedbienftes im weiteren Ginne. Rurg, es ift hier vielleicht ber erfte Berfuch gemacht, bie driftliche Gittenlehre in bie fpecififche Dignitat einzuseten, worauf fie Unfpruch hat, bas driftliche Leben, ale ein in ber That eigenthumliches, b. h. ale einen nur innerhalb ber Rirche ju entwidelnben Organismus felbständig zu entfalten, ben Dogmenfreis feiner einen Seite nach in einen eben fo feft in fich gufammenhangenden ethischen ju verwandeln. Diefer Berfuch ift freilich nicht ohne Dangel, aber biefe find nur recht gu murbigen neben ben ichon genannten Glangfeiten, bie mir juvor naber ine Muge ju faffen haben.

Die auch in dieser Ethit behauptete Nothwendigfeit ber Scheidung bes Philosophischen und Theologischen ift zwar nichts der Behandlung die fer Disciplin Eigenthumsliches, vielmehr beruht ja die ganze von Schleiermacher versuchte Construction der Theologie darauf, allein gerade in ihr tritt sie vielleicht am auffallendsten hervor. Schon oben bet der Charakteristit ber philosophischen Sittenlehre ist diese Tendenz Schleiermacher's angedeutet. In der

driftlichen Ethit fpricht er fich felbft (G. 24.) über biefen Bunft mit ber nothigen Ausführlichfeit aus. Schleierma. der fann es nicht leugnen, bag zwifden ber philosophifden und theologischen Ethit ein fehr bestimmtes Berhaltnig ftattfindet; aber biefe Bestimmtheit felbft anzugeben, halt er für fehr fchwierig. "Gind nämlich beibe gleich," fagt er, "fo icheint eine von beiben überfluffig; und Ueberfluffiges foll es boch nicht geben, am wenigsten auf bem miffen. Schaftlichen Gebiete. Jeber Ueberfluß entfteht ebenfo wie jeber Mangel aus etwas Rehlerhaftem; und fo fcheint es, als mußte, wenn beibe ihrem Inhalte nach ibentisch finb, entweder eine fehlerhafte Muffaffung bes Religiöfen, ober eine fehlerhafte Conftruction bes Philosophischen jum Grunde liegen, ale mußte es entweber falfch fenn, aus bem Religiöfen eine religiöfe, ober falfch fenn, bem Philosophischen eine philosophische Sittenlehre abauleiten. Gind aber beibe ungleich, fo ift bie Schwierigs feit eben fo groß; benn es mußte bann entweber bie Frommigfeit ber Philosophie, ober bie Philosophie ber Arommigfeit miberfprechen, es fonnte bann entweber ber philosophische Mensch nicht fromm, ober ber fromme nicht philosophisch fenn, und jeder von beiden bedürfte feiner besonderen von ber bes anderen verschiedenen Gittenlehre. Das ift freilich oft behauptet worden: aber fonnten wir es und auf unferem theologischen Standpunkte, ber und ber nachfte ift, gefallen laffen? 3ch meine nicht. Denn wollten wir, und anbere fonnten mir boch nimmer, bie Frommigfeit festhalten und ber Philosophie Lebemohl fagen, fo mußten wir zugleich auch ber Theologie Lebewohl fagen, bie zu ihren miffenschaftlichen Darftellungen, mas bie Form betrifft, Principien forbert, welche nur aus ber Philosophie herübergenommen werben fonnen. Die phis losophische und religiose Sittenlehre icheinen baber ihrem Inhalte nach gleich fenn ju muffen (S. 26.), wenn wir nicht als Theologen in ben unauflöslichen Wiberfpruch gerathen wollen, ein und daffelbe zu thun und nicht zu thun und verbunden zu fühlen."

Diefe Inftang icheint febr richtig und wohl begrun. bet, Schleiermacher fucht fie aber boch für bie einmal von ihm behauptete und angenommene Gelbftanbigfeit ber Theologie unschädlich ju machen; er fommt baher wenia. ftend auf ein friedliches, wenn auch gleichgültiges Rebens einanberbefteben beiber. Er beruft fich nämlich auf bie Differengen ber philosophischen Sittenlehre; aus ber Mehrheit ber ethischen Gufteme folge ichon, bag bas abfolut Mahre, mit bem bie driftliche Sittenlehre übereinftimmen muffe, noch nicht gefunden fen. Eben beghatb, meint er (G. 27.), geben bie Differengen ber einen unter fich parallel mit ben Differengen ber anbern unter fich, beibe find auch etwas parallel Berfchwindendes, und wir find nicht genöthigt, unfern theologischen Standpuntt aufzugeben, bem bas Chriftenthum als eigentliche Bollenbung bes religiofen Bewußtfenns gilt und bem fein Beweis für bie Bahrheit biefer Bollenbung burch bie Thatigfeit "bes objectiven Bewußtfenns geleiftet werben fann."

Diefe Gabe find nur icheinbar enticheibend, haben aber in ber That, wie es mir icheint, feine überzeugenbe Rraft. Wenn es Schleiermacher felbft nicht leugnen fann (S. 28.), einerseits bag bie Elemente ber philosophischen und driftlichen Ethif ihrem Inhalte nach fich nicht wiberfprechen fonnen, andererfeite bag, wenn bie Speculation auch jur Bollenbung gelangt fenn wirb, bennoch bie theo. logifche und philosophische Ethif neben einander bestehen fonnen, ba beibe verschiedene Quellen ju ihrem Urfprunge haben, fo fann ich biefe beiberfeitigen Behauptungen nur für etwas fich Biberfprechenbes halten. Denn man fieht boch mahrlich eben fo menig ein, meghalb bie gleichermeife in ber Entwickelung begriffene religiofe und philosophische Ethif nicht auf einander Rudficht nehmen fonnen, als man begreift, wie boch beibe wieberum eine fenn follen, wenn beren Quellen verschieden find. In Bahrheit fteht

bie theologische Sittenlehre gur philosophischen in einem weit abhängigeren Berhaltniffe, und bie Beife, wie fich bie Einwirtungen ber philosophischen Erfenntniffe Schleier. macher's in feiner Bestaltung ber driftlichen Gittenlehre geigen, ift bie befte Biberlegung ber von ihm behaupteten Möglichkeit ber Scheidung beiber. Berabe bie Schleier. machern eigenthumliche Theorie von bem Befen ber Religion, auf ber boch fowohl feine Dogmatit ale Ethit ruht, ift ein Resultat einer ftreng philosophischen Deduction, und mas andere als eine philosophische Ertenntniß? -Aber auch alle fonft, von Andern gemachten miffenfchaftlis den Berfuche in ber Ethif fonnen trot aller Protestatio. nen gegen jegliche Ginmifchung moberner Philosopheme biefe ihre Abhangigfeit von ihnen in ben allgemeinen Grunds anschauungen, auf die und in beren Busammenhang fie die driftliche Sittenlehre grunben, nicht verleugnen. fie verleugnen fie nicht, weil bie Ratur ber Sache felbft es unmöglich macht. Denn bie driftliche Ethit foll wiffenfchaftliche Darftellung bes driftlichen Lebens fenn, bas driftliche Leben aber quilt aus ber Religion; folglich muß beren Befen gunächft miffenschaftlich bestimmt merben. Dieg fann aber nur auf philosophische Beife gefcheben, b. h. burch allgemeine Dentbestimmungen, bie unmöglich bem biblifchen Behalte felbft unmittelbar entnommen fenn fonnen; benn es find ja Borausfegungen ber driftlichen Sittenlehre. Run fommt ferner Die driftliche Sits tenlehre in vielen ihren Theilen in bie innigfte Berührung mit ben Formen ber burgerlichen Gemeinschaft, welche fie nur nach einer Geite bin umbilben foll, welche alfo fcon bestehen muffen, ehe fie felbst gu ihnen in ein beftimmtes Berhältniß treten fann. Und wenn nun ohne alle Frage biefe Begriffe wie Recht, Staat u. f. w. ju bestimmen ber Philosophie anheim gegeben ift, fo mochte es boch unmöglich fenn, bie Erfenntnig, welche man in biefer Sphare gewonnen, für bie Gestaltung ber driftlichen Ethit wirtungelos zu machen. Den Beweis für biefe Unmöglich.

feit leistet auch die Gefchichte ber chriftlichen Ethit felbst. Denn es ist noch tein Spstem berselben gebilbet, welches nicht die deutlichsten Spuren ber philosophischen oder freislich auch oft sehr unphilosophisch zu nennenden Tendenz seines Urhebers an sich getragen. Und wenn doch Beibes Aufgabe des sittlichestreien Wenschen ist, sich im Augemeisnen denkend in dem Universum zu orientiren, sodann sich resligiössittlich zu bilden, wenn dieß ein und berselbe Wenschtun soll, so ist die von Schleiermacher gesetzte gegenseizige Unabhängigkeit der philosophischen und theologischen Ethis eine singirte.

Dennoch ift fie in Bezug auf andere philosophische Beftrebungen ber Zeit nicht ohne Bedeutung gemefen; feine Volemit gegen jede Coalition von Philosophie und Theologie hatte ihren guten Grund. Gie mar gerichtet gegen eine miffenschaftliche Tenbeng, welche Schleiermader nicht andere ale fur eine bem Chriftenthume feindfelige betrachten fonnte. Man machte bie Unforderung, Die chriftlichen Dogmen und bie ethischen Gape in ber Art miffen. Schaftlich zu bemeifen, bag man, unabhängig von Trabition und Schrift, von ber 3bee Gottes ober ber 3bee bes Billens ausgehend, beibe (Dogmen und ethische Gate) in ftrenger Confequen; ale Resultate ber bialeftischen Bewegung bes Denfens entfteben laffe. Benn bieg gefches ben, meinte man, brauche man nur bas fo wiffenschaftlich Entwidelte mit bem Behalte bes hiftorifden Chriftenthums ju vergleichen, um in biefen beiben geiftigen Formen biefelbe Bahrheit ju finden. Schleiermacher tonnte in Diefer Theorie nur eine Berftorung ber fpecifis fchen Dignitat bes Chriftenthums erbliden, und mit Recht. Bare nämlich eine folche Deduction moglich, fo leiftete fie auf rein theoretische Beife, mas bas Chriftenthum burch Theorie und Praris in ungetheilter Ginheit. wurde allein burch bie Erfenntniß in ben Menschen bas gange innere Leben übertragen, welches nach driftlicher Borftellung nur bie Gefammtthatigfeit aller geiftigen Rrafte in ihrem Bufammenwirten mit bem göttlichen Beifte erzeugen fann. Gie murbe alfo allein burch bie Digleftif bes Denfens bie Manifestationen Gottes felbft ale nothwendige Bestimmungen bes Dentens gleichfam probuciren; bie Unerfennung jener murbe nur benen gu überlaffen fenn, welche fich zur wiffenschaftlichen Ginficht nicht erheben fonnen. hiermit mare nun aber nicht nur ber Unterfchied ber Glaubenben und Biffenben fchroffer als je befestigt, fonbern es mare auch bas Gigenthumliche bes Chriftenthums verwischt. Denn fann beffen Ratur als lein durch bie theoretische Erfenntniß begriffen werben, als ein Product bes logischen Proceffes; fann feine Benefis fo gang und gar im Denten erfaßt werben wie ein gu lofendes miffenschaftfiches Problem, fo ift feine hiftorifche Erifteng volltommen überfluffig und fann nicht als eine Das nifestation bes göttlichen Beiftes angefeben werben, fonbern nur ale bie beschränfte, burch finnliche Unschauung getrübte Darftellung beffen, mas in reinerer Form burch jene miffen. Schaftliche Deduction gefunden mird. Aus biefer Boraus. fegung allein ift auch jene in ber That grauenhafte Erfcheis nung ju erflaren, bag Manche allein burch bas fpeculas tive Denten ben gangen Cyflus driftlicher Dogmen fich aneignen gu fonnen ruhmten, fich gu ihnen befannten, ohne von beren religiöfem Behalte auch nur bie geringfte Erfah. rung im inneren leben felbit ju baben. Muf fünftliche Beife fuchten fle fich in Die Buftande bes religiöfen Bemuthes zu verfegen, welche Wirfungen ber geiftigen Uneig. nung driftlicher Dogmen find, und meinten auf Diefe Beife ben eigentlichen Inhalt bes driftlichen lebens felbft zu befigen, ohne boch ju bebenten, bag bie fpeculative Theorie, burch welche bieg geleiftet werben follte, nur bie eine Seite ber Religion ift und nur Bebeutung hat fur ben, welcher burch individuelle Productivitat bas religiofe Leben ichon in fich erzeugte. Gibt biefes felbft nicht ben erften Unftog gur Speculation, geht ihr nicht jene Productivitat, ber unmittelbare Uct ber Schopfung voran, fo fann burch fle fo menig bas religiofe leben angeregt ober erfest werben, ale burch bas Studium ber Mefthetit ber fünftlerifche Ginn. Allen großen Dentern ift, wenn man fo fagen barf, ein heiliger Drang ber Liebe und Sehnfucht, bas Berlangen nach Befriedigung ber hochften geiftigen Bedürfniffe ber eigentliche Untrieb gur Bilbung ihrer fpeculativen Theorie gemefen: in ber Unmittelbarfeit bes reinsten Lebensgefühle erfaßten fie bas ichon ale gegen. wartig, mas bie Arbeit bes Denfens im Bufammenhange ber Wiffenschaft fich erft in ber fernften Butunft erringen follte. Und fo ift es immer bie Prafen, bes gottlichen Beis ftes in ber Menschheit gemefen, welche in Bilbern geheimnigvoller Uhnung ober in ben Momenten gefteigerter Befühlberregung bie Beweihten ju fich gezogen. Und weil eben Schleiermacher ju biefen, wenn irgend einer, gehörte, weil er feiner gangen Ratur nach jener maßlofen Ueberfpannung ber Rechte ber Speculation burchaus entgegen mar, Die Gelbftanbigfeit ber Religion ale einer eigenthum. lichen geiftigen Sphare mahren ju muffen glaubte, fo mar er gegen alle Berfuche, welche biefe Gigenthumlich. feit aufzugeben ichienen, polemisch gefinnt, gegen jebe Bereinigung von Philosophie und Theologie, also auch ber philosophischen und driftlichen Ethit entschieden mig. trauisch.

Allein so fehr bieses Mistrauen durch die philosophisichen Bestrebungen der Zeitgenoffen begründet gewesen seyn mag, der Natur der Sache ist jene absolute Scheidung beider Disciplinen nicht angemessen. Denn wenn doch die Wahrheit nur eine seyn kann und sie zu ihrem Inhalte zu machen die Aufgabe der Philosophie ist, so muffen die philosophische und theologische Ethist entweder in dem Berhältnisse der Opposition stehen, oder beide können nur durch die Methode, wie der Inhalt beider verarbeitet ist, verschieden seyn. Ist nun das Erstere der

Rall, fo hat ber Theolog, will er anbere miffenschaftlich verfahren, nicht ju geigen, baß biefes ober jenes philofophische Guftem, bas fich neben bas Chriftenthum mit bem Unfpruch auf abfolute Bahrheit ftellt, mit bem Chris ftenthume nicht ftimme, fonbern bag es nicht mahr fen. Diefen Beweis ju führen, ift ohne philosophische Debuctionen nicht möglich; benn Gleiches fann nur burch Gleiches gemeffen werben, die Philosophie also nicht burch bas Chriftenthum, fonbern burd fich felbft. Rann nun fo bie Theologie nach ihrer negativen Geite ber Philosophie nicht entbehren, fo auch nicht nach ber positiven, gur eigenen Conftruction ber Ethif. Freilich ift nun bas irrationale Berhaltnig ba, bag bas Christenthum die abfolute Religion ift, ale folche gilt, Die Philosophie bagegen nach einer besonnenen Betrachtung ihre Absolutheit noch nicht erreicht hat. Go fcheint es bemnach , als habe bie driftliche Lehre burch beren Berarbeitung in Form eines Gyfteme, burch biefe Muspragung in eine mehr ober minber angemeffene Form an ihrer Reinheit verloren und ihre Gelbftandigfeit eingebuft. Allein um hierüber richtig urtheilen zu fonnen, ift bas Berhaltnig bes Dbjectiven und Subjectiven ine Muge ju faffen. Da bas Wefen bes Menfchen Die Freiheit ift, fo ift nichts für ihn vorhanden, mad er nicht felbftthätig producirt. Go eriftirt baber ber driftliche Glaube und bas driftliche Leben, fobald fie in Die aeschichtliche Entwickelung eingetreten, nicht in objectiver Reinheit, fondern in getrübter fubjectiver Kaffung und Auffaffung. Dief gilt ichon von bem unmittelbas ren Glauben, bem unmittelbaren Leben. Schiedenen Grade, in wie weit fie in ben Gingelnen gur Er-Scheinung tommen, find nur bie mannichfaltigen Formen bes einen fubstantiellen Inhalts, ber nur fo weit jum Gigenthume bes Individuums wird, ale bie productive Rraft beffelben thatig ift. Dun foll bie driftliche Sittenlehre miffenschaftlich gestaltet, burch biefe Gestaltung gur driftlichen Ethit werben. Das Centrum aller Biffenschaften ift bie Philosophie, fie beberricht zu verschiebenen Zeiten auch in verschiebenen Ausbildungen bie gesammte Dentweise ber Gebilbeten. Die follte es baber andere moglich fenn, bie driftliche Ethit miffenschaftlich zu bearbeiten, ale fo, baß Die driftliche Lehre in bas inniafte Berhaltnif zu bem burch Die Philosophie errungenen Gebantengehalte, fen es auf positive ober negative Beife, gefest wird? Die es noch nie ein individuelles leben gegeben hat, welches bie vollfommene Darftellung ber driftlichen Gittenlehre gemefen, welches bas Chriftenthum in abfoluter Reinheit verwirts licht hatte, fo ift auch noch nie eine absolut driftliche Ethit als Wiffenschaft ausgebildet, fonft murbe ber Inhalt bes Chriftenthums ichon erichopft fenn, mas ber Unerfennung ber Endlichfeit beffelben gleich mare. Go find baher alle ethischen Spfteme nur mehr ober minder reine wiffenschaft. liche Darftellungen bes driftlichen Lebens, ja fie fonnen in manchen Punften relativ unchriftlich fenn. Diefe Befahr ift bei bem Streben nach miffenschaftlicher Conftruce tion und Erfenntnif nicht zu vermeiben ; fie ift mit ber Allmahlichfeit ber Entwidelung ber Wiffenschaft einerfeite, mit ber Befdranttheit ber menfchlichen Individualität anbererfeite nothwendig gegeben. Go find baber auch bie Darftellungen ber Ethit, welche rein biblifch fenn und vorgeblich fein philosophisches Element in fich aufnehmen wollen, wenn fie nur einigermaßen wiffenschaftlich ju fenn ftreben, nichtsbestoweniger eben jener Befahr ausgesett; nicht ber biblifche Behalt in feiner unverletten Dbjectivis tat, fondern in feiner fubjectiven Durchdringung existirt für ben Menichen.

Demnach wird bas Berhältniß ber philosophischen und christlichen Ethit biefes fenn. hat die Philosophie übershaupt die inhaltevolle Bahrheit nicht burch ein autonosmes Denten hervorzubringen, sondern die Birklichkeit, Ratur und Geschichte, zu verftehen, somit auch die Relig

gion ale bie bochfte Ericheinungeform in ihr, muß aber beffenungeachtet bie Religion als eine eigenthumliche felbftanbige Gphare anerfannt merben, fo tann nur von einer forgfamen Unterscheibung, nicht von einer ganglichen Trens nung beiber Disciplinen bie Rebe fenn. Die driftliche Sittenlehre muß Bieles vorausfesen, beffen Entwides Inna ber philosophischen anheim fallt, g. B. ben Begriff bes Rechtes, ber Familie; in Diefen ichon gebilbeten Formalismus ift bas religiofe Glement erft einzufügen, foll bie Ethit philosophisch behandelt merden. Bird fie theologisch behandelt, fo merben jene ethischen Formen ichon vorausgefest. Die philosophische Ethit hat ferner, wie ichon angebeus tet, bie ethischmetaphpfifchen Probleme zu lofen, bamit bie driftliche Sittenlehre fich auf biefe lofung berufen fonne, g. B. ben Begriff ber Freiheit; nur wenn biefer guvor entwidelt ift, ruht bas Suftem ber der ift lichen Ethit auf fefter Grund. lage. Diefe Fragen liegen über bie rein religiofe Gphare, ftreng genommen, hinaus, aber miffenschaftliche Saltung fann bas ethische Guftem nur geminnen, wenn ihm guvor biefe metaphpfifche Grundlage gegeben ift. Je nachbem nun ber Kreiheitebeariff tief und mahr erfaft ift, wird auch bas theologische Suftem mahr fenn, nicht bie driftliche Sittenlehre; biefe ift ja eigentlich unveranderlich, nur in ihrer miffenschaftlichen Form und Conftruction findet eine folche Gradation ftatt. Die bei ben Dogmen, fo gibt es auch bei ben ethischen Gagen a) Borausse gungen,

a) Schleiermacher meint, burch bie Erörterung beffen, was wir Borausfehungen ber chriftlichen Ethit genannt und als nothwenbige Bedingung ber wiffenschaftlichen Darstellung berselben ertannt haben, werbe die innertiche Einheit und Gleichartigkeit
ber Sittenlehre verleht. Allein wir muffen ihm biesen Borwurf
zurückgeben, sofern durch die von ihm versuchte unnaturliche
Scheidung ber Bedurfnisse und Tendenzen bes in sich einigen
Geiftes ber wissenschaftliche Jusammenhang noch gewaltsamer
verleht wird. Auch bei unserer Bertheilung bes ethischen Ma-

welche nicht eigentlich religiöfen Inhaltes, vielmehr ftreng speculative Gedankenreihen find. Sie find nothwendig, weil die Biffenschaft die Bewegung, als deren Birkung die subjective Religion erscheint, in sich wiederholen muß, um so das Resultat von dem Punkte der Genesis aus zu fassen. Bas das chriftliche Leben in seiner Unmittelbar, keit besitzt, kann die Ethik erft durch schwierige wissenschaft, liche Entwickelung erreichen.

Dieß hat Schleiermacher bestimmt auszusprechen unterlaffen, übersehen hat er es feineswegs, benn auch bei
seiner christlichen Ethis ift ber Zusammenhang mit ben in
ber philosophischen gegebenen Erörterungen unverkennbar.
Dennoch ist eben bie relative Unabhängigkeit (welche wir
auch anerkennen), in welcher hier bas religiöse Element
von bem philosophischen erscheint, wegen ber so häusig geschehenen unwahren Berschmelzung beiber, die hervorstechendste und zugleich bedeutendste Eigenthümlichteit bes
schleiermacher schen Bertes. Durch biese Tenbenz ist wenigstens dieß erreicht, baß jene untlare, mit einigen eregetischen Zuthaten versehene Mischung von Metaphyst unb
Resterionsmoral ferner nicht mehr als christliche Ethit wirb

terials geht die Gleichartigkeit beffelben nicht verloren und bas Band bes Jusammenhangs wird durch solche rein philosophische Bestimmungen eben so wenig gelost, als ber ber Dogmatik durch eine boch durchaus nothwendige allgemeine Entwickelung des Religionsbegriffs. Und da eben auf diesen philosophischen Bestimmungen, mögen sie wirklich gegeben und dargelegt oder verschwiegen und vorausgesetzt seyn, doch immer die auf die Gestaltung der christlichen Sittenlehre nothwendig einwirkenden Consequenzen ruhen; da g. B. der rein philosophisch zu entwickelnde Begriff der Freiheit für die Auffassung des Berhältnisses des Guten und Bosen in der christlichen Ethist von der höchsten Bedeutung ist, so siehen nicht ein, wie es weniger wissenschaftelich seinen Iheil soh organische Ganze wirklich zu entsalten, als einen Theil der Steist est erhalten.

gelten können; benn biese ift hier auf bie Ibee ber Rirche als ein aus ihr organisch zu entwidelndes System aufgesbaut. Dieß ist bas große, unvergängliche Berdienst bes Bertes. Denn obgleich schon sonst Andeutungen zu einer solchen Construction ber Ethik gegeben waren, so ist bieß boch auf eine so großartige, burchgreisende Beise wie von Schleiermacher noch nicht burchgeführt.

Schon von philosophischer Seite war man in ber Erfenntnif fo weit gefommen, bag man ben Staat ale bas große Bange faßte, in welchem allein ber Denich feine Freiheit zu bethätigen im Stande fen. Diefe verwirflichte, organifirte Freiheit ift eben bie Sittlichfeit. empirifche Buftand bes Subjecte fowohl ale ber Belt fieht mit ber Ibee ber Freiheit im Wiberfpruche. Die wirfliche Freiheit ift nur möglich in ber Ineinsbildung bes fubjectis ven Lebens mit bem Spfteme objectiver Berhaltniffe, fo baß auf ber einen Geite bas erftere als von bem letteren getragen ericheint, auf ber anbern biefes in ber Spontaneis tat von jenem fich erft ausbreitet und vollzieht. Spftem objectiver Berhaltniffe ober ber Freiheit ift ber Staat, und fomit fcheint biefer bie Gphare ju fenn, melde mit ber ethischen Tenbeng und Bestimmung ber Gingelnen nicht mehr in Wiberfpruch fteht. Allein ber Staat, gleiche fam die Rryftallisation bes Rechts, hat wie bie Moralität Die Frommigfeit ober die subjective Religion, fo die objective ju feiner Bafis, fie ift jenes Grundelement, aus welchem außere Lebenenormen entquellen und fortmahrend getränft merben. Wenn alfo ber Staat nur bie Erfdeis nung ber Sittlichfeit und aller Erscheinung Ratur bie Bebingtheit ift, fo fann nicht ber Staat als folder die Sphare fenn, in welcher bie Realifirung ber Freiheit ihrer abfolus ten Bebeutung nach möglich ift, fonbern bie Rirche. Gie allein gibt bie Garantie, bag ber Gingelne wie die Menfchbeit die Freiheit in ber Belt bethätigen fonne; benn Chris ftus hat ein. für allemal bie Belt übermunden, und bie

Rirche in ihrer fortwährenden Reflerion in Die Gichtbarfeit fest biefe Ueberminbung fort, Muferbalb bes Chriftenthume, nach einer unabhängig von ihm conftruirten Beltanichauung, fteht ber Menich ber Belt gegenüber als einem Reiche, über beffen Berhaltniffe er fich burch feine eigene Rraft erheben muffe. Rach driftlicher Unschauung aber braucht ber Mensch nicht erft burch biefe feine individuelle Bortrefflichfeit bie Formen feiner Umgebung ju fchaffen, in benen er fein fittlis ches Leben entfalten fonne; er braucht nicht burch bie Mus tonomie, burch bie Starte und Reinheit feines Billens biefen feiner Gittlichfeit conform ju machen; vielmehr ift ja jenes in ber Beschichte felbft fich entfaltenbe Guftem gottlichemenschlicher Rrafte (Die Rirche) vorhanden, meldes vermoge ber ihm einwohnenben Energie bas Individuum aufnimmt in biefe bobere Ordnung, nicht burch 3mang, fondern auf Die freieste Beife. Es nimmt ben Menfchen auf, fofern er fich aufnehmen lagt, fofern er bie gleichfam potentielle Begenwart Chrifti in ber Menfcheit für fich felbft zur actuellen macht. Diefe Gegenwart Chrifti ober Gottes in ber Rirche ift eine eben fo mefentliche Offen. barung bes göttlichen Befens, als es bes Menfchen Mufgabe ift, in jene Sphare einzutreten, welche Tragerin Diefer Offenbarung ift. Es ift ein Drang höherer Rothmen-Digfeit für Bott, welche eben fo fehr bie bochfte Rreiheit ift, als bie unendliche Liebe, fich in einer ethifchen Welt ju fpiegeln, feinen Billen imerfort gu bethatigen in einem Reiche freier Beifter. Benn bie Beltschöpfung ein unmittelbares Bert biefes feines Billens ift, fo ift biefer höhere ethische Rosmos ober die Rirche bas mittelbare und jene bie Borausfegung von biefem. Gott vollzieht feinen Bil-Ien burch ben (ihm jum Organe bienenben) vielfach getheilten menfchlichen, ohne biefem feine Gelbftbeftimmung ju nehmen; in bem fo entftehenben Producte mirten beis berlei Rrafte gusammen: Die Sittlichfeit ift fo mittel-

bar bie höchfte Realiffrung gottlicher Bedanten und gott. licher 3mede, aber fie ift bieg nur, fofern bie menfchliche Freiheit fie in ber allein ihr angemeffenen Beife erfüllt. Diefe Scheinbare Doppeltheit bes Billens, bes göttlichen und menschlichen, muß einer verftandigen Betrachtung als Opposition erscheinen, weil es bas Befen bes Billens ift, bie causa sui ju fenn. Die Liebe aber, ale bie inbividuelle Erfcheinung bes göttlichen, ber Rirche immanenten lebens, - fie loft biefe Doppeltheit auf, fofern fie ben Menfchen an Gottes Befen theilnehmen läßt: fo wird ber allgemeine Bille Gottes auch in ben Glaubigen eine mirffame Poteng, ohne bag er von feiner Gelbftanbigfeit etwas einbufte ober ber menschliche von feiner Gelbftanbigfeit und Autonomie. So ift bie liebe ber geheimnifvolle Puntt, wo bie Freiheit Gottes und bie bes Menfchen aufhören, einander gegen. über gu fteben, wo fie vielmehr gufammenfchlagen, wie von einem gundenden Funten berührt, und die Frembheit fcminbet, welche beibe gefchieben. Das Individuum hat bie Liebe ale bas Bange, bas mit ber Energie und Lebenbigfeit bes Totalgefühls in ihm lebt; es fühlt fich wie eine Monabe, beren Centrum in ihr felber ruht. Und boch ift bie Liebe bas allburchbringende Fluidum, welches bie Sprobigfeit ber Egoitat erweicht, gerfest und bas inbivis buelle leben ju einer eigenthumlichen, aber boch nur einer accidentellen (bieß richtig verftanben!-) Erfcheis nungeform bes Ginen göttlichen Beiftes macht.

Doch wir kehren von biefer Digreffion zu beren Anfangspunkte zurud. Wir fanden Schleiermacher's Berbienft um die Ethik hauptsächlich barin, baß er aus ber
Idee ber Kirche, als ber Grundwurzel seines Syftems, die
ganze christliche Sittenlehre entfaltete. Wie in ber Dogmatik alle Dogmen bargestellt sind in ihrer Beziehung zu
ber Person Christi ober vielmehr zu bem subjectiven Zustande bes Glaubens als ber Eristenz Christi in bem Gemuthe, so erscheinen in ber Ethik alle ethischen Säte als

Birfungen diefes Glaubens, ale Wirfungen bes von ber historifden Entwidelung ber Rirche fortgeleiteten Impulfes, ber von ber Derfon Chrifti querft ausgegangen. biefe Unschauung nun burch eine andere ergangt (welche freilich Schleiermachern fehlt), nämlich burch bie von ber relativ unabhangigen, allwirtfamen Prafeng bes gottlichen Beiftes, fo entfteht Diefe ethische Conftruction. Die Rirche als bie Birflichfeit ber absolut vollfommenen Religion verwirflicht eben beghalb bas gottliche Leben, ftellt es bar: Die Blaubigen verhalten fich nur ale Organe. Sie mir. ten freilich, allein biefe Birfungen find ihrem Refultate nach nur Darftellungen bes Ginen ber Rirche inmobnene ben Geifted. Diefe Birtungen gehen hervor aus ben Erregungen und Bestimmungen bes religiöfen Gelbitbemufite feund. Allein bie zeugende Gubftang, aus welcher bie ver-Schiedenen Formen individueller Gittlichfeit gebildet merben, ift jene gottliche Geele ber Rirche felbft: Die Thaten ber Ginzelnen find nur die durch bie Gubjectivitat vermittel. ten lebenbaußerungen berfelben. Bleibt man bagegen nur bei jenem Unftoge fteben, ber von ber Perfon Chrifti aus. geht und beffen Birtfamfeit in ber Befchichte zu einer continuirlichen macht, fo ift biefe Borftellung eine einfeis Denn biefe Unverganglichfeit Chrifti in ber Befchichte muß zugleich als reale Begenmart gefaßt merben. als Ginmohnung bes heiligen Beiftes in ber Denfchbeit. welche Auffaffung aber nicht ift ohne bie ftete Beziehung auf die empirische Perfonlichfeit Chrifti felbft: Die Une fcauung biefer abfoluten Bollenbung ber Sittlichfeit, biefer volltommenen Reinheit bes lebens wirft auch auf bie Borftellung, auf ben Entichlug bei Bestaltung bes eigenen Attlichen Lebens, ohne bag biefe Birfung ein geiftiger Drud mare und bie fubjective Begiehung bes Menfchen gu jenem Urbilde ber Menschheit ben Charafter ber Pflicht erhielte.

Schon aus ber bisher angebeuteten Conftruction ber fchleiermacher'schen Ethit ergibt fich, wie wenig eine fogenannte Pflichtenlehre eine Stelle in ihr gefunden und finden fonnte. Und wir wenigstens halten eben biefe Entfaltung ber Sittenlehre, vermoge welcher ber Begriff ber Pflicht an feinem Punfte berfelben fich auch nur mehr als nöthig aufgedrängt hat, für einen ber ungeheuerften Fort. fdritte, welche bie Ethif jemals gemacht bat. Der Begriff ber Pflicht nämlich ift ein aller religiöfen, wie viel mehr ber driftlichen Ethit frember, erft von einem bem Chriftenthume gang entgegengefesten moralifchen Standpunfte in die driftliche Lehre hereingetragen, und baburch beren fpecififche Gigenthümlichfeit verwischt. Wenn namlich die gerfallene fittliche Belt im Chriftenthume bas energifch wirfende und alle Berhältniffe neu gestaltende Centrum wiedergefunden; wenn in biefem Centrum die abfolute Berfohnung nicht etwa nur offenbar geworben, fonbern auf abaquate Beife ausgebrudt ift; wenn es alfo nicht eine ferne Ibealwelt, fondern bie Beschichte felbft ift, in welcher fie geschehen, fo muß auch die Differeng gwischen subjectivem Streben und objectivem Befete, in welcher allein ber Bedante ber Pflicht fein Beftehen hat, bas Befühl, von biefem Gefete ale einer außerlich zwingenden Macht gehalten gu fenn, in ber driftlichen Ethit vernichtet werben. Die driftliche Ethit ale bie Biffenschaft bes driftlichen Lebens hat zu zeigen, wie ber Ginzelne, von bem in ber Gefchichtewaltenben Principe bes Chriftenthums ergriffen, fortwährend in dem großen gufammenhaltenden Organismus ber Rirche bestimmt wird; fie ift alfo Darftellung bes Sependen, nicht beffen, mas fenn foll. Dber: fie läßt biefes Gollen nicht als ein moralisches Gefet erfennen, welches bem wirflichen Leben als ein Ibeal gegen= überftanbe, weil biefes Gefet im Chriftenthume ber Beschichte felbst immanent wird, die Entwickelung beiber von einander nicht mehr unabhängig ift. Alfo ftellt fe ftatt

ber Bflichten vielmehr Bestimmtheiten bes wirflich religiöfen Lebens ober, von bem abfoluten Standpunfte ber Beurtheilung angesehen, Erscheinungeformen ber unenblichen Liebe bin, welche, wie fie Gott felber ift, fo auch als fein eigenftes leben ben Menfchen mitgetheilt wirb. Die Pflicht beutet auf bas Streben bin, burch welches noch nicht Borhandenes Erifteng gewinnen, alfo 3beales ber Birflichfeit naher gerüdt werben foll burch bie burchaus als autonom gefaßte menfdliche Tugend. Das Chriftenthum bagegen, wie es objectiv als abfolute Bahrheit fich geschichtliches Dafenn gegeben, alfo bie reine 3bee ber Religion der Birflichfeit felbft eingebildet hat, fo bringt es auch in bie gläubigen Subjecte ein als bie unenbliche Macht, welche bie Schranten menschlicher Individualität burchbricht, um die Ineinebilbung biefer mit fich felbft gu vollziehen. Jener ftolgen Autonomie menschlicher Bortreff. lichfeit ftellt fie die Theonomie ber gottlichen Gnade, ber felbftgenugfamen Pflichterfüllung bie felige Berfentung in ben göttlichen Billen, ber felbftfüchtigen Berfchloffenheit bie völlige Durchbringung von biefem reinigenden Glemente ber höheren Belt entgegen .). Diefe gulett ges nannte Seite bes Begenfages ift fo fehr bas innerfte Befen bes Chriftenthums, bag man glauben follte, es murbe ber Wiffenschaft unmöglich fenn, fie zu verfennen. Dennoch

a) Schon die Mystit des Mittelalters hat weit tiefsinniger als die neuerer Zeit diese Seite der christlichen Ethik erfaßt. Wie ihr die ganze Ethik eine religibse Erotik, die Liebe Form wie Inhalt des christlichen Lebens selber ift, so sind es auch nicht Pstichten, welche das Berhältniß der gläubigen Seele zu Gott ausdrüden, sondern nach einem höheren Gesehe organisch sich bildende Fluctuationen der sie durchdringenden göttlichen Liebe. In dieser Liebe, dieß ist die Anschaung der Mystiker, mundet Gottes Leben selbst in das gläubige Gemuth ein, das wirkungstlose Seyn der Imagination wird zum schopferischen Daseyn, die endliche Erscheunung süblt den Puls des Unendlichen in sich;

ift in fast allen ethischen Sustemen bas Material ber drift. lichen Sittenlehre wenigstens jum Theil in Form einer Pflichtenlehre verarbeitet; bie hochfte Berfohnung bes Lebens mußte wieder in ber Bebrochenheit bes fittlichen 3miefpaltes erfcheinen, bie in fich gediegene Ginheit in bie Rusammenhangelofigfeit moralischer Atomiftit gerfprengt merben. Um fo ermunschter ift es, bag biefe ber Ratur bee Chriftenthume unangemeffene Form von Schleiermacher mit bewunderungemurbiger Energie umgewandelt und burch bie miffenschaftliche Entwidelung felbft bemiefen ift, wie auch ohne Unwendung Diefes Begriffe bas gange Gy. ftem in einem noch ichoneren Organismus fich entfalten laffe. Bahrend bie gewöhnlichen Darftellungen ber Moral in bem endlofen Gewirre von Tugenden und Pflichten feinen Raben bes Bufammenhanges erfennen liegen, fich in ber Entwidelung von Marimen, welche Jeber, fobalb er zu einer verftanbigen Bilbung gelangt ift, fich felbft geben fann, mit unerträglicher Breite ergingen, mabrend bas eigenthumlich Chriftliche in bem gang unabhängig von ihm gebilbeten Schematismus fich gar nicht ausbrudte, e weift Schleiermacher Die gange Mannichfaltigfeit indivis Dueller Thatigfeiten ale Product bes in bem großen Bangen ber Rirche freisenben Lebens nach, als nothwendiges Refultat ber in ihr wirfenden Factoren , fo bag , mas fonft ale Pflicht aufgefaßt wird, in diefem Busammenhange als Begiehung ber Thatigfeit ber Gingelnen zu ber von bem

in ber unbedingten hingebung und seligen Andacht ber Seele verschmilgt die Liebesgluth ben menschlichen mit bem gottlichen Geiste. Eben wegen bieser ganglichen Bersunkenheit bes Mensichen in die gottliche Substang (so einseitig und gefährelich biese Borftellung auch ift) kennen die Mystiker jenen Druck ber Pflicht nicht, wohl aber die Pflicht als eine sevenbe ober boch werbende Berssechung bes himmlischen und Irbischen; alle Käden des menschlichen Lebens scheine ihnen mit denen des göttlichen versiochten.

Totalorganismus ber Rirche ju lofenben Aufgabe erfcheint. Diefe Aufgabe mirb fortmabrent regliffrt, ericheint nie ale blogee Gollen, fonbern, wenn nicht ale Genn, boch als ein Berben, ale ein Werben, fofern bieg bie Form aller menfchlichen Entwidelung ift und biefem Gefete felbft bas Göttliche, wenn es in bie Befchichte eintritt, fich unterwirft. Go hat auch bie gottliche Stiftung ber Rirche, um biefe Bedingung ju erfüllen, bie menfchliche Rreiheit nicht erdrückt, fonbern fie vielmehr in höherer Beife organifirt, indem fie bas Individuum in eine Belt einrudt, beren Berhaltniffe felbft Offenbarungen biefer Freiheit find, in einen Bufammenhang, in welchem allein Die der Unlage nach vorhandene Freiheit fich ungehindert entfalten fann. Diefe Gebunbenheit bes Individuums burch ben Rreis von Berhaltniffen innerhalb ber Rirche, ber es umschließt, biefe gottliche Rothmenbigfeit, in ber allein Die fubjective Freiheit fich bethätigen fann, ift bas, mas Schleiermacher ben Ort eines Jeben im Reiche Gottes nennt (G. 80.). Diefer Begriff erschöpft bei Schleiermacher vollständig ben fonft in ber Moral gewöhn. lichen ber Pflicht, ohne bas Irrthumliche in fich aufgenommen gu haben, mas letterem beimohnt, fo oft er in ber driftlichen Ethif angewendet wird. Denn bie Pflicht fest immer eine Autonomie bes Individuums voraus, welche bem Evangelium fremb ift. Gie ftellt ihm eine Muf. gabe bes fittlichen Lebens, welche es felbft ohne allen Bufammenhang mit einem größeren ethischen Drganismus, allein burch bie Dunctualität feines energifchen Billens gu vollziehen bat. Das Centrum bes fittlichen lebens alfo, ale welches bas Chriftenthum bie Universalität ber Rirche anerfennt, verlegt bie Pflichtenlehre in bie menschliche Inbivibualität; Die Perfonlichfeiten, burch bie moralifche Atomiftif von ihrem fubstantiellen Boben loggeloft und auseinandergefprengt, ftehen wie erftarrte Monaben neben einander und vermoge ber gang außerlichen Begiehungen

höchstens in bem Berhältniffe ber Berträglichkeit. In Schleiermacher's Ethit bagegen, beren Grundwurzel die Ibee der Rirche ift, konnte die Bedeutung der Persönlichkeit nie in dem angedeuteten Sinne gefaßt werden, und schon wenn mit der allgemeinen Anschauung, daß der Inhalt des dristlichen Lebens die Liebe sey, Ernst gemacht werden soll, muß die Sinsicht wie von selbst sich aufdringen, daß die Pflichtenlehre eben so sehr ein dem Christenthume fremder Schematismus ist, wie die gewöhnliche Art, wie die Tugend in ihren unendlichen Berzweigungen bestimmt und entwickelt wird.

Man fann bei ber Durchficht mancher fich fo nennenben Spfteme ber driftlichen Moral, namentlich wenn man bas Studwerf von Tugenden betrachtet, welches die Ginheit und bie gleichfam organische Fulle bes chriftlichen Lebens erfegen foll, - man fann fich faum bie Bedantenlofigfeit erflaren, mit welcher hier ein meiftentheils noch bagu fchlecht geordnetes Bergeichniß von guten Eigenschaften und fitte lichen Bortrefflichfeiten angefertigt wird, von benen es gar nicht einzusehen ift, wie fie, mas zu zeigen boch bie Mufgabe mar, aus bem driftlichen Principe resultiren. gende hat jene unflare, aus ben heterogenften Glementen aufammengefette Difchung einer fogenannten Bernunfts religion fo febr jur Entstellung ber eigenthumlichen Phyflognomie bes Chriftenthums gewirft, als gerade hier bei ber Behandlung ber driftlichen Tugendlehre. Diefe murbe auf fo felbständige Beife aus allgemein verftändigen Reflerionen "ber gebilbeten Bernunft" entwickelt, bag man gar nicht zu begreifen vermochte, mas benn eigentlich Reues im fittlichen Leben vom Chriftenthume ausgegangen fen. Die Bahrnehmung biefes Mangels an aller Gigen= thumlichfeit, welche biefe Darftellungen ber driftlichen Sittenlehre hatten, wirfte naturlich auf Die Beurtheilung ber bogmatifchen Bafis jurud, auf welcher fie boch menigftens ber allgemeinen Unnahme nach ruben follten. Da

biefe nun ohne alle Productivität burchaus wirtungslos erichien, fo tonnte auch bas Dogma für bas gewöhnliche Bemußtfenn feine Bedeutung mehr haben. Es ift ein außerorbentliches Berbienft Schleiermacher's, bag er in feinem funftvoll angelegten Schematismus ben driftlichen Begriff ber Tugend als folden auch auf ftrena miffenichaft. liche Beife und in wiffenschaftlichem Busammenhang entmidelt (G. 599 fola.). Die Ibee ber Rirche nämlich als bie Rolie, welche burch alle Raben feiner Darftellung binburch fcheint, hat fich hier in bas inbividuelle leben reflectirt, und wie jene im Allgemeinen gleichfam ber Spiegel bes gottlichen Beiftes, biefer felbft aber in ihr, bas abfolut wirkfame Agens ift (G. 518.), fo ftellt fich bie menschliche Tüchtigfeit ihm ale bien ftbar bar, und bie fo entstandene Tugend erscheint ale Gotteebienft. Sie gilt ibm fo wenig ale autonome Anftrengung ber eigenen fubjectiven Rraft, bag fie ihm vielmehr ein mefentlicher Theil bes barftellenden Sandelne, b. h. besienigen ift, welches feinen anbern 3med bat, als ben inneren Buftand in einer umfaffenden Gemeinschaft in Die Erscheinung Wenn bas barftellenbe Sanbeln nach treten ju laffen. Schleiermacher (S. 513.) bas in bie Erscheinung Treten ber Gemeinschaft felbst ift, alfo auch badjenige, woburch bie Gemeinschaft erft ein Dbject bes Bewußtfenne werben fann; wenn ferner bie innere Rothwendigfeit biefes beständigen Busammenfliegens bes burch bie Perfonlichfeit getrennten Gelbstbewußtfenns bas Befen ber bruberlichen Liebe ift, und biefe fomit bie Bafis aller driftlichen Gemeinschaft, wie ber heilige Beift bas allwirffame Mgens ift: fo ift wohl flar, bag man alles barftellenbe Sanbeln inegefammt Gottesbienft nennen fann, fofern Gottesbienft ber Inbegriff aller Sandlungen ift, burch welche wir und als Dre gane Bottes vermoge bes gottlichen Beiftes barftellen, und eben fo flar, bag hier bie driftliche Tugend ihre mefentliche Stellung bat. Schleiermachern erscheint nämlich als

folche nicht bie fittliche Unftrengung jum Thun bes Guten, fonbern berjenige geiftige Buftanb, in welchem bie im Glauben an ben Erlofer errungene Berrichaft bes Beiftes über bas Rleifch ale reine Ausübung fich barftellt. Damit ift zugleich gefagt, bag ber Gingelne, foll fein fittliches Leben wirklich als Gottesbienft in Schleiermacher's Sinne erfcheinen , einen folden Grab ber Berrichaft bes Beiftes über bas Rleifch erlangt haben muß, bag bie fo entftehenbe Tugend burchaus ben Charafter ber Leichtigfeit trage (S. 603.). Gerabe biefe Leichtigfeit aber, biefe muhelofe Darftellung bes ber gefammten Rirche einwohnenben heis ligenden Beiftes in bem individuellen Leben macht bie Tugend gur fittlichen Schonheit und Gragie. Gotteebienft nach ber gewöhnlichen beschränften Faffung fich wefentlich im Elemente ber Runft bewegt, fo fchließt fich biefer Borftellung auch ber von Schleiermacher erweiterte Begriff bes Gottesbienftes wieder an; ihm ift bie Uebung ber Tugend fittliche Runft, wenn man fo fagen barf, im höchsten Ginne bes Bortes. Die bie fünftlerifche Begeifterung, erhaben über bie mubfame, nur endliche 3mede erzielende mechanische Arbeit, den unendlichen Drang in fich fühlt, nur fich felbit ben eigenen ibealen Behalt gur Darftellung gu bringen, diefe Darftellung bas unmittelbare mubelofe Product bes Talente ift, fo ift auch bie Tugend nach Schleiermacher ein in ber vom Chriftenthume begeifteten Perfonlichfeit gestaltetes religiofes Runftwert, in welchem fich ber driftliche Beift auf eigenthumliche Beife offenbart.

Gerade das Wesen ber Eigenthümlichfeit, ber ethischen Persönlichkeit in ihrem tiefften Grunde erfaßt zu haben, ist ja eins der hauptverdienste Schleiermacher's und als solches hier noch schließlich zu erwähnen. In seiner philosophischen Ethis hat er in streng dialektischer Weise ben Bersuch gemacht, die Idee der ethischen Persönlichkeit als die nothwendige und wesentliche Bedingung alles sitte

lichen Thuns nachzuweisen. "Die Resultate jeber Runc. tion", fagt er (Entwurf eines Suftems ber Sittenlehre S. 119.), "find unübertragbar auf ein anderes. In jedes Product ber Thatigfeit eines Individuums muß bie Befonderheit beffelben mit übergeben; fonft ift es unvoll. tommen, nach bem ethischen Dagftabe gemeffen, unfittlich. Diefe Unübertragbarfeit ift eben bas Bengnif feines fitt. lichen Behaltes; Jeber fann fich nur in bem Dage ein befonderes Dafenn fittlich queignen, ale bas productive Genn ber Bernunft in feiner Ratur ein eigenthumliches ift" =). Dieg find die Borberfate, aus benen die Auseinander. feBung in ber driftlichen Ethif (G. 61.) refultirt. Die natur. liche Gigenthumlichfeit tann bas Chriftenthum nicht aufheben; es tann fie nur lautern, es muß fie porausfeten. es tann fie nicht fchaffen. Diefe eigenthumliche Bestimmt. beit ber allgemeinen ibentischen Bernunft in bem Inbis viduum, biefe gefammte geiftig finnliche Individualität ift vom driftlichen Standpuntte aus eine ber Bebingun. gen, unter welchen allein ein fittliches leben möglich ift. Aber auch vom Standpuntte ber ftreng philosophischen Ethit ift mit Schleiermacher ju behaupten, bag eben ber Menfch nur infofern fittlich ift, ale feine allgemeine Menschennatur ein eigenthumliches Beprage in fich aufgenommen; erft fo wird bie eigenthumliche Ratürlichfeit eine ethische. Allein in biefer felbftgeschaffenen Befchrantte heit erhalt bie gange Perfonlichfeit eine mahrhaft menfch. liche Dignitat; fein Individuum thut baffelbe auf abfolut gleiche Beife; biefes Thun, ber gange Birfungefreis eines Individuums, ift eben feine eigene, feine befondere Schöpfung; er tann nicht von ihm losgetrennt werben,

a) Bergleiche C. 187. Bare bie in Jebem verschiebene bezeichnenbe Abatigkeit mittheilbar auf biefelbe Beise wie ber Gebanke, so ware alle Differenz ber Ginzelwesen im Bewußtseyn nur noch eine raumliche und zeitliche.

fo wenig wie ber Baum von seiner Burgel, er ift bie eigenthümliche selbstgebildete Erscheinungsform, die eben so innig an diese bestimmte Person gesnüpft ift, wie der Leib an den Geift. Nur nach diesen Bestimmungen ist es auch einzusehen, wie tein Einzelner im Berhältnisse zur Idee der Menschheit überflüssig ist, wie Keiner für den Andern absolut dasselbe thun kann (sonst wären die Einzelnen Eremplare, keine Individuen).

Jene Naturbafis findet ber bie Rirche befeelende gotte liche Geift vor , "er findet in bem Menfchen immer ichon eine individualifirte Bernunft" (driftliche Ethif G. 62.), "beren Genn in ber Sinnlichfeit fein nachftes Organ ift. Das Bestimmenbe ift immer ber göttliche Geift, und in Bejug auf bas Berhältniß beffelben gur natürlichen Indivis bualitat ober bes Bestimmens gum Bestimmtfenn ift gu bemerten, baß bas Dilemma gwischen beiben immer mehr aufhören und auf Rull reducirt merben muffe." Diefe Individualität in fittlicher Begiehung im Berhaltniffe gu. im Busammenhange mit ber Rirche, biefes Genn berfelben in ber Rirche ift eben ber biefem "eigenthumliche Drt eines Jeben im Reiche Gottes" (driftliche Ethit G. 80.). Diefer eigenthumliche Ort allein fichert bem Gingelnen bie unvergängliche, bie emige Bebeutung feiner Birffamteit, aibt allein ihm bie Bewigheit, bag er, wie er auf ber einen Seite ein Organ bes gottlichen Beiftes ift, bennoch auf ber andern Geite in ber freiesten Productivitat fein innerftes Gelbft in feinem Thun gur Erscheinung bringt. In biefer Bewigheit murgelt eben bie munberbar gemischte Stimmung ber Demuth und bes Gelbftgefühle, welche ber nie gestörte innere Buftanb bes driftlichen Bewuft. fenne ift.

Die bisher erörterten Puntte werden hinreichend unfer oben ausgesprochenes Urtheil über bie Bedeutung bes ichleiermacher'ichen Berkes motiviren. Aber freilich, wenn ein Syftem ber driftlichen Ethit folch' eine Rulle origineller Gebanten und Anschauungen in fich verarbeitet bat, wenn es bas driffliche leben in fo iconer, reicher Blieberung erfcheinen läßt wie biefes, fo hat bie Rritit aus Dantbarfeit für bas Beleiftete um fo mehr bie Berpflichtung, die etwaigen Mangel eben fo fcharf ins Muge gu faffen. Diefe Mangel, welche mir übrigens anzudeuten fcon mehrere Dale Gelegenheit hatten, find nun junachft alle biejenigen, welche aus ben ichon gerügten feiner philofophischen Ethif fliegen. Die er in Diefer barin gefehlt hat, bag er über bie Ratur bes Bofen nicht nur feine Unterfuchung eingeflochten hat, fonbern auch eine Borftellung von ihm vorausfest, welche wir ale unrichtig erfannt haben, fo ift baffelbe an biefer driftlichen Gittenlehre gu rugen; ber Urfprung und bas Befen bes Bofen, melde ju erörtern ein hochft mefentliches Problem ber Ethit ift, ift gar nicht berührt, und eben beghalb auch vieles Unbere nicht, mas nothwendig bamit jufammenhangt, j. B. bas Bemiffen in feinen verschiedenen Bestalten. Freilich ift es Schleiermachern nur ale Berbienft anzurechnen, bag er jene gehaltlofen moralifchen Reflerionen über bas lettere in ben pulgaren ethischen Systemen bem feinigen nicht eingemischt, benn fie halten fich meift auf einem Standpuntte, über welchen ber driftliche hinausliegt; aber bas Gewiffen bat auch eine wesentliche Bebeutung und Stellung in ber Peris pherie bes driftlichen Bemuftfenns, und fie zu firiren, bas Bemiffen felbft gleichsam als bie negative Poteng gegen bie übrigen pofitiven im Gangen bes driftlichen Lebens gu beareifen , ift eben fo nothwendig ale fcmierig. Aber ber Berfuch, biefes miffenschaftlich zu leiften, fann nur gelingen, wenn bas Befen bes Bofen guvor in feiner bamonifchen Tiefe erfaßt, und biefes nur, wenn ber Begriff ber Freis heit andere bestimmt wirb, ale von Schleiermacher geichehen ift. Schon in ber Dogmatit vermag Schleiermacher eigentlich nur burch bie Runftlichfeit bes Musbrude feiner Bestimmung bes Wefens ber Gunbe ben Schein einer positiven Kaffung zu geben; in ber That zerfließt fie ihm boch wieber in bie negative bes noch nicht geworbenen Buten. In biefer Ethif aber, welche allerdings ichon bie in ber Dogmatif erörterte Ibee ber Rirche vorausfest und porauszusegen hat, tritt, fowohl im Allgemeinen als im Ginzelnen, felbit biefer gewiß nicht genugenbe Begriff bes Bofen fehr gurud. Freilich hat bie driftliche Sittenlehre in birecter Beziehung nichts mit ber Erforschung ber Ratur bes Bofen ju thun, befto mehr aber in indirecter, fofern ja bie Erlofung in objectiver wie fubjectiver Rud. ficht gerade an ihm bas Element hat, welches fie fort und fort ju übermaltigen und aufzulofen hat. Es tann nicht unfere Abficht fenn, bie Ginmurfe, welche mir Schleiermachern ju machen und gedrungen fühlen, erichopfend ju begrunden; wir fonnen mehr nur behaupten als vollftanbig beweifen, aber boch fo, bag biefe unfere Behauptungen im Bufammenhange mit bem, mas wir an verschiebenen Stellen entwidelt, nicht als grundlos erfcheinen. - Schon ohne nahere Renntnig bes ichleiermacher'ichen Spfteme im Detail murbe gang confequent gefchloffen merben fonnen, baß ber mangelhafte Begriff ber Freiheit fehr bebeutenbe Folgen habe, bag bie Faffung berfelben auf bie Bestims mung vieler andern ethischen Berhaltniffe entscheidend eins gewirft haben werbe. Um zu beweifen, wie fehr bief ber Fall fen, haben wir bereits ben Mangel einer ethifchapfns chologischen Erörterung ber Ratur bes Gemiffens genannt: allein biefer ift feinedwege ber einzige, ihm geben viele andere gur Geite. Das Befen ber Berfuchung, biefer gange geiftige Rampf bes driftlichen Bewußtfenns mit fich felbft fonnte von Schleiermacher nicht ale biefem mefents lich erfannt merben; benn ba einmal überhaupt biefer, fo gu fagen negative hintergrund, bie ftete Beziehung auf bas Bofe bei ihm fehlt, fodann jebe Berfuchung ihm fo burchaus ale fündlich erscheint, bag er fich nicht entfchließen kann, sie bem Erlöfer in irgend einem Grabe guguschreiben, so konnte er diese Obcillation, die doch gerade
aller Tugend ihre Energie und das Bewußtseyn der Freiheit gibt, nicht als eine nothwendige Bewegung innerhalb
der individuellen Sittlichkeit anerkennen. Sie ist ihm nur
die rein positive mühelose Entfaltung und Darstellung des
dem Reime nach dem Einzelnen einwohnenden göttlichen
Lebens.

Diefes göttliche Leben aber, fo fehr es fich unter ben bestehenden Berhaltniffen ber Belt entwickeln, fo fehr es ihnen fich einbilden, fo fehr es in ben Formen ber fich realifirenden Rirche gleichfam fichtbar merben foll, boch eben fo mefentlich eine Seite, nach melder es über ben irdifchen Befichtefreis hinaus in Gott fich reflectirt. Diefe ftete Begiehung aller ethischen Berhaltniffe gu Gott. als bem absoluten ibealen Einheitspunfte, fehlt bei Schleis ermacher ebenfalls. Die Rirche ift vielmehr für Schleier. macher eigentlich bas Bochfte, basjenige, in Beziehung gu welchem er alle ethischen Erscheinungen fest; Die reine innerliche Relation bes gläubigen Gemuthes gu Gott, biefer rein geiftige Cultus bes Bergens hat in feinem ethis fchen Sufteme feine Stelle. Man wird nicht einwenden, biefe ethische Beziehung fehle nur fcheinbar, benn Schleier. macher bente Gott in einem fo innigen Berhaltniffe gur Rir. che, bag biefe Immaneng beffelben in ihr gerabe ber Grund fen, weghalb jene Begiehung ju fehlen icheine; fie fehle aber nicht, vielmehr fen biefes Bedurfnig burch bie Berfentung bes Individuums in jenen, die Rirche durchbringenden fubftantiellen Geift in bochfter Beife befriebigt. Diefe Entgegnung hat feinen Grund, benn menn mir hier auf die Dogmatif jurudgeben, fo zeigt S. 123. (ber driftliche Glaube, Theil 2. G. 320.), baß Schleiermacher als ben bie Rirche befeelenben heiligen Beift nur ben Bemeingeift ber Mitglieder ber Rirche felbft faßt, nicht alfo Die trinitarische Berfonlichfeit in ihrer fortmahrenden Df.

fenbarung, in ihrer Gelbstmittheilung an die Bemuther ber Bläubigen. Ueberhaupt ift es ja nicht zu leugnen, bag bie Differeng bes Dieffeits und Jenfeits in Schleiermacher's Ethit nicht fo entichieben hervortritt, als fie im Befen bes Chriftenthums felbft begrundet und namentlich in ber Trias driftlicher Tugend bie hoffnung biejenige ift, welcher ihre eigenthumliche Gphare fehlt. Schleiermacher bewegt fich ju fehr in bem Gefichtefreife ber empirifchen Rirche, Die ethischen Bestaltungen erscheinen gu überwiegend als Schöpfung ber von ben enblichen Berhaltniffen gehaltenen individuellen Tugend, ale bag bie ewige Beltung und Beziehung, bie Relation gur gottlichen 3bee felbft auf consequente Beife burchgeführt fenn fonnte. Es ift immer nur bie als vorhanden vorausgefette innere Beftimmtheit bes religiofen Gelbftbewußtfenns, welche bei Schleiermacher als Impuls in Betracht fommt; auf Die Benefis biefer Bestimmtheit wird nicht gurudgegangen. Und boch ift biefe rein innerliche Beziehung bes Menfchen ju Gott, Diefer Gultus ber unfichtbaren Rirche eine eben fo wefentliche Seite ber driftlichen Frommigfeit wie bie ber Erscheinung in ber fichtbaren. Es ift nicht jene fentis mentale, gebantenlofe, fonbern bie von unenblicher Energie burchbrungene Sehnsucht bes Bergens, welche, wie fie ihre Befriedigung nicht finden fann in bem empirifchen Dafenn, in welchem gottliche und menschliche Elemente wilb burcheinander fluthen, fo auf bas ewige wechfellofe Genn, auf ben in fich feligen Gott ber Liebe fchaut, um in biefem Diefe tief reli. Schauen feine Geligfeit mitzugenießen. giofe Sehnfucht ift mohl etwas Underes, als jenes fraftlofe unmännliche Berlangen, welches man, als mare es bie Stimmung ber driftlichen Frommigfeit, in neuerer Beit mit Spott und Sohn ju verfolgen nicht mube wird; fie ift gerabe bas reinfte, bas höchfte Befühl ber Rraft, ba fie, nicht gebunden von ben Schranfen enblicher Berhaltniffe, fich momentan über fie erhebt, ohne boch bie Bewißs

heit zu verlieren, daß sie biese felbst einst überwinden werde. Diese Beziehung auf das Jenseits ist es nun aber, welche in Schleiermacher's Werke durchgängig vermißt wird, und sie wie alles das, was wir an ihm als ungenügend fanden, zu ergänzen, b. h. also mit der volltommensten Anerkennung dieser seiner Leistung gerade von ihr aus die Kraft der Wissenschaft nur noch höher zu steigern, muß die Ausgabe der ethischen Bestrebungen unserer Zeit sein. Sie mit Wenigem anzudeuten, möge und schließlich noch erlaubt seyn a).

Die Ethif hat bas driftliche Leben als ben ericheinen. ben Glauben barguftellen und es zugleich in feiner Abfolutheit, b. h. ale bas allein fittliche, ju begreifen. Beibes tann fie nicht unmittelbar, fonbern nur burch eine meitläufige, nach ben tiefften Grunden alles Dafenns forfchende Untersuchung leiften. Denn bas Chriftenthum, obaleich eine hiftorifche Bestalt und in bem Bangen ber Beschichte, meniaftens für jebe finnigere Betrachtung, Die factifche Deutung ihres Beheimniffes, ift burch biefes Begebenfenn ber Biffenschaft noch nicht erschloffen; eben fo wenig bie Bedeutung bes eigenthumlichen Lebens, welches es innerhalb ber Menschheit entfaltet. Die wiffenschaftliche Untersuchung tann fich nur befriedigen, wenn fie bie Stels lung bes Chriftenthums in bem gefammten Beltzufam. menhange erfaßt und, über bie Brengen, innerhalb melder fich bie eigenthümlich chriftliche Sphare halt, hinausgehend, bis ju ben metaphyfifchen Borausfegungen vordringt, auf welchen alles höhere Dafenn ruht. Somit hat Die driftlis

a) Es bebarf wohl taum ber ausbrudlichen Bemertung, baß wir im Folgenben eine erschöpfenbe Darftellung gu geben nicht bie Absicht haben. Dieß wurde icon wegen ber uns von ber verebritien Rebaction auferleaten Befchrantung unmbalich fevn.

de Ethit, welche bie Sittlichfeit nicht in ihrer etwa nur relativ hohen, fonbern abfoluten Erfcheinung und Realis tat faffen und entwideln foll, junachft nicht mit ber pofitis ven Darftellung bes driftlichen Princips, fonbern mit ber Erörterung bes Grundproblems aller Ethif überhaupt, nämlich ber Freiheit zu beginnen. Die Untersuchung über bas Wefen der Freiheit, wie fie zugleich die Frage vorerft nach ber Möglichfeit ber Sittlichfeit beantwortet, fo führt fie, mag fie auch noch fo methodisch fortschreiten, gerade burch biefen gedantenmäßigen Fortichritt auf bas Abfolute und beffen Berhaltniß gur endlichen Belt. Das Refultat biefer Erörterung, welche naturlich hier weiter ju verfols gen nicht unfere Aufgabe fenn fann, wird bie Ginficht fenn, baß bas Problem auf metaphyfifchem Gebiete nur formell, innerhalb ber Religionsphilosophie erft burchgreifend und vollftanbig zu lofen fen. Go ift bas philosophische Denten, burch feine außern Schranten, fonbern nur burch bie ihm einwohnende Macht bestimmt, gur Unschauung ber Befchichte gedrängt, um hier bas in ber Metaphput erfannte abstracte Absolute ale absolute Perfonlichfeit, Die Be-Schichte ihrer einen Seite nach als Offenbarung berfelben au faffen. Erft mit Diefer Ertenntnig ift Die Möglichfeit gegeben, die Freiheit ihrer eigensten Ratur nach und im Gegenfate gegen allen Determinismus zu begreifen, inbem man einfieht, daß die Freiheit, fofern fie rein metas phyfifch betrachtet mirb, nur in ihrem abftracten Formaliemus und beghalb nur ale Aufgabe angefehen merben fann, beren Erfüllung über ben Befichtefreis aller Metas phyfit hinaus liegt. Die Metaphyfit, ba fie es mehr ober weniger nur mit Bedanten gu thun hat, fann bas reiche unendliche Leben ber mirflichen Freiheit mit ihren Rate. gorien nicht umfpannen. Ihr fann wohl bie Conftruction ber innern geiftigen Berhaltniffe gelingen, innerhalb melder die Freiheit möglich ift, aber ob biefe Sypothefe auch ber Birflichfeit gegenüber fich beweifen fonne, muß ihr

felbft ungewiß bleiben. Denn bas Sochfte, mas fie im gunftigften Ralle gu leiften vermochte, mare boch nur ber Bebante ale bas reine Abbild bes Genne im Denten, nicht aber bie Erfenntniß bes höchften geiftigen Lebens (und bief ift bie mirtliche Freiheit), welches erft aus ber realen Ginigung Bottes mit ber Menfcheit entspringt. Dief hat eben bie driftliche Ethit zu beweifen, inbem fie geigt, bag bas Problem ber Freiheit wirflich fich nur los fen läßt innerhalb ber geoffenbarten Religion. Erft in ber drifflichen Beltanfchanung ift bie Möglichfeit gegeben, Die Starrheit aufzuheben, von welcher Gott und Menich nach ber nur gedantenmäßigen Muffaffung gehalten mer-Denn menn im Chriftenthume Gott felbft ale bie ab. folute Liebe, Die Rirche ale bie Sphare erscheint, in melder fie ihm in mehr ober minber getrübten Reflexionen miberscheint, fo hat ber Mensch erft in biefem gottlichen Spfteme einer höheren ethischen Belt bas Glement gefun. ben, in welchem er bas eigenthümliche Befen ber Freiheit verwirflichen und organifiren fann. Bedes hohere Berlangen, jeber fehnfüchtige Drang nach geiftiger Freiheit, felbft Die in Die Geligfeit bes Erfennens fich verfenfenbe gleich. fam metaphyfiche Undacht, - all biefes geiftige Streben fann fich nur befriedigen in ber Unfchauung bes ber Rirche fein eigenftes Befen einbilbenben Gottes ber Liebe. Chen weil bie Liebe als bie Erfüllung ber nur formellen Freiheit, als bie reale lebensvolle Erfcheinung beffen, mas jene bem abstracten Principe nach ift, höher ift als jeber nur metaphpfifche Gedante, beghalb fann fie nicht von biefem erfaft merben: fie muß vielmehr, burch einen abfoluten Act in bas religiofe Gelbftbewußtfenn aufgenommen, burch biefe innerfte Erlebung erft Erifteng gewinnen. Bes rade an biefem Carbinalpunfte hebt fich bie driftliche Ethit, welche anfänglich auf rein philosophischem Bebiete fich ju bewegen ichien, erft in bas theologische herüber. wiffenschaftliche Aufgabe, bas Problem ber Freiheit gu

lofen, hat felbft burch ben Radmeis ber Ungulänglichfeit bes metaphofifchen Formalismus jur Erfenntnig Gottes in feiner geschichtlichen Offenbarung hingebrängt und bas Chriftenthum in feiner hiftorifden Grifteng, b. h. die Rirche ale die großartigfte Erfüllung biefes Formalismus erfcheinen laffen. Die nun durch das Wiffen von biefer Dfs fenbarung, Diefer unendlichen Liebesthat, Gott felbft als Liebe und diefe als Gelbftgenuß ber hochften Freiheit ertannt werden fann: fo fann auch die menfchliche Freiheit nur bannihrer innerften Ratur nach fich entwickeln, wenn fie fich burch biefes Wiffen einerfeits und burch bas mirfliche Leben in diefer Welt ber Liebe andererfeits felbft gur Liebe potengirt hat. Rur burch Unerfennung ber driftlichen Gottebidee, nur burch die Unschauung von bem emigen Menfch gewordenen Logos ift die Ratur ber Freiheit gu erfaffen, tiefer als nur ihrem abstracten Begriffe nach gu Bie ber Logos als die Gelbstoffenbarung bes göttlichen Beiftes fich ewig von ihm unterscheibet und trot Diefes perfonlichen Unterfchiebes fich boch wieder einigt mit bem unendlichen Bater; wie, eben weil Gott Die absolute Liebe ift, Die Freiheit ber gottlichen Perfonlichkeiten fich gegenseitig nicht beschränkt: fo fann auch bie individuelle menschliche Freiheit innerhalb jener gegenseitis gen Berhältniffe nur bann fich ihrer 3bee gemaß entwis deln, wenn bie endlichen Perfonlichfeiten in ein Glement verfest merden, in welchem bas Berhaltnig gur abfoluten Perfonlichfeit fowohl, ale auch zu einander die Sprodige feit verliert, ohne bag fie ihre Gelbständigfeit aufzugeben Diefes Element ift Die Liebe, jenes Reich, beffen Substang fie ift, bas Reich bes Gohnes - bie Rirche; ber Bebel, welcher in jenes Glement ben Menfchen erhebt, ber Glaube. Erft in ber Rirche, ale bem organisch geglie. berten Leibe bes ewigen Logos, fommt bie Freiheit gur volltommenen Entwickelung; nur in ihr fann fie fich gur Sittlichfeit nach ben biefer mefentlichen zwei Seiten ente

falten, welche Seiten eben fo fehr bie ber Rirche felbit Die Die 3bee ber Rirche in bem Cyflus ihrer Berhaltniffe eine emige und zeitliche Beziehung ausbruckt, wie fie in fichtbaren Formen ihre energische Immaneng in ber Befchichte, ihre wirffame Prafeng in ben Gemuthern ber Menfchen bethätigt und boch jene außeren irbifchen Bile bungen ale unangemeffen aufloft und in fich verflüchtigt, bie Glaubigen felbft immer wieder über den nur endlichen Gefichtefreis in bie ewige unfichtbare Cphare erhebt, mie Die Rirche, nur weil fie Diefe zwiefache Bewegung bat, bas Reich ber Freiheit ift: fo entwidelt auch die Gittlichfeit (bie Liebe) als die organifirte Freiheit, fich anschmiegenb biefem großen leben und deffen Tendengen, biefe Doppel. natur, ba fie einmal burchaus Ericheinung, Offenbarung bes driftlich bestimmten Gelbftbewußtfenns ift, fobann aber biefes Gelbftbewußtfenn boch immer wieber in feiner Begiehung gum Göttlichen fcrantenlos ermeitert. driftlichen Sittlichfeit hat fich bas innerfte Wefen ber Freis heit, die causa sui gu fenn, alfo bas felbstichöpferifche Princip, eben fomohl erhalten, ale es die Befchranttheit abgeftreift hat, welche ber entftehenden Freiheit nothwendig anhaftet, fofern fle Gelbftthat bes Individuums ift. wenn die Aufgabe ber driftlichen Ethif bahin bestimmt war, bag fie bie Sittlichfeit nur innerhalb ber driftlichen Rirche als möglich, ober bie driftliche Sittlichfeit als bie abfolute nachzuweisen habe: fo ift hiermit wenigftens in allgemeinen Umriffen angebeutet, wie fie bie lofung biefer Aufgabe leiften fonne, felbft wenn fle, mas mir fogar als nothwendig erfennen, von rein metaphpfifchen Borberfagen ausgeht. Und wenn biefer von und gezeichnete Bang ber Untersuchung in ber That ber ihr mefentliche ift, fo ift burch biefe Methode jugleich ber zweite Punft erreicht, welchen bie wiffenschaftliche Behandlung ber driftlichen Sittenfehre in unferer Beit ins Muge gu faffen bat, namlich ben Drud ber Autoritat ale folden aufzubeben, welchen etwa ber ethische Lehrgehalt ber Bibel noch Es foll nämlich bie driftliche Ethit bie einzelnen fittlichen Bestimmungen nicht als bem Menschen frembe außerliche Sabungen, nicht als Schranfen ericheinen laf. fen, fonbern ale mefentliche Seiten ber lofung ber fittlis Diefes in entsprechenber Beife für bie chen Aufgabe. Glaubenelehre zu leiften, ift Die Tenbeng ber Dogmatif in ber neueren Beit gemefen. Der Ethif brangte fich biefe Rothwendigfeit bieber nicht fo auf, weil bas Berhaltniß bes ethischen Behaltes bes Chriftenthums zu ber fittlichen Subftang bes natürlichen Menfchen nicht ein fo fchroffes, jener felbit alfo nicht ein fo eigenthumlicher zu fenn ichien wie ber bogmatische; gerabe beghalb ift auch bie drifts liche Moral felbit von Golden anerfannt, welche ben bogmatifchen Borftellungen bes Chriftenthums fich entfrembet Allein wie biefe icheinbar milbere unbestimmte Abgrengung ber driftlichen Ethit nur eine Taufchung von Seiten ber verftanbigen Reflerionsmoral ift, fo ift es nothwendig, eben fomohl die fpecififche Gigenthumlichkeit ber ethischen Grundanschauung bes Christenthums zu mahren, ale in biefer erft bie Möglichkeit ber lofung ber fitt. lichen Aufgabe nachzuweifen. Wenn bagegen in neuerer Beit von ber einen Geite bie driftliche Gittenlehre als allem freieren, rein menschlichen Streben, ber allgemeinen humanitat widersprechend aufgefaßt und biefer Biberfpruch nicht ohne Kanatismus ber Rirche gegenüber ausgefprochen wird, und wenn andererfeite bie fo ober fo geftaltete religiofe ober philosophische Beltanschauung für alle ethischen Berhaltniffe ale gleichgültig, biefe Begiehung als ber Bilbung unferer Beit burchaus unangemeffen betrachtet mirb, fo ift gerade beiben Tenbengen, je machtis ger fie in unferer Beit fich regen, befto entichiebener burch Die neu ju gestaltenbe Biffenschaft ber Ethit entgegenzuarbeiten. Go wenig eine fogenannte natürliche und chriftliche Sittlichfeit neben einander bestehen tonnen, ohne

bag bie eine ber anbern gegenüber ben Unfpruch auf ab. folute Bahrheit aufgibt: fo menia tann bief bie miffen. Schaftliche Theorie. Die eine muß burch bie andere wiber. legt merben und, wie meniaftens bie driftliche Theologie vorausfest, jener moralifche Raturalismus burch bie driftliche Ethit. Dief fann nur gefcheben, wenn fie jenen Raturalismus burch bie Confequengen, welche fie gieht, in fich felbft gerftort, bas Befen ber Sittlichfeit bagegen gerade ale bas lebernatürliche begreift und barguftellen fucht, - ale ein Uebernatürliches, welches indeffen nicht eine Berfehrung ber natürlichen Ordnung, fonbern gerabe beren Berflarung und höhere Bahrheit ift. Diefe höhere Bahrheit ift freilich nicht burch bie reine Dialeftit ber Biffenschaft zu erkennen; fonbern wie fie felbit höber ift als ber nur abftracte Gedante, wie fie Die Gubftang einer leben Boollen ideellen Belt ift: fo fann fie theo. retifch auch nur erfaßt merben von bem Blauben, melder felbft bie Birfung ihrer Unfchanung ift. Soll Diefer Glaube aber feiner Geltung nach ber wiffen. Schaftlichen Bewifheit gleich fteben, ohne boch gang in fe aufzugeben, fo muß er im Bufammenhange bes gefammten geiffigen Lebens ben ibeglen Schlufpunft bilben und als folder in ber miffenschaftlichen Beweisführung resultiren. Dann ift jener Glaube ber auf festem Fundamente, in bem confequenten Gedankenfpfteme fich bewegende Bebel, burch melden ber Menfch in ben Enflus ber gottlichen Orbnungen bes Chriftenthums, b. h. in die Rirche erhoben mirb. Rur burch biefe factifche Erhebung felbft fann ihm jene Gelbstgewißheit zu Theil werben, welche bas unmittelbare Beugniß jenes gleichsam in ihn einftromenben gottlichen Lebens ift; aller miffenschaftliche Beweis fann fie nur vorbereiten mollen. Durch biefe Borbereitung mird nun als lerdings ber Uebergang von bem nur natürlichen, bochftens verftandige Reflexion geregelten leben ju bem driftlichen erleichtert und angleich bie miffenschaftliche Dolemit niebergeschlagen, welche sich etwa gegen jenen Anfpruch auf Absolutheit, welchen die christliche Sittenlehre macht, erheben sollte, aber bie eigentliche Sewißheit von dieser absoluten Natur des christlichen Lebens kann dieses selbst nur geben; ein anderes als dieses wesentliche Zeugniß wäre ihm gar nicht angemessen, nicht adäquat. Es kann diese Gewißheit aber auch nur geben, sofern es sich ganz und gar in dem driftlichen Glauben gegründet, sofern es sich nur als Erscheinung desselben und sich mit ihm zu einer untheilbaren Einheit verschmolzen weiß. Auch dieses unmittelbare Wiffen muß die christliche Ethit auf wissenschaftliche Weise umzugestalten und so den Beweis zu führen suchen, daß alle Dogmen eine ethische Seite haben, sie also nicht negirt werden können, ohne daß bieses sofort auf das sittliche Leben zurückwirkt.

Diefe Aufgabe, ben innigften Bufammenhang bes Glaubens und lebens nachzuweisen, hat fich bie driftliche Ethif vor allen in unferer Beit ju ftellen, wo bas gebilbete Bewuftfenn im Gefühle feiner ungebundenen Freiheit Mues von fich ftögt, mas ihm außerlich aufgebrungen, mas ihm nicht ale fein Eigenthum aufgezeigt wird. Diefe Tenbeng ber mobernen religiöfen Bildung regte fich auch fcon in ber gegen bie erstarrte Orthoborie entstehenben Opposition bes Rationalismus. Mit bem Bemeife, welcher ihm gu gelingen ichien, bag jene Daffe abfolut fupranaturaler Dogmen, welche man nur vermoge ber theoretifchen Bore ftellung in fich aufnehmen tonne, für bas fittliche Leben burchaus bebeutungelos fen, fcmand ber fpecififch drift. liche Glaube, und ber gefährliche Indifferentismus trat an beffen Stelle. Ja er mußte eintreten, weil nur burch biefes fdrantenlofe Uebergewicht ber Gubjectivitat bas Bedurf. nif, welches zu befriedigen mar, um fo unabweislicher fich aufdrängte und fo bem wiffenschaftlichen Streben ein Stachel murbe. Gin Suftem ber driftlichen Ethif fann nur gebilbet merben, wenn alle ethischen Gage, melde

es enthält, als nothwendige Folgerungen aus bogmatifchen Borberfaten, alfo ohne biefe ale inhalteleer nachgewiefen werben. Der Rationalismus fucht feine Polemit gegen bie driftlichen Dogmen baburd ju begrunben, bag er ihre völlige Dhnmacht für eine neue Bilbung bes fittlichen lebens behauptet; bie driftliche Ethit hat gerade bas fortmahrenbe Ineinandergreifen beiber Geiten ju beweisen. Der Rationalismus fucht feinen Biberfpruch gegen bie Trinitat nicht nur auf die völlige Unbegreiflichfeit biefes Dogma's gu baffren, fonbern auch auf bie Borausfebung, bag es gleichgültig fen für bas moralifche Sanbeln; Die chriftliche Ethit hat ju zeigen, baß gerabe bie 3bee Bottes ale bes Dreieinigen, im Glauben erfaßt, ihren Biberfchein im fitt. lichen leben habe. Der Rationgliemus glaubt burch feine nebulofe Borftellung von bem Glauben an Ginen Gott bem intenfiven Behalte jenes Dogma's nichte entzogen zu haben; bie driftliche Ethit hat auf bie Unerfennung zu bringen, baf jener Indifferentiemus in Bezug auf Die naberen Befimmungen ber Gottebibee auch zu einem Indifferentismus bes fittlichen Sandelne führe. Der Rationalismus meint in feinem Unitarismus genug Ronds gu befigen, um barque Begeifterung fur bas reinfte fittliche Leben gu fcopfen; bie driftliche Ethif hat ju zeigen, bag allein aus ber driftlich bestimmten 3bee Bottes bie driftliche Sittlichfeit ale bie abfolute fliege. Rurg es muß ber Gehalt aller driftlichen Dogmen als theoretifch und praftifch jugleich, ale bas Draan gur Auffaffung berfelben bas gange innere ungetheilte Leben, nicht etwa bei einigen nur bie Erfennt. nif, bei andern nur bas Gemuth ober ber Bille nach. gewiesen werden. Die driftlichen Dogmen fonnen gar nicht geglaubt, fonnen gar nicht anerfannt merben, ohne eine fo gleichmäßige, fo energifche Gefammtthätigfeit aller geiftigen Rrafte, bag bie Ginwirfung auf bas Sanbeln un. ausbleiblich ift. In ber religiofen Erfahrung, im Glauben fühlt fich ber Menich bestimmt; biefes Bestimmtwerben ift

## 632 Reuter, Schleiermacher's ethifches Spftem 2c.

nicht ohne bie Reflerion in bas fich felbst Bestimmen; es fommt nur auf ben wiffenschaftlichen Scharfblid an, Diefe Abhangigfeit bes einen von bem anbern aufzufaffen. lingt bieg, fo wird auch die confessionelle Differeng in ber Ethit weit fcarfer hervortreten, ale bieg bieber gefcheben, und bas Spftem ber protestantischen Ethit fich eben fo beftimmt abschließen und in eben fo scharfer Eigenthumlichkeit erscheinen, ale bas bogmatifche. Erft wenn hierin mehr als bisher geleiftet, erft wenn ber ethifche Gehalt ber Dogmen tiefer erforicht fenn wird, wird auch erfannt werben, wie wenig die in Bezug auf bas ethische Moment indifferent icheinenden Controverspuntte ber Confessionen biefes wirflich find. Das fittliche Leben ift in ber That viel garter, viel feiner organifirt, es ift viel inniger mit bem Gemutheglauben verschmolzen, ale man bieber gemeint, und bas Chriftenthum wirb, fo hoffen wir, eine noch zu wenig gefannte Geite erfchließen, wenn biefes innere Betriebe bes geiftigen lebens mahrer ale bieber aufgefaßt fenn wirb.

2.

## 3 uftånbe

ber

protestantischen Kirche Frankreichs").

D. 3. F. Brud,

Professor an ber theolog. Facultat und bem protest. Seminar und Prebiger an ber Nicolaikirche zu Strafburg.

Meußere Buftanbe berfelben.

2. 3hr Berhaltnig jur fatholifden Rirde.

Bei ber Bestimmung ber Stellung, welche bie protes fantifche Rirche ber fatholifden gegenüber einnimmt, wirfen mehrfache Ractoren gusammen. Unter biefe rechnen mir por Allem bie bas Berhältniß beiber Rirchen orbnen. ben Befete bes Staats und bie Reblichfeit und Energie, mit welchen biefe Befete ausgeführt werben; ferner bas bie beiben Rirchen burchbringenbe und bewegenbe Leben : fobann bie Stimmung ber Beiftlichfeit berfelben, und end. lich ben, obgleich mit bem firchlichen leben in vielfacher Berührung ftebenben, bennoch nicht gang von bemfelben ab. bangigen und auch nicht bestimment auf baffelbe einmirfenben öffentlichen Geift. Das nun inebefonbere bas Berhaltnif ber protestantischen Rirche Franfreiche jur fatho. lifchen betrifft, fo haben fich alle baffelbe begrundenbe Ractoren im laufe ber Beit fehr geanbert, mit Ausnahme von einem, nämlich ber Stimmung ber Beiftlichfeit. läßt fich bas boch nur von ber Befinnung bes tatholifchen

a) S. Studien und Krititen, Jahrg, 1844. 16 Deft. S. 1 und folgende.

Rlerus gegen ben Protestantismus behaupten, mogegen fich bie Stimmung ber protestantischen Beiftlichkeit gegen bie fatholische Rirche ebenfalls fehr mobificirt hat. wird es gewiß Niemand befrembend finden, wenn mahrend bes 18. Jahrhunderte bie helbenmuthigen Paftoren ber Bufte bei ber geringen theologischen Bilbung, Die fie fich hatten erwerben fonnen, und unter ben furchtbaren Berfolgungen, von welchen fie unaufhörlich umringt maren und welchen fo viele unter ihnen unterlagen, die fatholis fche Rirche nicht auf eine gerechte Beife zu beurtheilen vermochten, wenn fie in berfelben nichts als Irrthum und Berberbniß und Grauel faben, wenn fie fie alles Ernftes ale bie babylonische Sure und ben Papft ale ben Untidrift betrachteten. heut ju Tage ift bief anbere. Die proteftantifden Theologen ftehen boch genug in ihrer Bilbung, um einzusehen, bag auch ber Ratholicismus auf bem allgemeinen Grunde bes Chriftenthums ruht, daß die Runbamentallehren bes Evangeliums, wenn auch theilweise in getrübtem lichte aufgefaßt, auch von ihm anerfannt und verfündigt werben, bag ber driftliche Beift fich auch in ihm niemals gang verleugnet hat, und baß felbft bie Sierar. die, bei allen Graueln, beren fie fich fculbig machte, bennoch ber Menschheit große Dienste geleiftet hat, indem fie ja Jahrhunderte lang bie einzige Pflegerin und Schus Berin ber Runfte und Wiffenschaften mar, ber einzige Damm, an welchem fich bie rohe, regellofe Rraft ber welts lichen Macht brach, und allein im Stande mar, ber Barbarei ber Bolfer und ben in ihnen gahrenben und nicht felten mit furchtbarer Gewalt hervorbrechenden Leibenschaften eis nen Bugel angulegen. Golde Berechtigfeit vermag aber, auch in ber heutigen Beit, ber fatholifche Rlerus bem Proteftantismus nicht widerfahren gu laffen. Bir wollen bamit nicht fagen, bag er nicht in anderer Sinficht fich febr geandert habe. Bir feben in Franfreich nicht mehr bie großen geiftlichen Burbetrager im Rathe bes Ronigs

figen, fich in ben Borgimmern und Galen ber foniglichen Schlöffer unter ber Daffe bes hohen Abele umbertreiben und bie Reichthumer, über welche fie ju gebieten hatten, in Prunt und Ueppigfeit verschwenden. Bir tennen bie eleganten Abbe's nicht mehr, bie einft in Menge in allen höheren Rreifen gu finden maren, in Leichtfertigfeit ber Reben und Manieren mit ber ausschweifenben Jugend ber pornehmen Stanbe metteiferten und es ale bochfte Bunft betrachteten, wenn ihnen erlaubt murbe, bem lever ber to. niglichen Matreffen beigumohnen. Der fatholifche Rlerus Rranfreiche ift ungleich ernfter und fittlicher geworben, als er es in früheren Zeiten mar, und man berf es ben Bifcho. fen nachrühmen, baf fie über bie Priefter ihrer Sprengel eine fcharfe Aufficht führen und alle eines unfittlichen ober auch nur zweideutigen Betragens fculbige Gubjecte fo: gleich von ihren Pfarrftellen removiren. Dagegen feben wir freilich auch in Franfreich feine Pralaten und Priefter mehr, bie burch bie Tiefe ihres Biffens und ben Glang ihrer Talente fich in ber miffenschaftlichen Belt einen eb. renvollen Ruf ermerben und burch ihre litterarifche Thas tigfeit jur allgemeinen Bilbung mitwirfen. Gelbft bie Rangelberebfamfeit hat unter ben fatholifden Beiftlichen Franfreiche in gegenwärtiger Beit nur wenige Bertreter, und auch die ausgezeichnetften unter ihnen fteben weit unter ben großen Rebnern bes vorigen Jahrhunderte. Beis nahe alle ichriftstellerifchen Producte, welche bie gegenwärtige Beneration bes fatholifchen Rlerus ju Tage forberte, tragen bas Beprage befchranfter Renntniffe, flaglicher Borurtheile und eines fehr ichlechten Gefchmades a).

s) Lamennais, ber auch in Deutschland als scharffinniger Denter und einer ber ausgezeichnetsten franzosischen Stylisten bekannt ist, tann langst bem katholischen Klerus in Frankreich nicht mehr beigezählt werben. Uebrigens ist auch bas Werk, welches seinen Ruf begründete: Sur l'indifférence en matière de religion (2 Banbe. Paris 1819 u. 1820) voll ber engherzigsten Borurtheile.

Ungeachtet biefer Beranberungen, welche auch bei biefer Geiftlichfeit ftattgefunden haben, ift ihre Stimmung gegen ben Protestantismus im Gangen Diefelbe geblieben. Dief hat fich in einigen Erscheinungen ber neuesten Beit auf eine auffallende Beife ausgewiesen. Es möchten unter ben jest lebenben frangofischen Beiftlichen ber romischen Rirche in ber That wenige ju finden fenn, welche im Stande maren, bas Befen und bie Bedeutung bes Protestantismus auch nur von ferne gu begreifen. Luther ift ihnen immer noch nichte Underes, ale ber fluchwürdige Ergfeger, ber mit Sünden beladene rebellische Mond von Bittenberg; bie Reformation nichts Unberes als ein graulicher Abfall von ber heiligen Rirche Gottes und Chrifti, ber Protestantismus nichte Unberes ale ein Bufammenfluß aller möglichen Bareffen, wo nicht vollfommener Unglaube. Ihre Borurtheile gegen bie protestantische Rirche find befto größer, ba fle von ben gahlreichen unschätbaren Werfen, welche ber biefelbe belebende Beift hervorgebracht hat und burch welche manche Wiffenschaften fo außerorbentliche Fortschritte gemacht haben, nichte miffen, fonbern höchstene erfahren haben, daß einige Theologen biefer Rirche fogar bie mefentlichften Lehren bes Chriftenthums in 3meifel gogen, und bag ein Strauf versuchte, Die gange hiftorifche Grundlage beffelben in Mythen zu verflüchtigen. Unmöglich mare es auch, bag ber fatholifche Rlerus Franfreiche feine Meinung von bem Dros teftantismus anderte, fo lange feine Erziehung biefelbe bleibt. Und biefe ift wirflich in hohem Grade beflagens. würdig. Er refrutirt fich vorzüglich aus ber landbevols ferung. Bom ftillen, vielleicht entlegenen Dorfe meg fommt ber Rnabe in frühen Jahren in ein fogenanntes fleines Seminar, wo er von Prieftern, und nur von Prieftern, und

Belde sonberbare Richtung in ben neuesten Beiten biefer hochbegabte Geift genommen hat, bas braucht hier nicht ausgeführt gu werben.

baber auch gang in einseitigem priefterlichen Ginne und Beifte feine Borbilbung empfangt. Aus bem fleinen Geminare tritt er im 16. ober 17. Jahre in ein großes Geminar, wo er nun wieder von Prieftern und nur von Prieftern gum Borin bie in folden Geminarien Driefter gebilbet mirb. getriebenen philosophischen Studien bestehen, bas hat por noch nicht langer Beit Berr Bautain, felbft Priefter, flar ausgesprochen a). Daß bie Dogmatif großentheils Dole. mit fenn werbe, fieht ohnehin zu erwarten; über ben Unterricht in ber Moral haben bie Entbedungen bes ftrag. burger Bibliophile ein fürchterliches Licht verbreitet b). Man fann banach ermeffen, wie bie Studien in ben übris gen Disciplinen beschaffen fenn werben. Rachbem nun ber junge Rlerifer in bem großen Geminar und unter folden Studien, abgeschloffen von ber gangen Belt - benn nie mirb es einem Boglinge bes Geminars erlaubt, eine Befellichaft zu befuchen - unter bem unaufhörlichen Ginfluffe feiner fammtlich in gleichem Beifte ihn bearbeitenben Behrer und Borfteber mehrere Sahre jugebracht hat, tritt er heraus, um ale Priefter einer Bemeinde vorzuftes ben. Man fann es fich benfen, welche Maffe von perichrobenen Begriffen, welch' einen mit ber gangen Bilbung ber Zeit in bem entschiedenften Wiberspruche ftebenben Beift. welchen blinden Fanatismus ber junge Priefter aus ben Unstalten, in welchen er einen Theil feiner Rindheit und feine gange Jugend verlebte, mit herausbringt o). Wie

a) Sur l'enseignement de la philosophie en France. Strasbourg 1833.
 b) Découvertes d'un bibliophile, ou lettres sur différents points de morale enseignés dans quelques Seminairs de France. 2. Ed. Strasbourg 1843. Damit ift au verbinben, von bemfelben Ber-

fasser: Supplément aux découvertes d'un bibliophile, ou réponse à l'écrit intitulé: Les découvertes d'un bibliophile réduites à leur juste valeur. Strasbourg 1843.

c) Es ift eine allgemeine Erfahrung, baß bie jungen Priefter in Frankreich bie unbulbsamften find und nicht felten aus Mangel

mare es ju ermarten, bag er ben Protestantismus anbers als mit ber blinbeften Befangenheit beurtheilte! 3mar gibt es in Franfreich gur Bilbung ber jungen theologischen Beiftlichen nicht nur bifchöfliche Geminarien, fonbern auch feche theologische Racultaten, nämlich in Daris, Enon, Rouen, Bordeaur, Toulouse und Mir. Allein bei weitem nicht alle Professoratestellen an biefen Unstalten find auch mirflich befett; benn es fehlt leiber an Beiftlichen, melche bie gefetliche Befähigung ju folden Stellen haben. auch ben wirklich angestellten Professoren fehlt ein wichtis ges Requifit, um in Thatigfeit treten gu fonnen, nämlich Buhorer; bie meiften unter ihnen lefen gar nicht, weil fie fein Auditorium gufammenbringen fonnen, und mo fich noch ein folches fammelt, mas zuweilen in Paris gefchieht, ba ift es großentheils aus andern Derfonen aufammen. gefest als aus Rlerifern a). Die Bifchofe fonnten fich mit biefen Racultaten nie befreunden, und thaten auch nichte, um biefelben in Schwung zu bringen. Man begreift auch leicht, bag öffentliche Univerfitateftubien ihnen nicht gufagen. In Racultatocollegien, Jebermann gugange

an Welt - und Menfchenkenntniß burch bie ungludseiligsten Missgriffe Wiberstand und Unordnung hervorrufen. Biel milber gefinnt sind in der Regel bie altern, in der Schule bes Lebens gereiften Priefter.

a) Wie es mit ben katholischen Facultaten ber Theologie in Frankreich beschaffen ist, das erhellt deutlich aus einem Rapporte, welschen im Jahre 1838 ber damalige Minister des disentlichen Unterrichts, H. Salvandy, in der Deputirtenkammer machte. hier sagt er unter Anderm: Dans les 8 années qui viennent de s'écouler, les chambres ont accusé constamment la décadence des études theologiques et l'adandon presque absolu où les saultés de theologie sont tombées. La règle (établie par le décret du 17 mars 1808 pour la nomination des prosessurs) ne put être appliquée; il n'y avait ni concurrents, ni juges, puisqu'on ne pouvait pas trouver de docteurs pour composer les jarys et pour concurrents. Nulle faculté n'est pourvue de tous ses prosesseurs etc.

lich, wie biefes in Franfreich allgemein ber Bebrauch ift, fonnte ber in ben Geminarien herrschenbe vage ultramon. tane Beift nicht lange vorwalten. Außerbem wurde ber junge Beiftliche, in Contact mit anbern Studirenden und mit ber Belt, unvermeiblich eine Menge von 3been in fich aufnehmen, welche man burch bie ftrenge Claufur ber Geminarien von ihm entfernt zu halten fucht, bis zu ber Beit menigstens, mo er, wie man glaubt, hinreichend gugebilbet ift, um benfelben allen Ginflug auf feine Denfungemeife ju vermehren. Bebenflich über ben in ben Seminarien ertheilten Unterricht und bie bier ben jungen Rlerifern eingeprägten Grundfage, wollte bie Regierung im Jahre 1830 die Facultaten wirklich in Aufnahme bringen. Durch eine Berordnung vom 25. December murbe bestimmt, bag vom 1. Januar 1835 an bie anguftellenben Beiftlichen Universitätegrabe befigen mußten. Um Dfarrer ju merben, mußten fe menigftene ben Grab eines Baccalaurei theologiae befigen; ale Paftoren in Begirfe. ftabten burften nur folche angestellt merben, melde Lie centiaten maren; ber gleiche Grad follte von ben Ranonicis, ben bifchöflichen Bicarien, ben Bifchofen und Erzbifchofen verlangt merben. Professoren ber Theologie follten ben Doctorgrad aufweisen tonnen. Diefe Berordnung mar aewiß von Seiten ber Regierung gut gemeint; aber fie mar nicht im Ginne bes Rlerus, und begwegen murbe fie auch nicht ausgeführt. Schon längst ift bas anberaumte Jahr vorüber und noch immer find bie theologischen Facultaten verlaffen. Richt einmal ben Grad eines Baccalaurei litterarum, ber boch fonft in Franfreich als eigentlicher Magstab ber allgemeinen Bilbung für viele öffentliche Unftellungen erforbert wirb, fuchen bie tatholifchen Geiftlis den fich ju erwerben. Ihre gange Bildung erhalten fie fort. bauernd in ben bifchöflichen fleinen und großen Gemina. rien, und treten ins Umt, burchbrungen mit bem in biefen Anstalten herrschenden Beifte. Und bag biefer ein bem

Protestantismus abgeneigter, feinbfelig gegen ihn gestimm, ter ift, haben wir ichon bemertt a). Es bedarf beswegen

a) Bas foll man von bem fatholifden Rlerus Franfreichs erwarten, wenn ein in Deutschland gebilbeter gelehrter Theologe, S. Mbbe Raf, gegenwartig Bifchof in Strafburg, fich in einem im Jahre 1842 an bie Beiftlichkeit feines Sprengels erlaffenen Birtenbrief über ben Protestantismus folgenbermaßen ausläßt (wir citiren nach ber frangofischen Ueberfegung bes lateinischen Driginals, melde in einem tatholifchen Blatte, l'observateur du Rhin, vom 29. Jan. 1843, veroffentlicht murbe): "Grande dans la prospérité, notre église a paru plus grande encore dans l'adversité. Des tems malheureux étaient venus; du fond des sombres abymes sortirent des rugissements contre le seigneur et contre son Christ; et soudain l'on entendit prêcher le nouvel Evangile de la réforme, qui donna libre carrière aux dogmes impies, au libertinage, et sépare violemment des provinces entières du centre de l'unité catholi-Qui pourrait compter les innombrables malheurs et les affreux ravages que causa à l'Eglise et à la société cette hérésie, ou, pour mieux dire, cet amas immonde de toutes les hérésies, dont les douloureux mésaits sont attestés de nos jours encore par les ruines de tout genre amoncelées autour de nous dans notre patrie et sur tous les points de l'occident. L'ange du mal vida sur les peuples et sur les nations la coupe pleine d'erreurs et de mensonges, et aussitôt les royaumes furent bouleversés, les empires ébranlés, les trônes des princes chancelèrent, les chaires épiscopales s'écroulèrent, les moeurs publiques s'altérèrent et se pervertirent, et l'Europe poussée par je ne sais quel vertige, gémit et resta confondue de surprise et d'horreur en se voyant réformée. Les anges de paix versèrent des larmes d'amertume en voyant les autels détruits, les sanctuaires souillés par l'abomination etc. Mertwurdige Belege gur fatholifden Muffaffungsweise ber Reformation und ber Reformatoren in Frantreich find Berte, wie bie von Audin, Histoire de la vie, des écrits et des doctrines de Martin Luther, Paris 1839, und befs felben histoire de la vie etc. de Calvin. Paris 1841, welche, mit bem unverschämteften gugengeift abgefaßt, ober vielmehr com= pilirt, bennoch von Bifchofen ben Geiftlichen und gaien gum Studium und gur Erbauung angepriesen werben. Go hat g. B. ber Ergbifchof von Lyon feinen gur Retraite versammelten Beiftlichen bie angegebenen Bucher in bie Sant gegeben.

bes gangen Gewichtes ber öffentlichen Meinung und ber ben Protestantismus ichütenben Staatsgefete, wenn ber fatholifche Rlerus in Franfreich foll abgehalten werben, feine Reinbfeligfeit gegen ben Protestantismus thatlich gu offenbaren. Bo baber jene fich nicht entschieben gegen alle Beeintrachtigung um religiöfer Grunbe willen ausfprach, und bie Regierung nicht mit Rraft bie gefeslich que gefagte Gemiffens . und Gultfreiheit aufrecht erhielt, ba fab man jebergeit ben tatholifchen Rlerus, offener ober mehr im Berftedten, mancherlei und nicht felten fehr verwerfliche Berfuche machen, ben Protestantismus gurud. gubrangen, ihm allen Ginfluß zu entziehen, ihn zu verbache tigen und angufchwärzen, und ihm fogar bie beiligften Rechte ju entreißen. Ber fann es fagen, mas gefchehen und wie weit es fommen murbe, wenn bie Staatsgewalt einmal aufhörte, über bie bem Protestantismus gegebenen Garantien ju machen? Un ben meiften Orten gmar murbe ber beffere Beift bes Bolles ben Schut beffelben überneh: men. Allein es gibt boch auch einige Begenben, mo ber tatholifche Rlerus auf Die öffentliche Meinung noch einen fehr bedeutenden Ginfluß ausübt; und hier murbe zuverläffig ber Protestantismus fehr fcmeren Beeintrachtigun. gen, vielleicht fogar großen Gefahren ausgefest fenn.

Aus diefen Gründen ergab fich, daß in Frankreich die Berhältniffe bes Protestantismus jum Ratholicismus großentheils burch die Gefete bestimmt murben, welche fich auf beide Rirchen bezogen, so wie burch die größere ober mindere Energie, mit welcher ber Staat biefe Gefete ausführte.

Als die fürchterlichen Stürme ber erften Revolution, welche die katholische Rirche gänzlich aufgelöft und eine Menge Priester ins Eril getrieben ober auf das Schaffot gebracht, ausgetobt hatten, und die gesehliche Ordnung im Lande wieder hergestellt worden war, mußte natürlich die Regierung bald barauf benten, die katholische Rircheauf Theol. Stud. Jahra. 1844.

eine ben Bedürfniffen ber Beit und ben beftehenden Staats. gefeten entfprechenbe Beife wieber herzustellen, und auch ber protestantischen Rirche eine feste Organisation ju geben. Sierin fam ber Regierung ber allgemeine Bunich entgegen, und ihr eigenes Intereffe forberte fie bagu auf; benn, welche Regierung follte nicht begreifen, bag ber religiofe Beift bie ficherfte Grundlage ber Ruhe und Bohlfahrt ber Staas ten ift, und bag berfelbe fich nur innerhalb einer feftgegrunbeten und mohl organifirten Rirche entwideln fann a). Bu biefem 3mede trat im Jahre 1801 ber erfte Conful in Unterhandlungen mit bem Papfte; bas Resultat bavon mar bas Concorbat vom gehnten September 1801 unb bie bamit gusammenhängenben organischen Artifel für bie tatholische Rirche Frankreiche. Offen spricht fich in biefen Gefeten ber Bunich ber Regierung aus, ber fatholischen Rirche eine fefte, murbige, in manchem Bezuge fogar glangenbe Stellung ju geben. Allein bie Erfahrung früherer Beit hatte gelehrt, welche Gefahren in bem Begriffe einer Staatsfirche liegen; außerbem verlangte ber Beift, melder in ben Revolutionsfturmen fich entwickelt hatte, Giderftellung ber protestantischen Rirche gegen alle Uebergriffe ber tatholifchen. Daher murbe mit gutem Borbe-Dachte ber erfte Artifel bes Concordates fo abgefaßt: "Das Gonvernement ber frangofifchen Republit ertennt an, bag bie fatholifde, apoftolifde

a) S. die vortrefflichen Bemerkungen, welche ber Graf Portalis in seiner im Jahre 1802 bei Gelegenheit ber Abschließung bes Concordats in bem Corps legislatif gehaltenen Rebe, über bie Wichtigkeit ber Religion in politischer Beziehung gemacht hat.

— Uedrigens scheint die den Kirchen, der katholischen sowohl als ben beiben protestantischen, ertheilte Organisation barauf hinzubeuten, daß der erste Consul neben dem angegebenen noch einen andern, minder ebeln, für ihn aber vielleicht wichtigern Bwed im Auge hatte, nämlich sich in diesen Kirchen Mittel zur Beherrschung des Bolkes zu verschaffen. Dieses erklärt, narum er die Lenkung bieser Kirchen sich großentheils selbst vorbehielt.

und römifche Religion bie Religion ber gro-Ben Dehrheit ber frangofifden Burger ift." Um gefetlich bie fatholifchen Beiftlichen gur Tolerang gu verpflichten, heißt es im 52. Artifel: "Die Pfarrer follen fich in ihrem Unterrichte feine, weber birecte, noch inbirecte, Unflagen gegen Derfonen ober gegen bie anbern von bem Staate autorifirten Culte erlauben." In ber trefflichen Rebe, welche ber bamalige Gultminifter Portalis über bas Concordat in bem legislativen Corps hielt, fagt berfelbe unter Anberm: "Es ift von großer Bichtigfeit, baß unter einem Gouvernement, welches alle Gulte beschütt, alle Gulte fich gegenfeitig toleriren. Daber ift es Pflicht ber Beiftlichen, fich bei ber Ausübung ihrer Amtegefchafte aller unbefonnenen Ausfälle, welche bie gute Dronung fto. ren fonnten, ju enthalten. Gelbft bas Chriftenthum, ein Freund ber humanitat, gebietet, Diejenigen, welche einen andern Glauben haben, ju ichonen, ju ertragen Alles, mas Gott tragt, und mit allen Menfchen in Frieden gu leben."

Biewohl unter bem Confulate und bem Raiferthume Die tatholische Rirche auf Die Rechte einer Staatefirche feine Anfpruche machen burfte, und bie Regierung angft. lich barüber machte, bag ber Rlerus fich feinerlei politifche Uebergriffe erlaubte, fo fam es boch balb wieber bahin, daß der Ratholicismus fehr bevorzugt und bie protestanti. fche Rirche in eine fehr untergeordnete Stellung herabge. Politifche Grunde mannichfaltiger Art, bebrüdt murbe. fonbere ber Bunfch, feine Burbe und Regierung unter bie firchlichen Sanctionen gu ftellen, welchen ber Beift bes frangofifden Boltes und bes gesammten fatholifden Europa's noch immer eine fo große Bichtigfeit beilegte, gum Theil auch ichon bas Berlangen, feinen Sof burch allen mog. lichen Glang ju verherrlichen, veranlagte Rapoleon, ber fatholifchen Rirche viele Bugeftandniffe zu machen. fah wieber bie geiftlichen Burbetrager in ben Palaften 43 \*

bes Raifers und in feinem Befolge erfcheinen; fie murben bei öffentlichen Reften jugezogen und mit großer Buvortom. menheit behandelt, bei allen wichtigen Reierlichkeiten trat ber Ratholicismus wieber in feinem gangen, bie Mugen bes Bolfes blendenden Glange auf, mahrend im Stillen manche Rirchen fich wieder durch Dotationen und Bermächtniffe Mehrere fatholifche Reiertage, wie Maria himmelfahrt und Allerheiligen, bie ihrer eigentlichen Bebeutung nach mit bem Protestantismus im Biberfpruche fieben, murben bennoch burch eigene Berordnungen gu all. gemeinen Reiertagen erhoben und mithin auch ben Evangelischen imponirt, und bas Reft bes heiligen Rapoleon fogar in ber es betreffenden Berordnung als bie Reier ber Bieberherstellung ber fatholifchen Religion in Franfreich bezeichnet. Bei ber Berordnung, bag bie Golbaten vor bem Allerheiligsten bie Rniee beugen follten, murbe fur bie Protestanten feine Ausnahme ftatuirt. Roch viel bebent. licher für bie Evangelischen mar ber 38. Artifel bes Befebes vom 17. Marg 1808 über bie Organifation ber taiferlichen Universität, worin es heißt: Toutes les écoles de l'Université impériale prendront pour base de leur enseignement les préceptes de la religion catholique. Der Protestantismus blieb mahrend ber Raiferregierung in bescheibenem Dunkel, froh, wenigstens einmal bie lange erfehnte Bewiffens , und Gultfreiheit erhalten au haben. Bei aller Bevorzugung indeffen, welche ber tatholifden Rirche von Seiten bes Staates gu Theil mard, durfte fie es boch nicht magen, bem Protestantismus feind. lich entgegengutreten. Die gewaltige Rraft ber Regierung außerte fich auch in bem machtigen Schube, ber über ber protestantischen Rirche schwebte. Sie blieb bis jum Sturge Ravoleon's im vollen Befite ber ihr garantirten Rechte, und fein Priefter hatte es ohne fchwere Uhndung magen burfen, ihr irgend eine Rranfung jugufügen.

Ungleich ungunftiger gestalteten sich bie Berhaltniffe mahrend ber Restauration. Bas bas zwischen bem ersten

Conful und bem Papfte abgefchloffene Concordat, aus mohlerwogenen Grunden, ber fatholifden Rirde verfagt hatte, bas gemährte ihr fogleich wieder bie von bem achtzehnten Bub. mig gegebene Charte. Gie erhob diefelbe abermale zur Bur. be einer Staatsfirche a). Mochte auch ein anderer Ur. titel alle von bem Staate anerfannten Gulte unter ben gleichen Schut ber Gefete ftellen b) , fo mar boch bie Berfügung ber Charte, burch welche bie fatholifche Rirche bem Staate gegenüber wieber in bie Stellung verfett murbe, welche fle vor ber Revolution einnahm, ju bebeutungevoll, ale bag nicht bie Protestanten gum Boraus fich auf bie parteiifchfte Begunftigung biefer Rirche, und in eben bem Grabe auf ungerechte Burudfegung ber iha rigen hatten gefaßt machen follen. Die befannte Borliebe ber Bourbonen und bes größten Theils bes fich wieber um fie ichaarenben Abels fonnte fie in biefen Ermartungen nur bestärfen. Richt ohne Beforgniffe blidten baber bie Evangelifden ber Butunft entgegen, Beforg. niffe, welche bald burch entfehliche Ereigniffe nur allgu febr gerechtfertigt zu werben ichienen. Denn taum mar bie Schlacht von Baterloo gefchlagen und Napoleon bes Thrones, ben er hundert Tage lang wieder eingenommen batte, beraubt, ale in ben mittäglichen Departemente Franfreiche ein blutiges Drama aufgeführt murbe. Dit Greuelfcenen war in Marfeille bie Rachricht von ber Burudfunft ber Bourbonen gefeiert worben; boch richtete fich hier bie Buth bes emporten Dobels nur gegen Militars und folche Perfonen, welche bie öffentliche Stimme, oft ein grundlofes Borurtheil, als Bonapartiften bezeichnete. Aber balb ertonte bie Runde, bag in Nimes und ber Ums

a) Der sechste Artitel ber Charte war also abgesaßt: La religion catholique, apostolique et romaine est la religion de l'état.

b) Artifel 5. ber Charte: Chacun professe sa religion avec une égale liberté et obtient pour son culte la même protection.

gegend, bis in bie Cevennen, bie Protestanten von einer gugellofen Banbe geplunbert, gemorbet murben. rere Zage lang loberten allenthalben bie bie Bohnungen ber Protestanten verzehrenden Rlammen, mehrere Zage lang flog bas Blut von Mannern und Beibern, Rranten unb Befunden, Greifen und Rindern. Und alle biefe Greuel fielen por unter ben Mugen feiger Muctoritaten, melde, von Ungft übermältigt, nicht magten, benfelben Ginhalt gu thun. Die Zeiten ber Lique und ber Dragonaben ichienen que rudgefehrt. Es maren freilich nicht bie Ratholifen von Nimes, welche ihre protestantischen Mitburger branbichats ten, plünderten und morbeten; viele unter benfelben nahmen fich im Gegentheile mit heroifchem Muthe ber Berfolg. ten an und magten ihr Leben, um fie ju retten. Gelbft Priefter fah man jenen blutbebedten Menfchen fühn entgegentreten, um fie gu befanftigen und von weitern Greueln abzuhalten. Berübt murben jene Schandthaten von einer von Beaucaire her herbeigeeilten jugellofen Banbe, an welche fich auf bem gangen Bege nach nimes bin und in biefer Stadt felbit bie Sefe bes Dobels angeschloffen hatte. 21. lein jene entfetlichen Greigniffe beweifen boch nur allgu beut. lich, wie viele Menfchen noch in jenen Gegenben mobnten, welche von bem glühenbften Religionshaffe befeelt maren. Denn bag es blog politischer haß mar, welcher fie ju jenen Greueln veranlagte, bas glaubte felbft unter ben Ra: tholifen von Rimes fein Berftanbiger ; ju beutlich hatten fie bie Sugenotten ale ihre Schlachtopfer bezeichnet a). -

a) S. Lauze de Peret, Eclaircissements historiques en répouse aux calomnies dont les protestants du Gard sont l'objet et précis des agitations et des troubles de ce département depuis 1790 jusqu'à nos jours. Paris 1818. Derfelbe (als Fortseung ber Eclaircissements), Causes et précis des troubles, des crimes, des désordres dans le département du Gard en 1815 et 1816. Paris 1819. (Durand) Marseille, Nismes et ses environs en 1815, par un témoin oculaire. Paris 1818.

Man tann fich benten, mit welchen Gefühlen bie Rachriche ten von biefen Greuelfcenen von ben Protestanten aufae. nommen murben. Ber burgte ihnen bafur, bag nicht auch an anbern Orten ber entfeffelte Religionshaß, von bem politischen verftarft, bie Protestanten unter bem Bormanbe ber Unbanglichkeit an ben gestürzten Raifer auf abnliche Beife verfolgen murbe! Dit angftlicher Spannung marteten fie, ob benn nicht jene blutbefledten Menfchen, ober meniaftens ihre Unführer und biejenigen unter ihnen, welche offen fich ihrer Greuelthaten rühmten, gur verdienten Strafe murben gezogen merben. Gie marteten vergebend : felbit ber entfebliche Treftailland, ber in Rimes Die blutiafte Rolle gefvielt hatte, murbe von ben Tribunalen von Montpellier und Evon, por melde er gestellt murbe, freigefprochen, weil Niemand gegen ihn ale Beuge aufzutreten magte. Es mar leicht zu erfennen, baß bie Regierung felbit über bas Borgefallene ben Schleier ber Bergeffenheit ju gieben fuchte.

Man wird es begreiflich finden, bag unter folden Berhältniffen bie Protestanten zu bem neuen Gouvernement fein fonberliches Bertrauen faffen fonnten. Um fo meniger tonnten fie fich ju einem folchen Bertrauen geftimmt fühlen, ba nun mit jebem Tage beutlicher und unverhole. ner bie parteifche Bevorzugung ber tatholifden Rirche und in eben bem Grabe bie Burudfetung ber protestanti. ichen hervortrat. Im Bewußtfenn, bie Gunft ber Regies rung ju befigen und von ihr auch bei ungerechten Uebers griffen gefchütt zu fenn, erhob allenthalben ber tatholifche Rlerus übermuthig, jumeilen brobend bas Saupt; um befto größer murbe bie Spannung, welche gwifchen ben beiben Rirchen, bie mahrend ber Raiferzeit fo friedlich neben einander gelebt hatten, eintrat. Offene Gingriffe in Die Rechte ber protestantischen Rirche burfte fich zwar bie fatholische Beiftlichteit nicht oft erlauben. Dhne Sinberniffe fanb allenthalben ber evangelische Cultus ftatt. Gelbft in bem

mittäglichen Franfreich, nachbem bort ber gräßliche Sturm von 1815 ausgetobt hatte, und bie gefetliche Ordnung wieder hergestellt mar, verfammelten fich ungeftort bie Droteftanten wieder in ihren Rirchen, und mo fie feine hatten, auf bem freien Relbe, und ftimmten wie früherhin wieber ihre alten Pfalmen an. Die Regierung gewährte fogar ben Protestanten manchmal einige Begunftigungen. parteiffder fie bie fatholifde Rirche bevorzugte, befto mehr fuchte fie fich baburch, bag fie auch ben Protestanten von Beit zu Beit eine fleine Gunft gufliegen ließ, ben Unschein ber Unparteilichkeit ju geben. Gie grundete hier und ba, wo bie religiofen Bedürfniffe ber Protestanten es am bringenbften erheischten, neue Pfarreien, bewilligte Bufchuffe au Rirchenbauten, Stipenbien für bie armern Theologie Studirenden, und Subventionen für wichtige protestan. Allein auf ber anbern Seite mußten fich tifche Unftalten. bie Protestanten viele, jumeilen peinliche, Burudfegungen und Berationen gefallen laffen. Bei jeber Belegenheit gab man es ihnen ju fühlen, bag bie fatholifche Rirche bie Staatsfirche fen und unter bem besondern Schute ber Regierung ftebe. Bei allen öffentlichen Feierlichkeiten ents faltete ber Ratholicismus feinen gangen Domp und Glang; von bem Protestantismus mar nicht bie Rebe. Dbgleich bas organische Gefet vom 10. September 1801 im 45. Artifel ausbrudlich verorbnete, bag in allen Stäbten, in welchen fich Rirchen anderer Gulte befanden, feinerlei religiofe Ceremonie außerhalb ber bem tatholifden Gultus geweihten Gebaube ftattfinden burfe, fo murben boch wieder überall bie Proceffionen nach alter Beife und mit mittelalterlichem Gepränge eingeführt. Db burch folche Proceffionen ber protestantische Gultus gestört murbe, barum fummerte man fich nicht. Man ging an manchen Dre ten noch weiter und wollte bie Protestanten, bie in folden Strafen wohnten, burch welche bie Proceffion gu gieben pflegte, zwingen, am Frohnleichnamstag ihre Saufer festlich zu behängen und zu fcmuden a). Balb blieb es nicht mehr bei ben Proceffionen. Gange Banben von Miffionaren murben ausgeschickt, um ben Ratholicismus in Franfreich zu erweden. Bon ben geschmadlofen Thea. terftreichen und lächerlichen Capucinaben, welche fich biefe Menichen erlaubten, um auf Die Menge Effect zu ma. chen, tann man fich taum einen Begriff machen, aber eben fo wenig von bem Kanatismus, welchen fie befonbers in benienigen Orten bervorriefen, in welchen Ratholiten und Protestanten vermifcht mobnten. Auch in Stragburg erfchien im Sabre 1826 eine folche Diffion und trieb bier langere Beit ihr Unwefen. D, auf welche beflagensmurbige Beife murbe bamals bas herrliche Münfter entweiht, burch mabre Barletinaben, welche auf ber einft für Bai-Ier von Raifereberg erbauten Rangel aufgeführt, und burch bie geschmadlofen, etelhaften Controverspredigten, bie von biefer Statte und einer gegenüber aufgeschlagenen Rangel herab gehalten murben! Den Schluf ber Miffion machte bier, wie andermarte, ein ungeheuerer Umaug gur Pflangung eines riefengroßen Diffionstreuges. nünftigern Ratholifen trauerten im Stillen über folden Un. fug; aber bas niebere Bolt mar in großer Aufregung, und wer in jener Beit feiner religiofen Stimmung entgegengetreten mare, hatte leicht zu großem Unheile Beranlaffung geben fonnen.

Das war aber nicht Alles. Gine von Prieftern gegrundete, geleitete, befeelte Congregation zog fich, wie

a) Bereits im Jahre 1817 waren mehrere Protestanten in Pays-Laurens (Departement bes Tarn) verurtheilt worben, weil sie bem Befehle ber Ortsbehorbe, ihre hauser am Frohnleichnamsseste zu schmücken, keinen Gehorsam geleistet hatten. Der Cassationshof bestätigte bieses Urtheil. Gin ahnlicher Fall hatte 1818 in Lourmarin (Departement be Baucluse) statt, wo um besselben Grundes willen ein herr Roman zu einer Gelbbusse verurtheilt wurde. Diesmal außerte der Cassationshof eine andere Meinung: bas gegen herrn Roman ausgesprochene Urtheil wurde cassitt.

ein eng gefnüpftes Des, über gang Franfreich bin, unb leicht mar es bem Rlerus, unter ben Berbunbeten, gu welchen nicht blog Leute aus bem Bolte, fonbern auch höher ftehende Personen gehörten, vermittelft gablreicher, oft in ftiller Berborgenheit gehaltenen Berfammlungen, eine beständige religiofe Aufregung zu erhalten. Der Ginfluß ber Congregation murbe balb in allen Berhaltniffen fühlbar, und brohte endlich, fogar ber Regierung, welche ihre Entftehung begunftigt hatte, gefährlich zu merben. Die Protestanten murben von öffentlichen Stellen immer mehr entfernt. Gelbft in benjenigen Stabten, in welchen bie protestantische Bevolferung überwiegend ift, mar es einem Evangelischen fchwer, ju einem öffentlichen Umte Sogar unter ben Ratholifen burften nur ju gelangen. biejenigen auf rafchere Beforberung hoffen, welche fich burch ihren - meiftens nur erheuchelten - religiofen Gifer aus. geichneten , und nicht umfonft flagten bie Officiere, bag ihr Avancement weniger mehr von ihren geleifteten Dienften, ale von ben Berichten abhinge, welche bie ben Regimentern beigegebenen Mumoniere einzuschiden gehalten maren. Der Profelytismus murbe allenthalben ungescheut, nicht felten auf Die fchamlofefte Beife getrieben. Protestanten fonnten ohne Gefahr ihre Rinder nicht mehr ben öffentlichen Er. giehungeanstalten anvertrauen, noch weniger fatholifchen Privatanstalten, welche beinahe fammtlich unter bem Ginfluffe ber Congregation ftanden, und in welchen alle Runfte ber Berführung angewandt murben, um bie Bog. linge jur fatholifden Rirde berüberzugieben. - Rlagen ber Eltern über folderlei verwerflichen Unfug fanben felten Gebor a)!

a) Großes Auffehen machte bamals unter Anberm bie Geschichte eines Englanders (Douglas Lovebay), bessen beibe Tochter nebst einer Richte, Tochter bes Gouverneurs von Benares, in einer parifer Erziehungsanstalt beimlich im Jahre 1821 gum Ratholicismus bekehrt wurden. Bergebens waren bie Klagen bieses Englanders

Der Einfluß bes Klerus auf alle Berhältniffe und namentlich auch auf die Acte der Regierung und die Berhandlungen der beiden gesetzgebenden Kammern wurde mit jedem Jahre größer, sichtbarer. Einen äußerst bedenklichen Beweis hiervon lieferte das den 20. April 1825 promulgirte Geset über das Sacrilegium, welches, in einigen seiner wesentlichsten Berfügungen auf die Transsubstantiationslehre gegründet, offenbar eine der katholischen Kirche gemachte Concession und von der Geistlichkeit derselben eingegeben war \*). Schon bei der ersten Kunde von dem

über die schändlichen Mittel, die man angewandt hatte, um genannte Frauenzimmer zur Abschwörung des Protestantismus zu bewegen; vergebens waren auch seine Bemühungen, um seine älteste Sochter aus einem Kloster in Paris, in welchem sie verborgen gehalten wurde, zurüczuerhalten. S. Pétition à la Chambre des Députés par Douglas Loveday, se plaignant du rapt de séduction opéré sur ses deux filles et sur sa nièce dans une maison d'éducation où il les avait placées à Paris, où l'on a abnsé de la crédulité de ces jeunes personnes à l'aide de terreurs superstitieuses d'obsessions et de saux miracles, pour les convertir subitement au Catholicisme, en l'absence, à l'insu et contre le voeu de leurs parents. Paris 1822.

a) hier ber erfte Titro biefes Gefetes, welches gum Beweise bienen kann, wie weit eine Regierung sich verirren kann, wenn sie sich einmal bem priesterlichen Ginflusse bingegeben bat.

Art. 1. La profanation des vases sacrés et des hosties consacrées constitue le crime de sacrilège.

Xrt. 2. Est déclarée profanation toute voie de fait commise volontairement, et par haine ou mépris de la religion, sur les vases sacrés ou sur les hosties consacrées.

Xrt.3. Il y a preuve légale de la consécration des hosties, lorsqu'elles sont placées dans le tabernacle ou apposées dans l'ostensoir, et lorsque le prêtre donne la communion ou porte le viatique aux malades.

Il y a preuve légale de la consécration du ciboire de l'ostensoir, de la patène et du calice, employés aux cérémonies de la religion au moment du crime.

Il y a également preuve légale de la consécration du ciboire et de l'ostensoir enfermés dans le tabernacle de l'église ou dans celui de la sacristie.

Borfchlage biefes Befetes burchbrang bas Gefühl tiefer Indignation bie gange protestantische Bevölferung bes Reiches, und murbe von allen aufgeflarten und mit Bangigfeit bie immer machfende Gewalt bes Rlerus beobach. tenben Ratholifen getheilt. Richt meniger berebte und energische Stimmen erhoben fich in beiden Rammern gegen baffelbe und machten auf bas Gefährliche beffelben aufmertfam a). Es ging bennoch burch ; und ichon fprach man von einem bald vorzuschlagenden, wohl noch gefährlichern Gefete über die Blasphemie. Auch murbe in ber Deputirtenfammer ber Borfchlag eingereicht und von ihr mit Billigung aufgenommen, bag fünftighin bie priefterliche Copulation bem burgerlichen Trauungsacte vorangeben folle, ein Borfchlag, ber offenbar barauf ausging, bem Rlerus wieder einen ungemeffenen Ginfluß auf Die Chen ju verschaffen, und namentlich bie gemischten Chen gang. lich in feine Gewalt zu geben.

Bei ber zwifden ber fatholifden und protestantifden Rirche herrichenben Spannung mar es unvermeiblich,

<sup>Xrt. 4. La profanation des vases sacrés sera punie de mort, si elle a été accompagnée des deux circonstances suivantes:
l. si les vases sacrés reufermaient, au moment du crime, de hosties consacrées;</sup> 

<sup>2.</sup> si la profanation a été commise publiquement.

La profanation est commise publiquement, lorsque'elle est commise dans un lieu public et en présence de plusieures personnes.

Art. 5. La profanation des vases sacrés sera punie des travaux forcés à perpétuité, si elle a été accompagnée de l'une des deux circonstances annoncées dans l'article précédent.

Art. 6. La profanation des hosties consacrées, commise publiquement, sera punie de mort; l'exécution sera précédée de l'amende honorable faite par le condamné devant le principale église du lieu où le crime aura été commis, ou du lieu où aura siégé la cour d'assises.

a) In ber Pairetammer Chateaubriand, in ber Deputirtenkammer Roper Collard, von Turkheim u. a. m.

daß es hier und ba zu offener Polemit fam. Doch geschah bieß nicht so oft, als man es vielleicht erwarten könnte. Manchen Angriffen und Berationen setten die Protestanten nur Stillschweigen entgegen, nicht aus Furcht, sondern aus dem Gefühl ihrer Würde und der Ueberzeugung, daß durch alle intolerante Manisestationen der Katholicismus sich am meisten selbst schade. Unter die wichtigken polemischen Schriften, die während der Restauration von Seiten der Protestanten erschienen, gehören die zwei Werke, welche der geistreiche Samuel Vincent, Pfarrer von Rismes, den in dem berühmten Werke von Lamennais enthaltenen Anschuldigungen gegen den Protestantismus entgegensseitet in Bayonne an die Protestanten gerichtete Briefe d.

Frankreich befand fich mahrend ber Restauration, nachbem die durch die beiden Invasionen geschlagenen Bunden
vernarbt waren, in materieller Beziehung in einer sehr
glücklichen Lage. Allein in religiöser hinsicht war es für
die Protestanten eine trübe Zeit; und Bieles würde sich
noch viel schlimmer gestaltet haben, wenn nicht ber Protestantismus unter einem unsichtbaren Schube gestanden
hätte, vor welchem selbst der katholische Klerus und der
sanatistrte Pöbel zuweilen schen zurücktraten: das war die
Achtung der heller Denkenden unter dem Bolke, und namentlich derzenigen, welche die verberblichen Miggriffe
der Regierung zur Opposition brängten. Unter dem Schube
dieser Opposition wurde der Protestantismus selbst in ge-

a) Vincent, Observations sur l'unité religieuse en réponse au livre de M. De Lamennais intitulé: Essai sur l'indifférence etc. Paris 1820.

I d. Observation sur la voie d'autorité appliquée à la resigion, en réponse etc. Paris 1821.

b) Réponses à la première et à la seconde lettre de M. L'évêque de Bayonne aux protestants d'Orthez. 1826.

wiffem Ginne zu einer politifchen Macht. Das Bewußt= fenn feiner Starte erhöhte feinen Muth, medte feine Rrafte. Bu feiner Beit vielleicht erftarfte ber Protestantismus in Frantreich schneller, fichtbarer, ale unter ber ihm fo abgeneigten Regierung ber Restauration.

Die übermäßige Gewalt, welche unter ben Bourbonen ber altern Linie Die Priefterschaft errungen hatte, murbe burch die Julirevolution gebrochen. Die Sturme bere felben verbreiteten unter bem fatholifchen Rlerus einen furchtbaren Schreden. Mehrere angefehene Beiftliche, bie fich burch ihr intolerantes Treiben am bemerklichsten gemacht hatten, flohen ine Musland. Und in ber That ichienen bie Berftorung bes erzbifchöflichen Palaftes in Paris und Die in ber Rirche St. Germain l'Auxerrois verübten Erceffe auf eine fehr gereigte Stimmung bes Bolfes bingubenten. Es handelte fich jest barum, die Berhaltniffe ber Rirche gum Staate aufs Reue ju ordnen und jene in ihre gebuhrenden Schranfen gurudzuverweifen. Richt Benige, befonders unter benjenigen, welche in politischer Sinficht fich bem Republicanismus guneigten, trugen nun alles Ernftes barauf an, bag man bie Banbe, welche bisher Rirche und Staat verfnupft hatten, ganglich lofen und jene fich felbft überlaffen follte. Ber ber Religion zu bedürfen glaube, ber folle auch bie Beiftlichen bezahlen. Ge verfteht fich, baß biefer Borfchlag bie protestantifche Rirche fo gut betraf als die fatholifche. Glüdlichermeife fcheiterte er an bem die große Mehrheit in ben gefengebenden Rammern befeelenden befonnenen Geifte; benn bie Unnahme beffelben wurde zuverläffig bem Staate eben fo wenig ale ber Rirche förderlich gemefen fenn. Allein mit Recht beeilte man fich, ber fatholifden Rirche ben Charafter einer Staatsfirche wieder zu entziehen und fie blog ale Rirche ber Dehrheit gu proclamiren. Der Protestantismus, ber jest wieber, wie nach langem Alpbruden, freier aufathmete, fah hierin eine gute Borbebeutung und überließ fich ber froben Soffs

nung, bag bie Zeiten ungerechter hintansetung hinter eine ungemeffen bevorzugte und übermuthige Staatsfirche nicht mehr zurückehren würden.

Der Schreden ber Julirevolution mirfte langere Beit auf Die Priefterschaft fort. Gie verhielt fich gang rubig; benn fie fürchtete gleicher Beife bas Bolt, wie bie ihr nicht besonders geneigte Regierung, mit welcher fie fich in offener Spannung befand. Je eifriger fie fich unter ber Restauration mit Dolitif beschäftigt hatte, besto weniger magte fie jest fich bamit zu befaffen. Gie hielt fich ungft. lich in bem Rreife ber ihr angewiesenen Pflichten, und bieg gerabe fohnte balb wieder ben Beift bes Bolfes mit ihr aus. Ueberall tam bas mit größerer Lebhaftigfeit als früher fich regende religiofe Bedürfnif ihr entgegen, und mit biefem bie Achtung, welche fie burch ihr ambitiofes, fanatifches Treiben mahrent ber Restauration verloren hatte. Den Protestantismus ließ fie jest unbehelligt. Gine politifche Macht mar biefer, feitbem alle Befahren für ihn verfdmunden maren, nicht mehr, aber um fo ruhiger fonnte er unter bem fichern Schute ber Befete fich ber Entwickelung ber in ihm liegenden Rrafte und feiner in fo mancher Beziehung noch unvolltommenen firchlichen Berfaffung überlaffen. Die Beit ichien getommen gu fenn, wo beibe Rirchen, wenn auch nicht gerabe in freundschaftlichem Einverftanbniffe, boch meniaftens in außerlichem Frieden, ihrer großen Bestimmung, ber Körberung bes religiöfen und fittlichen Lebens im Bolte, fich murden hingeben fonnen.

Indeffen war biefe schöne hoffnung boch nur eine Tauschung. Bald wurde die Aufmerksamkeit des katholischen Klerus wieder auf ben Protestantismus gelenkt, bald fingen die Reibungen zwischen beiden Rirchen wieder an. Es wirkten mancherlei Ursachen zusammen, um den kurzen Frieden zu ftoren, und man ift es der Gerechtigkeit schulbig, einzugestehen, daß von biefen Ursachen einige auf Rechnung der französsischen Protestanten, wenigstens der

jenigen unter ihnen fallen, welche, taum befreit von bem Drude, mit welchem eine Reihe von Sahren binburch ber Ratholicismus auf ihnen gelaftet hatte, bemfelben nun fühn entaegentraten und ihm ben Rrieg anfundigten.

Es hatte fich nämlich im Jahre 1832, jum Theil auf Unregung von außen her, in Paris bie evangelifche Befellichaft gebilbet, welche in furger Beit eine bebeutenbe Ausbehnung gewann und einen großen Theil ber rührigften Rrafte ber protestantischen Rirche an fich jog. feste 8 fich gur Aufgabe, nicht nur in ber protestantischen Rirche ein neues leben zu weden, fonbern auch in ber tatholifden Rirche bie auflofenben Glemente gu befampfen und bem wieber erwachten religiofen Bedürfniffe eine ents fprechende Rahrung guguführen. Das erfte glaubte ffe. irrigermeife, baburch am ficherften erreichen ju fonnen, baf fie bie alten confessionellen Doctrinen, welche im Bemußtfenn ber Rirche fehr erblagt maren, mieber auffrischte und mo möglich gur unbedingten Berrichaft brachte; biefes, indem fle unter ber fatholifchen Bevolferung bes landes. ein weit verzweigtes Suftem bes Profelytismus anlegte. Der Ratholicismus Frankreichs ichien ber evangelischen Gefellichaft ju einer großen Umwandlung reif ju feyn. Bar er nicht in bem Gemuthe Ungabliger ganglich erftorben? Begegnete nicht immer noch bem Rlerus, ber hinter ber Bildung ber Beit fo weit gurudgeblieben mar und fich unter ber Restauration fo verhaft gemacht hatte, eine entschiedene Abneigung? Sprach fich nicht ein wieber erwachtes, aber noch regellos umherfchweifenbes religiöfes Beburfniß in ben feltsamen Erscheinungen bes St. Simo. nismus und ber neu frangofifchen Rirche bes Abbe Chatel beutlich aus? Sah man nicht allenthalben eine Menge Ratholifen in bie protestantischen Rirchen fommen und bem Gottesbienfte mit bem größten Intereffe beimohnen? Biele Mitglieder ber evangelischen Gefellschaft glaubten alles Ernftes, bag für bie Berbreitung bes Protestantismus

in Rranfreich eine neue Mera angebrochen fen. Es regte fich in ihnen wieder ber alte fühne, unruhige Sugenottengeift. Sie hatten es gar nicht hehl, bag granfreich protestantifirt ober, wie man fich lieber ausbrudte, evangeliffrt merben muffe; bavon hange fein ganges Beil ab, und mer meif, ob nicht Mancher unter ihnen fich im Stillen ber balb ericheinenden Zeit freuete, mo in Notre Dame ober Saint-Sulpice ber Protestantismus gepredigt werben murbe. Bagte es boch ein Profeffor ber Theologie von Montauban, in Touloufe, einer wegen ihrer vorzüglichen Unhanglichkeit an ben Ratholicismus befannten Stadt, bei Belegenheit einer hier im Jahre 1839 berufenen Daftoral. confereng von ber Rangel herab ju erflaren, "Frant. reich liege im Irrthum und im Argen, man muffe es gu retten fuchen; bas einzige Mittel hierzu fen, es ju evan-Der Profelytismus fen für jeben gläubigen Protestanten eine beilige, unerläßliche Pflicht" a). - In großer Angahl fandte bie evangelifche Gefellichaft gur Erreichung ihrer 2mede ihre Engngeliften und Colporteurs aus. Während bie erftern in protestantifchen Gemeinden, welchen, wie man glaubte, rationaliftifch gefinnte Beiftliche vorstanden, mit lebhaftem, oft fanatischen Gifer bie Lehren bes ftrengen Calvinismus predigten und, mo fich Mittel bagu fanben, feparatiftifche Capellen errichteten, ein Grund ungludfeligen 3wiefpaltes und betrübenber Berruttung in vielen Gemeinden, burchzogen bie Colporteurs tatholifche Stabte und Dorfichaften, boten Bibeln und Tractate jum Bertaufe aus und begleiteten ben 21b. fat berfelben mit erbaulichen Reben.

Man tann es begreifen, bag ber tatholifche Rlerus nicht gleichgultig bleiben konnte. Daß viele protestantische Geistliche und Laien sich offen gegen diese unbesonnene Befehdung bes Ratholicismus aussprachen, tonnte ihn nicht

a) S. ben Evangeliste, Jahrgang 1839, S. 98. Theol. Stud. Jahrg. 1844.

beruhigen. Die Sache ichien ihm um fo bebentlicher, ba wirklich mehrere katholische Gemeinden fich gegen ihre Paftoren auflehnten und erklärten, ju bem Protestantismus übertreten zu wollen a).

hierzu tamen aber noch andere Grunde ber Aufregung in ber tatholifchen Rirche. Mit fcmerglichem Befremben fah fie zwei Tochter bes Ronigs mit Protestanten fich verbinden, und fogar ben Erben bes Thrones eine protestantifche Rurftentochter gur Gemablin nehmen. Beiftliche glaubten hierin eine Bestätigung ber laut ausgefprochenen Soffnungen ber evangelifchen Gefellichaft gu erbliden; ber Sof felbit ichien ihnen bie protestantifche Bewegung zu begunftigen und fich ber evangelischen Rirche Mit peinlichen Empfindungen bachten fie an auzumenben. bie Beit, wo einft eine protestantifche Ronigin auf bem Ehrone figen murbe, von welchem in beffern Beiten bie Befehle gur Bertilgung bes Protestantismus ausgegangen maren. Es mar ben Bifchofen, welche ber Bergogin von Orleans auf ihren Reifen vorgestellt murben, unmöglich, ihren Berbrug ju bergen; und an bringenben, jumeilen im höchften Grabe indiscreten Unmuthungen fich gu betehren fehlte es ber trefflichen Fürstin auch nicht b).

Im Jahre 1837 begannen die Streitigkeiten der preufischen Regierung mit dem Erzbischofe von Coin. Waren diese nun, wie aus allem dem, was davon bekannt geworden ist, zu erhellen scheint, das Resultat einer weit verzweigten, ungemein thätigen und auf die Realistrung

a) 3. B. Malaucene bei Orange (Depart. Baucluse) im Jahre 1834; Sisuville bei Cherbourg, im Jahre 1837; La Groir aur Mines, im Depart. des Oberrheins im Jahre 1840, u. a. m.

b) M. f. bie Unrebe bes Erzbifchofs von Toulouse im Jahre 1839, (Evangeliste 1839, S. 185.) und bie noch viel unschiedlichere und gerabezu auf Betehrung antragenbe Rebe, welche in Beziers ber Bischof von Montpellier an bie herzogin von Orleans hielt (ebenbas. S. 195.).

großer Dlane hinarbeitenben ultramontanen Dropaganba, bie auch in Rranfreich viele ruftige Berfreuge gablte, fo batten fie jum unmittelbaren Erfolge, in bem Ratholicis. mus aller berjenigen ganber, über welche fich jene Dro. paganda erftredte, und namentlich in ber Driefterichaft eine ungewöhnliche Aufregung bervorzubringen. Much in Franfreich außerte fich augenblidlich Diefer Ginfluß ber colner Birren. Gine ungemeine Bewegung in bem fatholifden Rierus brangte fich ber Beobachtung jebes Un. befangenen auf. Früher ruhig ben Pflichten feines Stan. bes lebend, ja fogar angfilich gestimmt, trat berfelbe nun wieder fühner hervor; feine Sprache murbe von Zage au Zag anmaßenber : laut flagte er über Die entfeslichen Bebrüdungen und Berfolgungen, welchen, wie er vorgab, bie fatholifche Rirche in protestantischen ganbern, wie in Preugen und Irland ausgefest fen, mahrend er gum Boraus triumphirend auf Die pufepiftifchen Bewegungen in England ale bas beutliche Symptom einer balbigen Rudfehr bes gangen ganbes jum Ratholicismus binwies. Die bem Ultramontanismus ju Drganen bienenben Beit. fdriften fprachen jest wieder unverholen die ungemeffenen Unfprüche aus, melde bas Dapftthum bis ju feinem letten Athemauge nie aufgeben mird, mahrend fie von Beit au Beit, theile gur Beluftigung, theile gur Erbauung ihrer Lefer, Die ichmählichften Berleumbungen gegen ben Proteftantismus vortrugen, ja fogar mandmal rein erfundene, von ber gehäffigften Leibenfchaft ausgeborene fcanbalofe Siftorien über bas leben und Wirfen ber protestantifchen Beiftlichen auftischten. War in Franfreich ber Ratholi. ciemus ichon burch bie oben angegebenen Urfachen gegen Die evangelifche Rirche in eine fehr gereigte Stimmung verfett morben, fo murbe biefe nunmehr viel hoftiler und trat icharfer bervor. In benjenigen Canbestheilen, in welchen bie Bevölferung aus Protestanten und Ratho. lifen besteht, außerte fich biefe Stimmung, in Berbinbung

mit ben von Rom aus ertheilten Inftructionen, junachft in Betreff ber gemifchten Chen. 3mar hatten auch früher fcon Die fatholifchen Priefter Brautleuten verschiedener Confession bas Berfprechen abgeforbert, ihre Rinder fammte lich in bem fatholischen Glauben erziehen zu laffen, allein wenn biefe fich entschieben weigerten, biefes Berfprechen abzulegen, und erflarten, lieber auf bie Ginfegnung ihrer Che burch bie fatholifden Beiftlichen Bergicht gu leiften, mar ihnen bie Copulation felten verfagt worben. Bon jest an aber mar von biefer milberen Braris feine Rebe mehr. Mit unbeugfamer Strenge bestanden bie Briefter auf bem angegebenen Berfprechen. Gine Strenge übris gens, welche in biefen Canbestheilen ber fatholifchen Rirche nur jum Rachtheile gereicht. Denn febr baufig bat fie gur nachften Folge, baf bie Brantleute, auf bie priefterliche Ginfegnung Bergicht leiftenb, fich nur von ben proteftantifden Beiftlichen copuliren und fodann auch, gang unaufgeforbert, alle ihre Rinder in bem Glauben ber evangelischen Rirche erziehen laffen a). - Allein auch mancher anbern Sinficht außerte fich feit bem Unfange ber colner Streitigfeiten bie Aufreigung ber fatholifden Beiftlichfeit Franfreiche gegen ben Protestantismus. Deffent. liche Bortrage, besondere Faftenpredigten, in welchen bie

a) Bereits im Jahre 1838 wurde in ber allgemeinen Paftoralconferenz in Strafburg darüber Klage geführt, daß seit einiger
Zeit die katholischen Geistlichen wieder ansignen, mit Strenge zu
begehren, daß sammtliche Kinder aus gemischten Gene katholisch
erzogen wurden, und im Falle der Beigerung von Seiten der
Berlobten die kirchliche Einsegnung versagten. Auf den Antrag,
daß die protestantischen Geistlichen das Reciprocitätsrecht
geltend machen und benjenigen Personen, welche nicht versprächen, die Kinder protestantisch erziehen zu lassen, die Einsegnung verweigern sollten, wurde entgegnet, der Standpunkt
bes protestantischen Geistlichen sen einganz anderer als der des
katholischen; legterer gehe von dem Princip einer alleinseligmachenden Kirche aus, welches jener nicht annehme, daher er

## Buftanbe ber protestant. Rirche Frankreichs. 661

Reformation und bie gange evangelische Rirche mit Schmähungen überhäuft murben, gehörten nicht mehr gu ben Geltenheiten. Gine gleiche Sprache murbe in manchen Rlugidriften geführt, bie zuweilen mit Genehmigung ber obern Behörbe erichienen und bie protestantischen Beift. lichen gegen ihren Billen gmangen, gur Bertheibigung ibres Glaubens und ihrer Rirche ebenfalle öffentlich aufgutreten. Unter ben rudfichtelofen Beftreitern bes Protestantismus geichnete fich besonbers ber Abbe Lacorbaire aus, jest Dominifaner, und befannt ale einer ber porzüglichften tatholifden Rangelrebner Franfreiche. Derfelbe entblobete fich auch nicht, in einer fleinen Schrift bie aus. fcmeifenbften Ibeen über bie Murbe und bie Rechte bes papft. lichen Stubles porgutragen und laut bie bringende Rothe wendigfeit einer neuen, alle andern Gewalten verfchlingenden Theofratie ju verfündigen a).

auch im Berweigerungsfalle bes angegebenen Bersprechens bie Einfegnung nicht versagen burfe. Uebrigens werbe bie katholische Kirche, welche seit einiger Zeit, obgleich ganz mit Unrecht, burch einige Ereignisse ausgeschreckt worden sey und besonders strenge Instructionen erhalten zu haben scheine, wohl von selhst wieder zu einer milbern Praxis zurücksommen. S. prot. Kirchensund Schulblatt für das Elsaß, Jahrg. 1838, S. 265. Aehnliche Rlagen über das Benehmen der katholischen Geistlichkeit in Bestress ber gemischen Schen wurden auf den nachsolgenden Berssamlungen der straßburger Pastoralconferenz laut.

a) Lacordaire, Lettre sur le Saint-Siège. Paris 1838. Welchen Begriff bieser Geistliche sich von bem Papsthume macht, geht schon aus solgender Stelle der Borrede hervor: L'auteur ne se flattait pas, malgré son amour prosond pour Rome chrétienne, de comprendre toute la sagesse de son action providentielle; il savait que l'amour même est impuissant à tout comprendre, là où l'Esprit Saint verse sans cesse les flots de cette lumière qui aveugle les prosanes, et qui ne se laisse pénétrer qu'à demi par ceux qui doivent croire pour mériter de voir. — In einer 1838 in Met gehaltenen Predigt griff dieser Abbé Lacordaire den Protestantismus auf das hestigste an und behauptete, er habe kein Dogma, keine

Bas allein noch bem katholischen Klerus in seinen Neußerungen und Bestrebungen einige Rückhaltung auferlegte, bas war ein gewisses gespanntes Berhältnis, in welchem er fortbauernd zu ber Regierung ober vielmehr zu bem königlichen Sofe stand. Bergebens hatte dieser sich ber Kirche wieder zu nähern gesucht, und östere sehr deutlich seinen Bunsch, mit ihr wieder in ein gutes Berhältnis zu treten, zu erkennen gegeben. Der Klerus hatte sich immer sehr spröbe bewiesen. Erst als nach dem Absterben des Herrn von Quelen der geschmeidigere Abbe Affre den erzbischöslichen Stuhl in Paris bestieg, konnte der hof seine Aussöhnung mit der Kirche seiern. Allein

Sinheit, tein Priesterthum, teine Religion, er fuhre nothwendig jum politischen Despotismus u. f. w. Die Protestanten tonnten solche Anschuldigungen nicht ohne Erwiberung laffen. S. Nicolas, Pasteur protest. à Metz, réponse à la lettre de M. l'Abbé Lacordaire sur le Saint-Siège. Paris et Metz 1838.

Oster, Supplément à la lettre sur le Saint-Siège de M. Lacordaire, et au discours prononcé par le même. Metz 1838.

Lettre à M. l'Abbé Lacordaire par un chrétien catholique, non Romain. Metz 1838 etc.

Bur Bertheibigung bes herrn Cacordaire erfchien :

Chuine (Abbé), Discussion sur le protestantisme, précédée d'une analyse d'une conférence de M. l'Abbé Lacordaire. Metz 1838.

Eine schändliche Broschüre ließ im Jahre 1841 ein katholischer Priester von Laparade (Depart. Lot und Garonne) erschienen unter bem Titet: Le protestantisme mal desendu par ses ministres. In dieser, mit Erlaubniß der geistlichen Obern gedruckten Schrift wird unter Anderm behauptet: Que les Sociétés bibliques sont des entreprises de spéculateurs et de flous qui font l'agio sur la parole sainte, qui parodient indignement les oracles de l'Esprit Saint, pour les vendre au prix de l'or et pour corrompre les ignorants. Hier wird auch die abscheuliche Berkumbung, daß Calvin in Noyon gebrandmarkt worden sey, wieder vorgebracht. Kurz und würdig wurde auf diese Schrift geantwortet in einer Broschüre, betitelt: Les Pasteurs des siglises resormées de Lot et Garonne à M. Lachayette, etc. Agen 1841.

jest erhob auch ber Rlerus folger fein Saupt. Die Beit fchien ihm gunftig, feine burch bie Julirevolution gebrochene Dacht wieber ju geminnen, und feinen Mugenblid wollte er verlieren, um biefes glangenbe Biel feiner Buniche zu erreichen. Unverbedt trat er jest mit meb. reren Unsprüchen hervor, bie er bibber noch mit einiger Schüchternheit hatte laut werben laffen. Ginige Erichei. nungen, wie man fle unter ber Restauration zu feben gewohnt mar, tauchten mieber auf. Sier und ba ichlugen wieder Miffionare ihr Standquartier auf, Alles aufbietend, um bas Bolf ju fanatifiren; wo Protestanten mohnten, waren natürlich ihre heftigften Declamationen gegen biefe gerichtet. Allerlei Bunber mußten wieber gefcheben, und wurden von ben tatholifden Zeitschriften mit unglaubs lichem Gifer auspofaunt. Gine bebeutenbe Rolle fpielten namentlich wieber bie auch in einigen Begenben Deutschlands curffrenden Bunbermebaillen. Der unfinnigfte, burch alle mögliche Mittel begunftigte Mariendienft brobte an manchen Orten bie Berehrung Gottes und Chrifti bels nahe ganglich zu verbrangen. In ber hauptftabt trat ber Ratholicismus in Berbindung mit ber Romantif in bilbender Runft und Poeffe und bot Alles auf, um fich mit bem glangenbften Alitterftaate berauszuputen. Monche . und befondere bie Monnenflofter . welche bie Reftauration ind leben gerufen hatte, mehrten fich mit jebem Zage und wußten an vielen Orten, obgleich aller legalen Erifteng entbehrend, wieber bebeutenbe Buter gufammen. Der Primarunterricht, befonbere auf bem Lande, tam nach und nach großentheils in bie Banbe geift. licher Corporationen a), und viele Beiftliche mußten fich auch in höhern Lehranftalten Unftellungen ju verschaffen. Die unter ber Regierung ber Bourbonen von ber altern Linie iu Frankreich wieber eingeschlichenen Jesuiten, welche,

a) Der frères ignorantins und ber frères de la doctrine chretienne.

gefdredt burch bas Baffengeflirre ber Julirevolution, fich in bas Duntel gurudgezogen hatten, und beren Grifteng in Franfreich von vielen ihrer Unhänger öffentlich und frech geleugnet murbe, traten nunmehr wieber ungescheut berpor, grundeten an vielen Orten Profegbaufer, und muße ten überall, mo fie fich festfesten, in furger Beit fich auf Die Befinnung ber fammtlichen fatholifchen Beiftlichfeit einen überrafchenben Ginfluß zu verfchaffen a). - Die Regierung ließ ben Rlerus gemahren; benn fie munichte febnlich Belebung und Starfung beereligiofen Lebene in Krant. reich, und glaubte, bag jur Erreichung biefes fo wichtigen 3medes eine bebeutenbe Stellung ber Beiftlichfeit ein nothwendiges Erfordernig fen. Gie ichien nicht bie minbefte Beforanif zu hegen, bag bie fich wieber fo machtig erhebende fatholische Rirche ihr balb fehr hinderlich merben und fogar mit einem ber wichtigften, von ihr gegrundeten und unter ihrem Schute ftehenden Institute in harten Conflict treten murbe. Mehr Beforaniffe begten bie Protestanten. Die hatten fie nach Allem, mas vorgefallen mar, nicht ermarten follen, baf bie fatholifche Briefter. Schaft, geftarft, von ben bitterften Reinben ber Reformation, ben Gefuiten, angefeuert und unterftust, mit verboppelter Softilität ihnen entgegentreten und nichte unversucht laffen murbe, um ihre Rirche in bem neuen Schwunge, ben fe genommen hatte, gu hemmen und fie wieder in die untergeordnete Stellung, bie fie unter ber Restauration einnahm, jurudjubrangen.

Bahricheinlich wurden auch biefe Beforgniffe bes Proteftantismus in vollem Mage in Erfüllung gegangen fenn, wenn nicht bie katholische Rirche fich in einen Rampf eingelaffen hatte, welcher vor ber hand alle ihre Krafte in

a) &. Libri, de la liberté de conscience, in ber Revue des deux mondes 1843, (Mai: und Juniheft). Ebenb. (Octoberheft) Lerminier, des Jésuites de MM. Michelet et Euinet; les constitutions des Jésuites etc.

Unspruch nimmt; es ift ber Rampf mit ber Universität, welcher die Aufmertsamteit auch bes Auslandes auf sich gezogen hat und wirklich von hoher Bedeutung ift.

Die frangofifche Univerfitat, eine Schöpfung Rapoleon's, traat gang bas Beprage feines Beiftes und ber Tenbengen feiner Regierung. Grofartig, wie alle von Rapoleon entworfenen und ausgeführten Berte, fteht auch bas riefenhafte Gebaube ber Univerfitat ba, alle Lehranstalten bes ganbes von ben niebrigften bis gu ben bochften umfaffend und in ftrenger Glieberung gu einer Einheit verfnüpfend. Allein wie bie Regierung bes Raifers, ungeachtet ber ungeheuern Rrafte, melde fie entfaltete, bennoch bas eigentliche leben bes Bolfes nicht auffommen ließ, fo fehlt es auch ber Univerfitat, bei mertwürdiger Entwidelung und fraftiger Sandhabung ber außern Formen, an innerem freien , eigenthumlichen leben. Gine ent. Schiebene Bevorzugung ift in berfelben ben auf bie materiellen Intereffen gerichteten Biffenschaften gemabrt, für welche befanntlich ber Raifer felbft eine große Borliebe hatte. Das Princip unmäßiger Centralisation, welches alle von Navoleon geschaffenen Ginrichtungen beherricht, maltet auch in ber Universitat vor, in melder felbft bie bochften Lebranftalten, ohne freie Bewegung, in ihren geringften Berfügungen und Unternehmungen von Paris aus bestimmt und geleitet werben. Inbeffen hat bei allen Unvolltommenheiten ihrer Organisation bie frangofische Universität große Dienfte geleiftet; fie ift ber eigentliche Trager ber nationalen Bilbung geworben. Die Bourbonen ber alteren Linie liebten fie nicht, mußten fie aber achten; nur einzelne Lehranftalten magten fle aufzuheben. große Gebäube ber Universität mußten fie unangetaftet Rach bem Sturge Rarl's X. wurbe unter anbern ab irato gefagten Beschluffen auch die Freiheit bes öffentlichen Unterrichte (liberte d'enseignement) becretirt; allein bis auf ben heutigen Tag hat bie Universität noch fein

einziges ihrer Rechte aufgegeben, sondern im Gegentheile bie administrativen Bande strenger angezogen als jemals. Dagegen haben in ben neuesten Zeiten bie Universitäts, studien ungemein gewonnen und in manchen Fächern wirklich einen merkwürdigen Schwung genommen.

Bas ift es nun, bas bie fatholifche Rirche veran. lafte, mit ber Universität in Rampf gu treten ? Ginb es ungerechte hemmniffe, tyrannifche Bebrudungen, welchen Die von ihr gestifteten Unterrichte. und Bilbungeanftalten unterworfen find? Rein, benn ihre fleinen und großen Seminarien find gang unabhängig und nicht einmal ber Aufficht unterworfen, welche ber Staat von Rechtemegen über biefelben ausüben follte, und wogu ihn fogar mancher. lei in ber neueften Beit gemachte Entbedungen über ben Beift , in welchem in benfelben bie Studien getrieben, und über bie Principien, welche bort ben Boglingen eingeprägt werden, aufe bringenbfte aufforbern. Ift es bie Berfügung, baf man . um zu bem Grabe eines Bachelier es lettres. melder, um zu höhern Stubien in ben meiften Rachern augelaffen ju merben, erfordert mird, ju gelangen, zwei Sahre lang eine von bem Staate genehmigte Lehranftalt befucht haben muß? Rein, benn bie Berfugung trifft bie fatholifden Rlerifer nicht, weil biefer Grab von ihnen nicht verlangt wird, und murbe außerbem um fo meniger Schwierigfeit barbieten, wenn bas Epiffopat feine fleinen Seminarien unter Die Aufficht ber Universität ftellen wollte, eine Aufficht, Die gewiß mit ber größten Delifateffe geubt werben und ber Beiftlichfeit von bem Ginfluffe, ben fie auf Diefe Unftalten ausübt, nicht viel entziehen murbe. Ift es etwa bie große Ungahl protestantischer Lehrer, welche an ben öffentlichen Unterrichtsanstalten bes Staats angeftellt find? Darüber fann ber fatholifche Rlerus fich gewiß nicht beflagen; benn nur wenige Protestanten befleiben Professuren, und es mochte vielleicht in Rolge ber Conceffionen, welche ber Staat ber Rirche bereits gemacht

bat, einem Protestanten beut zu Tage fchmer fallen, eine öffentliche Lehrstelle ber Gefchichte ober ber Philosophie gu erlangen. 3ft es bie Irreligiofitat vieler Univerfitate. lehrer? Rein, benn bie obern Behörben ber Univerfitat würden ficherlich teinen Behrer bulben, ber in einem ir. religiöfen Beifte fich aussprechen murbe. - Bas bie Rirche ju ber überrafchenden Schilderhebung gegen bie Univerfis tat bewog, bas ift im Grunde nichts Unberes als ber in biefer fich offenbarende und fraftig anfundigende Beift ber Bitbung gegenmartiger Zeit , ber Beift freier Drufung und Forschung, ber fich nicht mehr feffeln laft von ben Dogmen irgend einer Rirche, ber bie Wefchichte auffaßt nicht nach ben Intereffen ber Bierarchie, fonbern nach ben emigen Ibeen bes Rechts und ber Gittlichfeit, und baher jebe mahre Große anerkennt, auch bie, welche einft mit ber Rirche in Rampf gerieth und von ihr in ben Staub getreten murbe, ber in ber Philosophie etwas mehr fieht, als eine Magb ber Theologie, und felbständig nach lofung ber höchften Probleme bes menschlichen Erfennens ringt, in bem auten Glauben, bag bie Babrheit, wenn auch mit ben Lehrfagen biefer ober jener Rirche, bennoch mit ben bas Befen bes Chriftenthums bilbenben 3been nimmermehr im Biberfpruche fteben tonne. Der in ber frango. fifchen Univerfitat herrichenbe Beift ift im Grunde fein anderer ale ber, von welchem bie gange neuere Bilbung ausging und getragen und belebt wird, es ift berfelbe Beift, ber einft unter anbern Berhaltniffen bie Reformation erzeugte, und welcher noch immer bas belebenbe Princip bes Protestantismus ift. Defhalb ift in Franfreich gwifchen ber Universität und ber protestantischen Rirche fein 3wiefpalt. Dbaleich unter ben Protestanten biefes ganbes viele find, welche fich über bie großen Mangel ber Univerfitat nicht täufchen und es ale ein bringenbes Bedürfniß erachten, . baß in berfelben wichtige Beranberungen gemacht und ben Studien in mancher Begiehung eine andere Richtung gegeben werbe, so fühlen sie sich boch von ihr nicht abgeftoßen; sie erkennen in ihr bas Wehen eines Geistes, welcher
bem ihre Kirche belebenden analog ift, und haben barum
auch kein Bedenken getragen, ihre wichtigsten Lehranstalten
unter bie Aufsicht der Universität zu stellen, die auch bisher immer auf eine alle reelle Bedrückung ausschließende
Weise geübt worden ist.

Ber wird nun in dem gewaltigen Rampfe, der sich zwischen dem Epistopate und der Universität entsponnen hat, den Sieg davontragen? Der französische Protestantismus kann nur wünschen, daß der Sieg auf Seiten letterer bleibe; und sie wird zuverlässig siegen, wie ja der Beist der wahren Bildung eines Boltes und Zeitalters am Ende immer Sieger bleibt. Das französische Epistopat bereitet sich durch den stürmischen Kampf, in welchen es sich undessonnenerweise mit der Universität eingelassen hat, eine empsindliche Niederlage, deren Folgen sich auch auf die Kirche, für welche es zu tämpfen glaubt, erstrecken werden; denn anstatt die ausgezeichnetsten Geister des Boltes zur Kirche heranzuziehen, stößt es sie von ihr ab und treibt sie dazu, sich gänzlich von ihr loszusagen.

Während der große Kampf der Kirche mit der Unisversität schon begonnen hatte und die allgemeine Aufmerksfamkeit sesselle, entspann sich in Straßburg, wo von langen Jahren her Protestanten und Katholiten friedlich neben einander wohnen und durch die mannichsaltigsten Bande verstochten sind, ein religiöser Streit, welcher einen Augensblick sehr folgenreich zu werden drohte. Selbst mährend ber Restauration waren unter diesen beiden Theilen der Bevölferung Straßburgs keine ernstlichen Reibungen ausgebrochen. Die aufhehendsten Capucinaden der Missionäre waren an dem besonnenen Geiste des Elfässers gescheitert. Noch weniger dachte man seit der Julirevolution an die Möglichkeit eines religiösen Kampses in Straßburg. Eine Reihe von Jahren hindurch hatte der bekannte Abbe Bautain,

ben meber feine janfeniftifchen Grundfate, noch feine Bermurfniffe mit bem Epiffopate von bem ihn befeelenben bittern Saffe gegen bie Protestanten gu beilen vermochten, anstatt ber Philosophie, bie er zu lehren berufen mar, bie Dogmen ber romifden Rirde, juweilen in ber craffeften Geftalt, vorgetragen und offen ben glühenbften Profelytiemus getrieben; bas Auffehen, welches er anfange machte, hatte von Tage ju Tage abgenommen, und verbruglich über bas Bufammenfchmelgen feines einft fo gable reichen Auditoriums und für bie Befriedigung feines Ehr. geizes einen größern Schauplat fuchent, hatte er Strag. burg verlaffen. Geine Entfernung und bie Erhebung bes auch in Deutschland befannten und mit vielen Protestanten in febr freundschaftlichen Berhältniffen ftehenden Abbe Rag auf ben bifchöflichen Stuhl ichienen eine neue Burg. fchaft für bie Fortbauer bes gwifden beiben Confessionen obwaltenben Friedens gu fenn. Allein gang andere fam es, als man erwartet hatte. Es hatte fich in ber Stille in Strafburg eine ultramontane Partei gebilbet, welche, gewedt, angefeuert, jum Fanatismus getrieben burch einige hier eingewanderte Jefuiten , ploBlich jum offenen Rampfe gegen ben Protestantismus hervortrat und benfelben mit einer heftigfeit und Bitterfeit führte, bie ein allgemeines fchmerg. liches Erstaunen erregten.

Diefe Partei, welche balb auf ben Klerus Strafburgs und bes ganzen Elfasses einen ungemeinen Einfluß gewann, war es, welche burch ihr ungestümes Drohen und ihre unaufhörlichen Aushehungen bie städische Behörde beswog, das Bastelief an bem Gutenbergsmonumente, mit ber Figur Luther's, wegnehmen zu lassen a). Ermuthigt burch biesen Sieg, schritt sie weiter voran; bald war kein auch nur von ferne das Confessionelle berührendes Berhältniß mehr, an dem sie nicht gerüttelt, in das sie nicht Zwietracht zu streuen versucht hätte. Zum Organe diente

a) S. barmftabter allgemeine Rirchenzeitung, 1842, Rr. 204 und 205.

ibr eine Zeitschrift, Die Biene betitelt, welche burch bie emporende Leidenschaftlichfeit und die unglaubliche Bemeinheit ihrer Sprache unwillfürlich an bie Rlugschriften erinnerte, welche einft mabrend ber erften Revolution ber Jacobinismus ausgebar. Außerdem erfchienen in fcneller Rolae Brofduren auf Brofduren, welche die fcanblichften Berleumbungen und Schmabungen, welche jemals fanas tifder Protestantenhaß gegen Luther und Die Reformation und bie gange evangelische Rirche und ihre Diener eingegeben hatte, wieder aufwarmten und auch die beleibis genoften Verfonlichfeiten nicht fparten. Schon Die miBig fenn follenden Titel biefer glugschriften (3. B. bie lobernbe Radel, ber Lofcheimer, ber Rometenschweif u. a. m.) jeugten von bem Beifte ihrer Berfaffer und riefen abnliche Producte, burch welche in fruberer Beit die Jesuiten ben Protestantismus zu befämpfen fuchten, ine Undenfen gurud. In Daffe murben biefe Schriften verbreitet, protestantischen ganbbewohnern in Die Baufer geworfen, ben Marktleuten in ihre Rorbe gestedt. - Es war ein mahrer Rreuzzug gegen ben Protestantismus im Elfaffe.

Man fann fich benten, welches Muffehen biefes Treiben machte, mit welcher Indianation bie Protestanten bemfelben Dennoch fdmieg Die protestantifche Geiftlichfeit zusahen. Strafburge lange; fie hoffte, bag bie obere Behorbe ihrer Rirche Die Bertheibigung bes fo tief verletten Protestantismus übernehmen und nichts unversucht laffen murbe, um biefem verwerflichen Treiben Ginhalt gu thun. Aber ale nichts geschah, und bie Dberbehörbe, bas Bebenfliche biefer Ungriffe miffennend, erffarte, bag fie biefelben nur mit Berachtung gurudweifen fonne, ba glaubte Die pros teftantifche Beiftlichfeit Strafburgs es fich felbft, ihrer fo fcmer gefrantten Rirche und ben ihrer Leitung anvertrauten Gemeinden fculbig gu fenn, eine öffentliche Ertlarung abzugeben. Gie that es in bem Daftoralfdreiben , welches auch burch beutsche Blätter befannt gemacht worben ift .).

a) G. barmftabter allgemeine Rirchenzeitung 1845.

Unterbeffen hatte ber Streit eine neue und fur bie protestantifche Rirche bes Elfaffes febr ernfte Benbung genommen. Es banbelte fich nämlich jest um Die Simultan. firchen, beren es im Elfaffe eine fehr große Ungahl gibt. Sie waren einft beinahe alle im ausschließenden Befite ber Protestanten. Allein auf Befehl Ludwig's XIV. mußten in allen Gemeinden, in welchen fich auch nur fieben fatholifche Ramilien befanden - und man forgte bafur, bag überall fo viel anzutreffen maren - Die Rirchen bem gemeinschafts lichen Gebrauche überlaffen merben. Da nun in fehr vielen Ortschaften bas Schiff ber Rirche zu wenig Raum barbietet, um die überwiegende protestantifche Bevolferung zu faffen, fo feste fich fruhe ichon ber Bebrauch feft, baf biefe auch einen Theil bes Chore benutt. - Diefer Bebrauch nun, welcher felbft mabrend ber Reftauration un. gestört fortbestand, ichien ber genannten Dartei Die Beiligfeit bes fatholifden Gultus ju verlegen. Gie verlangte, bag bie Protestanten bie Chore fammtlicher Simultan. tirchen ganglich raumen follten. Die Bemerfung, bag hierdurch ein Theil ber protestantischen Bevölferung außer Stand murbe gefett merben, an bem Gottesbienft Untheil ju nehmen, wies fie mit hohn jurud. Der Streit begann wegen ber Rirche von Gunderehofen, einem Dorfe bei Riederbronn, feche Meilen von Strafburg , nahm aber alfobald eine allgemeine Richtung. Durch lügnerische Darftellungen ber Sachlage und bie bringenbften Berwendungen einflugreicher Manner in ber hauptftabt brachte man endlich ben Cultminifter bagu, bag er einen Befchluß faßte, welcher, fich auf Die Transsubstantiationelebre ftubend, bas Princip aufftellte, baf ben Ratholifen bie Chore ber Simultantirchen jum ausschließenden Befite eingeräumt werben follten a). Gin lauter Jubel ber Ultra.

a) Unter ben Motiven biefes ben 17. Nov. 1842 gefaßten Minifterialbefchluffes verbient besonders folgendes Beachtung: "Grwagend, bag ber hauptgrund ber Ratholiten tein

katholifen begrüßte diesen Beschluß. Raum mar er erschienen, so sollte er auch schon in Ausführung gebracht werden. Ungesäumt ließ ber katholische Geistliche in Balbenheim, einem Dorfe bei Schlettstadt, ohne alle vorhersgehende Anzeige, weder bei dem protestantischen Pfarrer, noch bei dem weltlichen Ortsvorstande, die Stühle, welche die Protestanten im Chore der dortigen Kirche inne zu haben pflegten, lodreißen und sogar die Gräber der in dem Chore beigesetzten Adligen der vormaligen Herrschaft bes Dorfes ausbrechen und die darin verschlossenen Gesbeine hinauswerfen a).

Bei biefen Borgängen ergriff ein tiefes Gefühl ber Entrüftung fämmtliche Protestanten bes Landes. Allein jest trat auch die Oberbehörde ber lutherischen Rirche fräftig in die Schranken. Ihren energischen Borstellungen gelang es, den Gultminister zu überzeugen, daß er sich zu weit hatte verleiten lassen; seinen frühern Beschluß modificirte er nun dahin, daß nur da, wo es die weltliche Behörde für zweckmäßig erachten und den Protestanten keinerlei Nachtheil und Beschwerde daraus erwachsen würde, den Ratholiken der ausschließende Genuß des Chors einzgeräumt werden solle.

Die Bendung, welche biefer Streit gewonnen, bie Folgen, welche fich aus denfelben schon zu entwickeln besonnen, gaben bem Cultminister zu erkennen, wie bedent-lich bie in Strafburg ausgebrochene religiofe Fehbe geworden war. Darum suchte er durch die bringenoften Schreiben beibe Parteien zum Schweigen zu bewegen.

anderer ift, als bas Dogma ber wesentlichen Gesgenwart, welches Dogma von ben Protestanten als eine Abgotterei verworfen wirt; baß baraus hervorgeft, baß ber ben Ratholiken fur ihren Cultus gebührenbe Schuß unvollstänbig und nichtig wäre, sobalb bas heiligthun, in welchem bie Gegenstänbe ihrer heiligsten Anbetung niebergelegt sind, den Bekennern eines andern Cultus zugänglich ware, u. s. w."

a) S. Wahrhafter Bericht über bie Borfalle im Chore ber Simuls tantirche ju Balbenheim, im Elfaß. Bern 1843.

Die Protestanten gehorchten augenblicklich, aber ber katholische Klerus ahmte ihr Beispiel nicht nach, bis endlich die Theilnahmslosigkeit bes Publicums mehr wirkte, als alle Ermahnungen der Behörde. Obgleich die Organe der ultrakatholischen Partei fortbauernd erscheinen und immer die gleiche bittere Feindseligkeit gegen den Protestantismus äußern, so hörte doch der Streit auf. Ob indessen die genannte Partei ihn nicht später wieder erwecken wird, das muß die Rukunft lehren. —

Es erhellt aus ber bisherigen Darftellung fattfam, baf bas Berhaltnif, in welchem fich gegenwartig in Franfreich ber Protestantismus zu bem Ratholicismus befindet, nicht fo ift, wie es zu munfchen mare. Es herricht gwifden beiben Rirchen eine fühlbare Spannung. Der Vroteftantiemus weiß es, bag auch heut ju Tage noch, nachbem ber Fortschritt ber Bilbung fo viele alte Borurtheile gerftort und in vieler Sinficht fo verfohnend gewirft hat, ber fatholifche Rlerus, und befondere die in demfelben vorherrfchenbe ultramontane Partei, fortbauernb von hoftilen Befinnungen gegen ihn befeelt ift, bag, wenn feine große Sinberniffe ihm im Bege ftanben, er ungefaumt Mles aufbieten murbe, um ihm feine fo fchwer errungenen Rechte wieber ju entreißen, um ihn aus allen Simultanfirchen hinauszutreiben, um alle Ginfluß gemahrenden Stellen ihm zu verfchließen, um ihn in die fummerliche Lage, in melder er fich por ber erften Revolution befand, wieber que rudjudrangen. Er meiß es, bag es ben Bemühungen ber Beiftlichkeit gelungen ift, viele Menfchen gegen ihn einzuneh. men, und bag biefe unaufhörlich baran arbeitet, ben Beift eines verfolgungefüchtigen Fanatismus zu verbreiten. Er hat ohnehin ichon über mande Beeinträchtigungen von Seiten bes Ratholicismus gu flagen, Beeintrachtigungen, Die in eben bem Grabe gunahmen und bedenflicher murben. als die Regierung fich ber romifden Rirche wieber naberte und Frieden mit ihr ju fchließen fuchte. Er flagt über bie ichandlichen Berleumbungen, welche ber Rlerus burch feine Theol. Stud. Jahrg. 1844. 45

Miffionare, feine Kaftenprediger und gahlreiche Beit- und Rlugichriften gegen ben Protestantismus ausgestreut hat und fortbauernb gu verbreiten fucht; er flagt über ben judringlichen Profelytismus, welchen berfelbe in Spitalern und fogar in Gefängniffen ausubt a); er flagt über bie unglaubliche Dube, bie er fich gibt, um bie Protestanten aus allen öffentlichen lehrstellen zu vertreiben b); er flagt über die Sinderniffe, welche er ben Bemühungen, Die gerftreut lebenben Protestanten ju fammeln und einen regelmagigen Gottesbienft für fie anguordnen, entgegenfest; er flagt über die lügnerifden Denuntiationen, burch welche er an mehreren Orten verdienftvolle protestantische Beam. te von ihren Stellen verbrangt, ober boch ju verbrangen gefucht hat; er flagt barüber, bag er bie geschworenen Reinde bes Protestantismus, Die Jesuiten, wieder in Krants reich eingeschwärzt und fich felbft bem verberblichen Ginfluffe berfelben preisaggeben hat. Roch über vieles Unbere tann ber frangofifche Protestantismus mit Recht Rlage

b) Ift es boch schon so weit gekommen, bag ber Rlerus vor Rurgem alles Ernstes bet bem Ministerium bes offentlichen Unterrichts auf bie Entsehung bes Profesors ber Philosophie an bem College in Amiens antrug, aus keinem anbern Grunbe, als weil

berfelbe ein Proteftant ift.

a) hiervon mag ein vor Rurgem erft vorgefallenes Greigniß gum Beifpiele bienen: ber achtjahrige paralptifche Gohn eines paris fer Dobelfdreiners, Ramens Theile, murbe im Jahre 1840 in einem Spitale ber hauptstabt aufgenommen. Der Rnabe war protestantifch wie feine Eltern. Raum mar er im Spital angetommen, fo murben ihm bie religiofen Schriften, bie ihm bie lutherifden Beiftlichen von Paris mitgegeben, entzogen; er murbe gezwungen, an ben Gebrauchen bes fatholifden Gultus Theil zu nehmen, und enblich, ohne alles Bormiffen feiner Eltern, von bem tatholifden Spitalgeiftlichen umgetauft. Diefe Borgange, gegen welche Rlage erhoben und bie von bem inculpirten Beiftlichen offentlich geleugnet murben, find fpater pon eis ner mit beren Untersuchung beauftragten Commiffion, ju melder ber berühmte Generalprocurator Dupin gehorte, als gang mahr erfunden und von ihr bie Destitution bes Spitalgeiftlichen verlangt worben. - Beifpiele eines folden Profelytismus toms men leiber in ben frangofischen Spitalern ziemlich haufig vor.

Und wenn bagegen feinerfeite ber Ratholicie. mus hinmeifen wollte auf die Stadt und gand mit Bibeln und Tractaten burdigiehenden protestantifchen Mgenten und Colporteurs und bie öffentlichen Berfuche, in feinem Schoofe Profelpten zu madfen, fo tonnen bie Evangelifchen aufrichtig antworten, baß folche Beftrebungen und Bewegungen nur von einer Partei in ber protestantifchen Rirche audae. ben, von ber großen Mehrheit ihrer Mitglieder aber ent. fchieben gemifbilligt merben. Das murbe aber erft gefcheben, wenn ber fatholifche Rlerns Alles ausführen tonnte, wogu feine tief eingewurzelten Borurtheile gegen ben Dros teftantismus ibn bintreiben, wenn er nicht in bem bfefen umidwebenben machtigen Schute ein unüberfteialiches Sints bernif fante? Diefen Schut gewähren bem Protestanties mus einestheils bie Befete bes lanbes, welche ben Goldie gelifden Freiheit bes Cultus und bes Gewiffens und aleide Rechte wie ben Ratholiten gufichern - und wie febnifch bie Regierung auch munfden moge, mit bem Goiffopate in gutem Bernehmen gu fteben, fo wird fie bennoch nie auf. boren, biefe Wefete fraftig ju handhaben; biefen Gding ges mabrt ihm anbeentheils die öffentliche Deinung, welche. wenn auch hier und ba burch obiofe Berfuche irre geleftet. im Allgemeinen ihm gunftig ift , ihn achtet und gegen febe ihm zugefügte Rrantung fich laut und energifch ausfreicht. Es ift in biefer Begiebung in Franfreich anbere geworben, als es fruherhin mar. Dag es auch noch einzelne Gegene ben geben, mo, vom Rlerus genahrt, ber Glaube fich erhalten hat, bag bie Proteftanten eigentlich feine Chriften feyen, baf fle nicht an Chriftum, nicht einmal an Gott glaus ben, baß fle im Grunde gar feine Religion haben, fo hat body bie immenfe Mehrheit bes Boltes von bem Protestant tiennes eine viel beffere Deinung gewonnen. überall, wo Proteftanten gerfireut unter Ratholifen mobe nen, find fie geachtet, und ihr öffentlicher Gottesbienft mit

a) S. de Gasparin, Interets generaux du protestantisme français.
S. 469 und folg.
45 \*

lebhaftem Intereffe von gablreichen Ratholifen befucht. Bu biefer gunftigen Stimmung bes Bolfes gegen ben Protes fantismus trugen befondere bie Rriege bei, melde unter ber Regierung bes Raifere im Auslande geführt murben. Der frangofifche Rrieger tam jenfeits bes Rheins in Begenben, mo ber Protestantismus herrschend ift; er fand bier eine Bilbung, bie ihn überrafchte, eine Sittlichfeit, bie ibn anzog, einen Familienfinn, wie er ihn felten angetroffen, eine Menschenfreundlichkeit, bie ihn rahrte. Schreiber Diefer Beilen hat gur Beit viele Officiere bes ehemaligen fais ferlichen Beeres von bem tiefen Ginbrude fprechen horen, melden ber beutsche Protestantismus auf fie gemacht hatte; mit bantbaren Empfindungen rühmten es manche, bag fie, obaleich Reinde bes Canbes, frant und vermunbet, von Evangelifden, befonbere evangelifden Beiftlichen liebreich aufgenommen worben maren und bei ihnen treue Dflege gefunben hatten. Das biefe Rrieger faben und erfuhren, ging für bie öffentliche Meinung in Franfreich nicht ver-Die Bohlthaten, welche einft beutsche Protestanten unglücklichen Frangofen erwiefen, find ihren Glaubend. brübern bieffeits bes Rheins ju Gute gefommen, und haben bagu beigetragen, ihnen in ber öffentlichen Meinung einen Schut ju bereiten, welcher fie gegen feindselige Ungriffe ficher ftellt.

Und so kann benn ber französische Protestantismus ruhig ber Zukunft entgegensehen. Die enthusiastischen Träume von einer Protestantistrung Frankreichs überläßt er ber in seinem Schoose sich bewegenden Repristinationspartei a). Allein er hofft sicherlich, daß ber katholische Rlerus, wie feindlich er auch gegen ihn gestimmt senn möge, ihm boch nicht viel schaden und ihn nicht wird hindernkönnen, immer vollkändiger die Kräfte zu entwickeln, die sich in ihm regen und schon so manche höchst erfreu-liche Frucht getragen haben.

a) G. was fcon Cam. Bincent barüber geaußert bat in feinen Vaes sur le protestantisme, II. p. 327.

Gedanken und Bemerkungen.

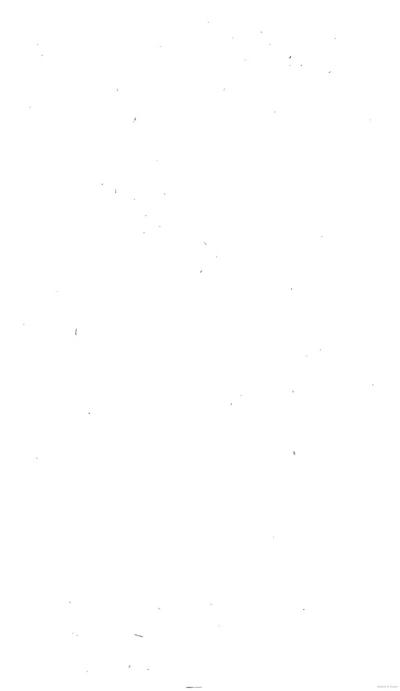

## Das Wunbergebiet.

Bon

G. Runge, Paftor gu Dibbenfee.

of fonnte die Frage fenn, ob bie Unterfuchung über bas Bunder von einer fo einflufreichen Bichtigfeit für ben Glauben und für bie Wiffenschaft fen, daß fie es verbiente, von Reuem aufgenommen und fortgeführt gu merben. In gewiffer Sinficht allerdings. Denn wenn auch ber Inhalt unferes driftlichereligiofen Bewußtfeyns unverfürgt bleibt, es mogen Bunber gefchehen feyn ober nicht, fo hat der Gegenstand boch immer wenigstens ein historisches und, infofern bas Bunber mit bem Befen Gottes und ber Perfon des Erlofers gufammenhangt, auch ein unbestreitbar bogmatisches Intereffe. Wenn wir baber gur Aufhellung biefes Gegenstandes einen Beitrag gu liefern gedenten, fo burfte bas um fo meniger überfluffig er. fcheinen, ale bie früheren Untersuchungen fich mehr mit bem Bunderbegriffe, ale mit bem Bundergebiete beschäftigt haben, ober mit anderen Worten, ale man bieher mehr barauf ausging, bas Bunber im Begriffe gu erfaffen und beffen Möglichteit und Birflichfeit nachauweisen, als Principien und Rriterien aufzustellen, nach welchen est fich genau bestimmen ließe, welche von den irs gendwo als Bunder dargestellten Ereigniffen und Thatfaschen wirklich in das Gebiet des Bunders gehörten und welche nicht. Damit hat es aber die gegenwärtige Abhand, lung zunächst und besonders zu thun.

Jeboch will auch zu biefem 3mede ber Begriff bes Bunbere festgefest fenn, und es fragt fich baher guerft: mas find Bunder? Gind fie, im Ginne ber fupranaturaliftie fchen Theologie bes vorigen Sahrhunderts, unmittelbare Wirfungen ber göttlichen Allmacht in ber leiblichen und geistigen Ratur mit völliger Aufhebung und Durchbredung ber Raturgefete (abfolute Bunber, miracula), ober, im Ginne ber neueren rationaliftifchen Dentweife, außergewöhnliche Erscheinungen und Thatfachen in ber leiblis den und geiftigen Ratur, bie an und für fich gang natur. gemäß, aber nur aus ben gur Beit noch nicht befannten Naturgefeten nicht zu erflaren find, jedoch bei Ermeites rung ber Naturfenntnig erflärlich merden muffen (relative Bunder, mirabilia)? Reine von Beidem. Indeffen muffen wir ber fupranaturaliftifchen Unficht barin unbedingt Recht geben, bag bas Bunber mefentlich als That, und zwar immer ale Erfolg einer au-Berorbentlichen Birffamteit Gottes in ber leiblichen und geistigen Natur außer und nes ben ber gewöhnlichen Raturmirfung (praeter naturam) aufzufaffen ift, und biefes mare bas erfte Moment Goll eine Thatfache ein Bunber im Bunberbeariffe. fenn und nicht in die Rategorie ber gewöhnlichen Greigniffe fallen, fonbern von benfelben fpecififch fich unterfcheis ben, fo fann fie nicht in ben ber Belt immanenten felbftandigen Rraften ihren gureichenden Grund haben, fonbern muß aus einer fpeciellen gottlichen Caufalitat ent. fprungen fenn. Mur fo tritt fie aus bem Rreife bes Bewöhnlichen heraus und bildet eine eigenthümliche Sphare. "Bas vollständig erflärbar ift aus bem Laufe ber Natur und Gefchichte, auch wenn es fonft eine tiefe religiofe Bebeutung hatte, ift fein Bunber," und "ohne gottliche Caufalität ift überall fein Bunber," fagt Ullmann in feiner trefflichen Abhandlung: "Roch ein Bort über die Verfonlichfeit Chrifti und bas Bunderbare in ber evangelischen Gefchichte," in ben Studien und Rritifen, Jahrg. 1838. 5. 2. 4). Bollten wir auf rationalistischem Standpuntte, auf welchem in biefer Begiehung aud Schleiermacher fich befindet, bie Bunber aus und nur nicht befannten Raturfraften, alfo boch immer aus Raturfraften, allein ableiten, ober mit Degicheiber und Anberen behaups ten, fie fenen, wenngleich unter Gottes Leitung und Unordnung ftebend, boch aus ber natürlichen Beltordnung au begreifen, fo murben fie nur ale glangenbe Bemeife ber göttlichen Provideng bafteben, und wir murben fie im Grunde entweder völlig negiren ober aber in ber Befchichte Bunber ohne Bahl annehmen muffen. Es bleibt alfo als bas Charafteriftifche bes Bunbers immer bie uns mittelbare gottliche Caufalität fteben, welche ihm auch überall in ber heiligen Schrift vindicirt wird (vgl. Siob 5, 9. Joel 3, 3. 2 Mof. 3, 20. 1 Ror. 12, 6. Joh. 5, 17-20. 36, 9. Luf. 8, 39. Apg. 2, 22. u. a.). Es treten beim Bunder innerhalb bes Naturgusammenhanges göttliche Rrafte auf und zeigen fich unmittelbar wirtfam; bie nie raftenbe Tha. tigfeit Gottes, welche fich fonft hinter einem Gewebe von natürlichen Urfachen und Wirfungen verbirgt, zeigt fich beim Bunber leuchtend und ohne Sulle; neben und außer ber gewöhnlichen Raturmirfung greifen höhere Rrafte forbernd und belebend in ben naturlauf ein, und mas viel.

a) Auch J. Muller in seiner Abhanblung de miraculorum Iesu natura et necessitate, Part. I. cap. 5. pag. 38. sorbert vom Bunder dieses, daß es ein Ereigniß sey "nullis naturae viribus intervenientibus per solum voluntatis nutum."

leicht die Natur auch hätte wirken können, aber auf anderem Wege und in längerer Zeit, das geschieht beim Bun, der durch die freie Macht des göttlichen Geistes (den wir und immer in der Weise vorstellen mögen, daß er den Organismus der Welt beherrsche wie der menschliche Geist seinen eigenen) unmittelbar und in einem Momente. Je mehr sich nun diese Wirksamkeit Gottes dem Wege und der Weise der Natur anschließt, desto unscheinbarer, je mehr sie davon abweicht, desto großartiger und in die Augen fallender wird das Bunder.

Mehnlich finden mir es übrigens ichon in bem gewöhn. lichen Raturverlaufe, inbem auch bort neben vielfach vermittelten Ericheinungen mehr urfprüngliche hervortreten. Bir burfen nur bas Relb ber Rrantenheilungen betreten. Sier finden mir, daß eine Rrantheit entweber auf eine mehr vermittelte Beife burch chemifch wirfenbe Urgeneien, ober mehr unmittelbar burch bie geiftige Ueberlegenheit eines Individuums, etwa vermittelft bes animalifchen Magnetismus ober ber Sompathie, geheilt wirb. Wirfungen ber letteren Urt fonnen ale paffende Unaloga bes Bunbere gelten. Gie ftreifen fogar, eben weil fie fich unmittelbarer und urfprünglicher barftellen und bei ihnen neben und außer ber gewöhnlichen nieberen, materiellen Raturwirfung eine höhere geiftige Rraftwirfung eintritt, fcon an bas Bebiet bes Bunbere hinan; aber auch nur biefes, benn in jenes Bebiet felbft reichen fie nicht hinein, weil nach bem Befagten bagu bie gottliche Caufalitat erforberlich ift.

Weber über bie Möglichfeit noch über bie Roth, wend igfeit einer folchen unmittelbaren göttlichen Wirk, samfeit in ber Ratur haben wir, nach ben anderswo barüber gepflogenen Berhandlungen, nöthig und weiter auszulaffen. Rur bemerken wir hierüber fürzlich biefest was die Möglichfeit berfelben betrifft, so fönnen wir sie nicht leugnen, ohne Gottes Almacht zu leugnen und

ihm, bem Abfoluten und Unbedingten, an ber Ratur eine Schrante zu geben. Die Rothwenbigfeit berfelben anlangend, fo leuchtet ein, bag ber enbliche Beift, mas an fich nothwendig ift und mas nicht, auf bem metaphofi. ichen Gebiete a priori nicht zu bestimmen vermag, und baf mit ber Freiheit bes endlichen Beiftes in bie Schöpfung ein Princip gefett ift, welches von bem abfoluten Geifte gur Aufhebung ber baraus hervorgehenben Störungen (ber Gunbe vornehmlich) eine in größerer Intenfitat und Unmittelbarfeit auftretenbe Birffamteit ju forbern fcheint. Fragen wir aber nach ber Erfennbarteit einer folden außernatürlichen Birffamteit Gottes, wie wir fie für bas Bunber in Unfpruch genommen haben, fo muffen wir freilich gefteben, bag es uns für die Bunder überhaupt an ficheren Rriterien fehlt, weil wir noch nicht alle Rrafte und Gefete ber Ratur fennen. Benn aber auch immerhin bei Erweiterung ber Naturwiffenschaft Manches, mas bisher für ein Bunber galt, als foldes megfallen wirb, bas Bunber an fich bleibt bennoch fteben. und nicht ichon viele Rrafte und Gefete ber Ratur polltommen befannt? Wenn wir nun aber finden, bag manche burch bie Geschichte verbürgten Ereigniffe und Thatfachen fchlechterbings aus ben völlig conftatirten Rraften und Birtungen ber Ratur nicht zu begreifen find, feben mir und benn nicht genothigt, fie einer außerorbentlichen Birt. famteit beffen, ber Mles geschaffen und geordnet hat, que jufchreiben, mithin ein Bunber anzunehmen .)?

Beruhen aber nach dem Obigen die Bunder auf einer unmittelbaren Causalität Gottes neben und außer der gewöhnlichen Naturwirfung, so find sie doch nicht als Ereignisse aufzufassen, welche den durch die Erfahrung constatirten objectiven Naturge, se ben zuwiderlaufen, also contra naturam find. Der

a) Bgl. Zweften, Dogmatit I. G. 981.

Unterschied zwischen Birfungen praeter naturam und Birfungen contra naturam, welchen mir hier nicht außer Ucht laffen burfen, besteht barin, baf mir bei jenen neben ben gewöhnlichen Rraften einer nieberen Ordnung andere au-Bergewöhnliche Rrafte einer hoheren Ordnung, Die beim Bunber in Gott ihren Ausgangepunft haben, anerfennen, mobei bie gewöhnlichen ungefährbet bleiben, ober boch. ftens momentan gebunden erscheinen, bei biefen, ben Birfungen contra naturam, bie außergewöhnlichen höheren Rrafte nicht nur die gewöhnlichen niederen annulliren und außer Thatigfeit fegen, fonbern bie urfprüngliche Natur. ordnung völlig aufheben und gerftoren. Benn etwa mit Sulfe chemisch wirfenber Mittel bas fcnellere Bachsthum einer Pflange bewirft murbe, fo gliche bas einem Ereig. niffe praeter naturam; wenn aber aus einem Upfeltern ein Beinftod entstände, fo mare bas ein Greignig contra naturam gu nennen. Und bag Golches und Mehnliches nicht gefchehen fonne, behaupten wir , indem wir fagen , bas Bunber fonne nicht contra naturam fenn. Dag es aber mit Diefer Behauptung feine Richtigfeit habe, lagt fich aus bem Berhältniffe Gottes zur Belt unschwer nachweisen.

Behaupten auch noch Strauß und andere mit ihm von gleichen Principien ausgehende Philosophen, der Geist als allgemeiner sey durchaus unpersonlich, so muffen wir doch, von den hervorragendsten Denkern alter und neuer Zeit unterstützt, die Personlichkeit Gottes, des absoluten Geistes, als feststehendes Axiom in Anspruch nehmen. Denn wenn das endliche benkende Subject sich selbst als Person weiß, so kann es das absolute und unendliche Subject-Gott auch nur als Person wissen. Wie denn in diesem Sinne schon Jacobi an Lavater schreibt: "Die Ichheit endlicher Wesen ist nur geliehen, von Anderen genommen, ein gebrochener Strahl des transsendenten Ichs, des allein Lebendigen." Nun liegen aber in dem Begriffe der Personlichseit bekanntlich diese beiden Momente: Selbst be-

muftfenn und freie Gelbftbeftimmmung, welche folglich beibe Gott gutommen. In bem Gelbftbewußtfenn unterscheibet fich Gott von fich felbft und fchlieft fich nach Diefer Unterscheibung wieber jufammen. Bei biefem Dro. ceffe fann es aber nimmermehr gur Grifteng einer außer Gott beffebenben Melt fommen. Denn wenn Gott im Gelbftbewuftfenn nur fich meift, fo meif er eben bamit fein Unbered, ober bas Unbere, welches er weiß, ift eben nur fein 3ch, folglich Gott felbft. Segel hat freilich aus biefem Gelbftbemuftfenn Gottes bie Schopfung zu bebuciren versucht, indem er faat, Gott fete im Gelbitbemuft. fenn fich aus fich beraus, und biefes aus ihm berausgefette Underefenn feiner felbft fen bie Belt. Damit ift er aber in einen Pantheismus gerathen, ber bie bebenfliche ften Confequengen erzeugt und mit ber driftlichen Gottes. ibee im Biberfpruche fteht. 3m Gelbftbemuftfenn behalt Gott vielmehr fich felbit in fich und fommt nicht aus fich beraus. Er ift ba nur bie Dofition feiner felbft und bleibt immer in fich verschloffen. Und bieg fonnten mir feine abfolute Erandfcenbeng nennen. Etwas Unberes folgt nun aber aus bem zweiten Moment in bem Begriffe ber Perfonlichfeit, aus ber freien Gelbftbestimmung. Befimmt fich Gott felbit, fo ift flar, bag er fich immer gu etwas bestimmen muß, und bas fann nur Uctivitat fenn. Und fo fommt es burch bie in feiner freien Gelbft. bestimmung begründete Thatigfeit Gottes nothwendig gur Schöpfung einer Welt außer ibm. Da nun aber Gott als abfolut freie Gelbitbestimmung burchaus nicht von etwas Underem bestimmt merben fann, fonbern vielmehr alles Undere bestimmen muß, fo fann bie Schöpfung in feiner Beife ihn bestimmen, fonbern muß in jedem Moment von ihm bestimmt werben, fo bag julest nichte in ihr ift unb geschieht ohne gottliche Caufalitat. Und infofern mare Gott ber Welt immanent. Steht aber bie Welt in eis nem folden Berhältniffe gu Gott, baf fie von ihm über-

all und ichlechthin bestimmt wird, baf fie ber Schauplag feines Birtens, feiner Freiheit und feines Lebens ift, fo ift er in ihr bas ordnenbe und leitenbe Princip, es baben alle Erscheinungen und Beranberungen in berfelben nur in Gott ihren Grund, jebe Rraft und jebes Befet beruht in ihm, bat in ihm feine Burgel. Es find mitbin bie in ber Beltordnung fich manifestirenben Gefete folche, bie aus bem Willen und Befen Gottes felbft berporgegangen find a). Daraus folgt aber, bag es in ber Weltentwickelung feine Greigniffe geben tann, welche bie bie gefammte Ratur burchbringenben und orbnenben Befete verleten und aufheben, alfo contra naturam finb. Denn nahmen wir wirflich folche Ereigniffe und Beges benheiten an, woburch ein abfolutes Raturgefes momentan vernichtet murbe, fo folgte, bag Gott fich felbft wibers fprache, fich in feiner eigenen Birtfamfeit turbirte unb fich in feinem innerften Befen angriffe, es folgte mit Rothwendigfeit, bag in ihm felbft ein Gegenfat und ein Biberfpruch lage, welches anzunehmen boch burchaus unmöglich ift. Wollten wir aber fagen: wie ein Menfch, wenn gewiffe Rudfichten es erforberten, bie von ihm ers laffenen Befete miberrufen und außer Rraft feten ober mobificiren tonne, fo werbe ja auch Gott bie für bie Ras fur gegebenen Befete aus gemiffen Rudfichten wieber aufheben und ungultig machen fonnen, fo murben wir einerfeits Gott und bie Ratur ale zwei fich entgegenges fette Potengen einander gegenüberftellen, andererfeits bie Borftellung menfchlicher Schwachheit und Unvollfommenheit auch auf bas hochfte Befen übertragen und feiner abfoluten Beisheit ju nahe treten. Go wenig es fich benfen lagt, bag Gott in einzelnen Rallen bas Gittenges fet aufheben tonne, fo wenig lagt es fich benten, bag er

a) Naturae leges nihil aliud quam admiranda divinae mentis cogitata sunt, fagt Mullet a. a. D. Rap. 3.

bas Raturgefet aufheben fonne, ba ja beibe auf gleiche Beife in ihm begrunbet und aus feinem heiligen, unveränderlichen Billen hervorgegangen find.

Doch wie, murben nicht mit unferer Behauptung, bag bas Bunber bas Raturgefet nicht aufhebe, fast alle ale Bunber irgenbmo bargeftellten Begebenheiten als folde megfallen? Bie, wenn von Chriftus berichtet wirb, er habe burch bas bloge Bort allerlei Rranfheiten und Bebrechen geheilt, habe einen Sturm burch Drohung befcmichtigt, fen auf bem Meere gewandelt u. bgl. - wird ba nicht überall bas Raturgefet verlett? Reinesweges. Denn mas haben wir und unter bem Raturgefete ju benfen? Etwa bie Regel, nach welcher bie Beranberungen in ber Ratur gewöhnlich gefchehen? Dann freilich murbe burch jebes Bunber bas Raturgefet aufgehoben, infofern die babei vortommenben Greigniffe nicht aus ben Rraften ber Ratur allein abgeleitet merben tonnen. Aber fo fubjectiv burfen wir ben Begriff bes Raturgefeges nicht faffen. Objectiv ift bas Raturgefet vielmehr bie in Gott begrundete absolute Rothwendigfeit bes Befchebens auf bem gesammten leiblichen und geiftigen Raturgebiete. Diefes objective Naturgefet vermag ber Menfch freilich, weil er nicht über ber Ratur fteht, fonbern felbft ein Glied berfelben ift, wie ichon bemerft, a priori nicht gu ertennen, aber find ihm nicht manche Raturgefete a posteriori burch vieljährige Erfahrung befannt geworben? Dag Gleiches Gleiches erzeugt, bag bie Barme bie Rorper ausbehnt, bag alles Befchaffene untergeht, bag bie Erbe um bie Sonne freifet und vieles Andere wird mohl Niemand als allgemein gultiges, objectives Raturgefes vertennen. Aber bag ein Rranter frant, ein Blinber blind, ein Tauber taub bleiben muß, bad ift fein objec. tives Raturgefet, fo wenig ale biefes, bag Rrantheiteurfachen nur burch materielle Ginwirfungen und phyfifche Behandlung befeitigt werben fonnen. Benn mithin ein

Rranter gefund wird ohne bie gewöhnlich chemisch wirten. ben Urgeneimittel, burch ein bloges Bort, fo ftreitet bas nicht gegen ein objectives Naturgefet ober hebt es gar auf, fonbern es ift nur bieg von bem gewöhnlichen Berlaufe abweichend, baf es nicht burch Raturfrafte, fonbern burch andere höhere Rrafte ju Stande fommt, und eben biefes charafterifirt ein foldes Greignif, wie wir gefeben, als Bunber. Liege es fich ale ein objectives Naturgefet nach. weifen, bag bie gottliche Birffamfeit nur vermittelft ber Naturfrafte, nie aber auf eine unmittelbar ichopferifche Beife fich außern fonne, fo murbe freilich burch jebe Rrantenheilung ohne bie natürlichen Mittel bas Naturges fet verlett. Aber mer wurde fich wohl einer folden Rache meifung unterziehen, ohne in Materialismus zu gerathen? Es bleibt alfo babei, bag im Bunder bas objective Naturgefet nicht aufgehoben wirb. In biefer Behauptung ift ieboch feinesweges biefes enthalten, bag nicht beim Bunber bie ben Dingen inwohnenben natürlichen Rrafte mehrfach gebunden und inhibirt merben fonnten und murben; benn es lehrt ja bie tagliche Erfahrung, baf überall in ber Ratur bie nieberen Rrafte burch bie höheren in ihren Wirfungen gehemmt werben, und namentlich ift es ber Dille bes Menfchen, welcher bie feinem Rorper inwohnenden Rrafte mehrfach beschrantt, ohne fie barum zu vernichten. Beschieht bas nun in ber Berbindung bes endlichen Beiftes mit feinem leiblichen Organismus, wie follte nicht Mehnliches und noch Größeres auch in bem Berhältniffe bes abfolut freien Beiftes au ber Ratur gefchehen fonnen a)?

a) Auffallend ist es, bag Tesus bem Begehren ber Pharifaer, ein Beichen vom himmel zu thun, nie willfahrt. Sollte barin nicht ein Wint liegen, bag wir und bie Wunder Jesu nicht als That-fachen zu benten haben, durch welche bie Naturordnung verkehrt und die objectiven Weltgesete turbirt und aufgehoben werden?

Menn nun aber auch nach bem Dbigen bie Bunber aus einer unmittelbaren Birtfamfeit Gottes in ber Ratur. mobei jeboch bas objective Beltgefet nicht auf. gehoben wird, abzuleiten find, fo erfcheinen fie boch, und bas ift ein brittes charafteriftisches Moment in bem Begriffe bes Bunbers, welches namentlich auch von UII. mann hervorgehoben ift, entweber vermittelt burch ein menichliches Inbivibuum, ober aes hen boch ohne folche Bermittelung an einem menfchlichen Inbivibuum vor. Der Menfch an fich tann fein Bunber im eigentlichen Ginne vollbringen, weil feine Rraft ber Naturfraft nicht übergeordnet, fonbern ihr coordinirt ift, ja oft burch bie lettere beschränft und paralpfirt mirb, er auch felbft ein Glieb in bem Dr. ganismus ber Schopfung ift, mithin fie, wenn er auch außerlich vermoge feiner Geiftigfeit Berr ber Ratur ift. boch nicht innerlich beherrichen und bestimmen tann. Rur Gott ift ale Schopfer und absolute Macht Urheber ber Aber er greift boch ale folder nicht völlig un. vermittelt in ben Raturlauf ein, fonbern vermittelt im Bunder feine Birffamfeit burch ein menfchliches Inbivibuum, burch ein geiftig perfonliches Befen. Und fo finden wir es auch in ben alt. und neutestamentlichen Berichten. So wie Gott auch auf anderen Bebieten und in anderen Spharen, j. B. benen ber Runft und ber Biffenschaft, nicht unmittelbar Reues hervorbringt, fonbern fich bes Menschengeiftes, ale feines Draanes, bebient, wie überhaupt feine gange Birtfamteit in ber Welt eine organische ift, wie er überall auf allen Punften bes geiftigen Lebens. gebietes burch einzelne hervorragenbe Berfonlichfeiten, in welchen bie Rraft feines Beiftes in größerer Intensität wirft, bas Menschengeschlecht feiner Bollenbung naher bringt, wie er bie Erleuchtung, Erlofung, Beiligung nicht in bem Gingelnen unmittelbar burch feinen Geift fchafft, fondern biefes Alles ber Gefammtheit burch einzelne höher Theol. Stud. Jahrg. 1844.

begabte und genialer ausgestattete Inbividuen vermittelt: fo und nicht andere ift es auf bem Bebiete bes Bunbers; bie Birffamfeit Gottes ift auch bier vermittelt burch eine Perfonlichkeit von befonderer geistiger Gigenthumlichkeit: benn nur ber Beift bes Menfchen ift bas völlig abaquate Organ ber gottlichen Birtfamteit auf bie geiftlofe Ratur. 3m Menfchengeifte tritt Gott erleuchtenb, beiligenb, Bunber wirfend hervor. Jedoch ift biefe Birtfamteit Gottes burd menschliche Perfonlichkeiten beim Bunber nicht gang unbebingt von ihrer Geite ju benten. Gie tonnen nicht gezwungene, fonbern muffen freie Organe bes gottlichen Beiftes fenn, weil die Perfonlichfeit überhaupt auf Freibeit bes Billens und geiftiger Gelbftanbigfeit beruht. Die Bebingung aber, unter welcher biefelben im Bunber Leiter gottlicher Rrafte find, ift ber Glaube, vermöge beffen fle aus ber felbstifchen Befonderung heraus in bie Allgemeinheit bes Beiftes treten, mit biefem fich einigen und feine Rraft in fich herübergieben. Daher Chriftus einft ju feinen Jungern , bie einen Damonifchen nicht ju beilen vermochten und ihn um bie Urfache bavon fragten, fprach: "Um eures Unglaubens willen. Denn ich fage euch: Mahrlich, fo ihr Glauben habt wie ein Genftorn, fo moget ihr fagen zu biefem Berge : Bebe bich von hinnen borthin, fo wird er fich heben, und euch mirb nichts unmöglich fenn" (Matth. 17, 20.), in welcher allerdinge byperbolifchen Meußerung biefer Gebante liegt, bag ber Glaube bie Bedingung bes Bunberthuns fen (vergl. Mart. 9, 23). So wenig wir aber, wie fo eben gezeigt ift, annehmen tonnen, bag bie Perfonlichfeiten, burch welche fich Gott im Bunder vermittelt, gang paffive Organe feiner Birtfamteit fepen, eben fo wenig burfen wir bie im Bunber burch bie gottliche Caufalitat erfolgten Wirfungen in Begiehung auf bie Inbivibuen, an welchen fie etwa erfolgen, ale völlig bedingungelos und zwingend auffaffen, fonbern es find auch biefe bedingt und gwar ebenfalls

burch ben Glauben. Denn ale ein ju freier Gelbftbeftimmung und geiftiger Gelbftanbigfeit gefchaffenes Befen fann ber Denich nie Gegenstand ber erlofenden Thatigfeit Gottes (welche wir, wie unten weiter nachgewiesen werben mirb, flete im Munber annehmen) in einer allen Biberftanb aufhebenben Beife fenn. Er muß vielmehr, foll eine munberthätige Ginmirtung auf ihn ftattfinden, ber Birtfamteit Gottes in fich und auf fich Raum geben, es muß, nach Ung. logie ber vis medicatrix in feinem leiblichen Organismus, fo auch in feinem geiftigen Dragnismus (benn alle Erfolge geben urfprünglich von geiftigen Affectionen aus) ein Anfnüpfunge. puntt fenn, es muß ein Entgegenfommen ftattfinben, welches bas Inbivibuum, an und in welchem bas Bunber gewirft wird, mit bem Bunber thuenden gleichsam burch ein magnetifch-geiftiges Band vertnüpft. Und bas gefchieht eben im Blauben, fen es an bie Rraft Gottes in ihrer Unmittelbarfeit und Allgemeinheit, ober wie fle vermittelt ift burch eine menschliche Derfonlichfeit. Und biefer Glaube ift bann nichts Unberes als bie Singabe ber perfonlichen Greatur an bie gottliche Wirksamfeit. Und wenn wir finben, bag felbft Jefus, in welchem boch die Rulle bes gotte lichen Beiftes in ihrer größten Intenfitat und Concentra. tion ericien, feine Bunber wirfen fonnte, mo er feinen Glauben fant, menn wir mahrnehmen, baf er bei feinen Munderheilungen faft überall ben Erfolg von bem ihm bemiefenen Glauben abhangig macht, wie Matth. 9, 22. Mart. 5, 34, 10, 52. Lut. 7, 50. 5, 20. 17, 9. u. a., fo ift auch biefe unfere Behauptung burch bie Schrift hinlang. lich gerechtfertigt. Die Bemerfung, bag Chriftus auch an Abmefenden, mit benen er in feiner unmittelbaren Berührung ftanb, Bunber verrichtete, fann bagegen nicht als Ginmand gelten; benn mir haben mohl alle Urfache angunehmen, bag fie von bemfelben Glauben befeelt maren, welchen biejenigen Perfonen bewiefen, bie in ihrem Ramen und für fie Sulfe fuchten, und bag fie ihren Glanben

burch biefe als ihre Bevollmächtigten ansfprachen, ober baß in ihnen boch immer ber Glaube im Reime vorhanden war, aus welchem er fich bei dem unmittelbaren Berkehre mit dem Erlöfer entwickelt haben wurde. Da übrigens die materielle Natur unfrei und bewußtlos der göttlichen Birkfamkeit abfolut unterworfen ift, so versteht es sich von selbst, daß für sie keine Bermittelung bei wunderbaren Einwirkungen auf dieselbe erforderlich seyn kann.

Reboch aus manchen burch bie evangelischen Berichte beglaubigten Thatfachen feben wir, bag nicht immer bie Bunder durch eine menschliche Perfonlichkeit vermittelt find. In biefem Falle geben fle aber wenigstens an einer folden vor, und gefchehen in ihrem fittlichen Intereffe. Sie fonnen feine jufammenhange = und beziehungelofe Ereigniffe auf bem Raturgebiete fenn, weil fie ja nicht etwa den Zwed haben, bie abfolute Berrichaft Gottes über bie Ratur ju bocumentiren, fonbern ihr 3med mefentlich ber ift, gemiffe Individuen ale Bertzeuge Gottes gur Berwirflichung feiner welterlofenben Abfichten öffentlich gu manifestiren, auf fle bie Aufmertfamteit ihrer Umgebung au lenten und ben Glauben an fie angubahnen. Die Bunber find gemiffermaßen bas vollgültige Creditiv ihres befonderen Berufe jur Realiffrung ber Abfichten Gottes in Beziehung auf die Menschheit (σημεία, 3oh. 14, 11. 10, 38.). Darum fonnen und burfen fie nicht ohne alle Begiehung auf fie vortommen, fondern fie muffen, wenn auch nicht burch fie, boch an ihnen gefchehen, wie wenn Chriftus von ben Tobten aufersteht, ober wenn bie Apostel Tobt. liches trinten ohne Schaben (Mart. 16, 17.). Freilich bleibt auch in folden Rallen immer bie Bermuthung übrig, es tonne Alles in einem zwar für ben Augenblid nicht erflarlichen, boch an fich natürlichen Busammenhange fteben, und biefes tonnte bem Glauben an ihren hoheren Beruf Eintrag thun. Aber baraus folgt feinesmeges, baß bie Bunder überfluffig find, ichon barum nicht, weil ein wirt. liches Bunder fich gar balb ale folches herausstellt, fonbern nur biefes, bag bas Inbivibuum, burch meldes Munber gemirtt merben, ober an welchem fie gefcheben, fich auch burch feine fonftige geiftige Ueberlegenheit und fittliche Burbe rechtfertigen muß. Diefes tann aber auch nicht ausbleiben, weil in bem Bunberthater ja ftete eine größere Rulle göttlichen Beiftes und gottlicher Rraft porhanden ift, bie, wie fie auf ber einen Geite bie Bunber bedingt, fo ihn auf ber anderen Seite geiflig und fittlich meit über bie gemobnlichen Gricheinungen erhebt. mirft Beibes aufammen. Die Bunber meifen auf bie bobere perfonliche Burbe eines Menfchen bin, biefe peranlagt und, an jene, wenn fie gefcheben, ale burch gott. liche Caufalität bervorgebrachte Thatfachen zu glauben. -Doch es fehlt und noch immer bas hauptmoment in bem Begriffe bes Bunbers, welches ihm feine eigenthumliche Sphare anweift, und bas ift biefes: baf es im 3u. fammenhange mit ber Erlöfung fteht. Offenbarung und höhere Mittheilung Gottes an Die Menfch. heit findet nur ju bem 3mede fatt, um fie ihrem Biele naber ju bringen und ihre Ibee ju regliffren. Dithin haben wir allen Grund, ichon von vorne herein angunehmen, daß eine befondere Wirffamfeit Gottes im Bunber nur ba feinem Befen angemeffen fenn fonne, mo es fich um die hochften und beiliaften Intereffen ber Denfch. beit handelt. Das ift nun aber gerade in ber Erlofung ber Rall, und biefer Begriff bezeichnet im Allgemeinen nichte Underes als bie Befreiung ber perfonlichen Creatur von ben jufälligen Schranten ber Unvollfommenheit und bie Bermirtlichung ihrer Ibeen, im Befonberen aber bie Befreiung bes Menfchen von ber burch Difbrauch feiner Freiheit erzeugten Gunbe mit beren unheilbringenden Fol-Bir merben mithin bie Bunber nur auf bem Gebiete gut fuchen haben, auf welchem bie Erlofung im befonberen Sinne bes Bortes fich realifirt, b. i. auf bem religiöfen, und bas um fo mehr, ale, je vollftanbiger bie

Erlöfung in ber geiftig-fittlichen Sphare vollzogen wirb, befto ficherer auch bie Erlofung im allgemeinen Ginne, als bie allfeitige, ibeegemage Entwidelung bes menfchlichen Befdlechte, bewirft wirb. Die Bunber werben nur an folden Individuen gefchehen und nur burch folche vermittelt werben fonnen, welche fich als von Gott ermablte und begabte Bertzeuge ber Erlofung barftellen. Und biefe Behauptung mirb nun auch wieberum burch bie beilige Schrift bestätigt. Die bie Erlofung anbahnenben und porbereitenben Berfonlichfeiten bes alten Bunbes erfahren und thun Bunberbares, Chriftus, ber Erlofer felbft, ift als folder ber Mittelpuntt ber Bunber, und auch in feinen Jungern zeigen fich Bunberfrafte wirtfam. Drigenes fagt irgendmo contra Celsum: Laft une bie Abfichten und bie Folgen ber Bunder prufen, ob fie ben Menfchen Schaben bringen ober jur Befferung ihres lebens etwas beitragen. Dief ift bas mahre Rriterium gur Unterscheibung ber falfden Bunberthater Run muß in bem Erlofer und ben von ben echten. Aposteln göttliche Rraft gewohnt haben, weil fie bas Seil ganger Bolfer, ja ber Belt beforberten und ihr 3med nicht Gelbftverberrlichung, fonbern Berherrlichung Gottes Aber wenn wir behaupten, daß die Bunder im Bufammenhange mit ber Erlofung fteben, fo meinen wir nicht nur biefes, bag fie im Allgemeinen bie Erlofung inbirect forbern, fonbern biefes, baf fle bie Erlofung auch birect ju Stande bringen, daß fie felbft theilmeife erlofend mirten. Denn wenn, mas feinem 3meifel unterliegt, alle, auch bie gewohnliche, organische Birt. famfeit Bottes in ber Belt junachft und hauptfachlich eine erlofende, b. i. auf bie Realifirung ber 3bee Schöpfung gerichtete ift, fo wird auch bie befondere Birt. famfeit Gottes im Bunder vorzugeweife eine erlöfenbe fenn, bas heißt: wenn Gott burch Bunber fich bethätigt, fo wird bas immer fo gefchehen, bag Gott burch eben

bas, mas er thut, an ben einzelnen Objecten feiner Birtfamteit bie Befreiung von irgend einem Mangel und einer Unvolltommenheit, fey es in ethifder ober phyfifder Sinficht, factifch vollzieht. Denn nur fo merben uns bie Bunber nicht nur glangenbe Bemeife ber Allmacht Gottes, fonbern auch leuchtende Offenbarungen feiner beiligen Liebe fenn. Dun haben wir aber oben bereits bemertt, bag bie Erlöfung ift bie Befreiung ber perfonlichen Creatur von ben zufälligen Schranfen ber Unvollfommenheit, mithin Befreiung aus einem Buftanbe, in welchem fie ihrer urfprünglichen Bestimmung gemäß nicht fenn foll. Buftand ift aber bie Gunbe. Alfo ift bie Erlofung Befreiung von ber Gunbe und mittelbar von ben Rolgen berfelben. Die Gunbe aber ift nichts Unberes als freiwilliges Beraustreten bes Geschöpfe aus ber Gemeinschaft mit bem Schöpfer, ausschliefliche Beziehung beffelben auf fich felbft, mithin Berfehrung bes urfprünglich gefetten Berhältniffes beffelben zum Schöpfer, folglich fammt ben aus ihr entspringenden Rolgen eigentlich Unnatur. Die Folgen berfelben find theile pfn difde Bertehrtheit und Berberbtheit des Willens, Berfinfterung bes Berftandes und Irrthum (Rom. 1, 21-23.), theils fomatifche: Rrantheiten aller Urt (Matth. 9, 1-8.) und in gewiffer Sinficht auch ber Zob (Rom, 5, 12.), b. h. ber burch Störungen in bem gefunben Organismus hervorgebrachte, wie er jest ift, nicht ber Tod feiner Ibee nach als allmähliches Berfchwinden ber Lebenefraft gemäß bem Befete ber Endlichfeit - theile enblich phyfifche: gerftorende Wirfungen ber Naturfrafte, Revo. lutionen und Rampfe ber roben Glemente unter einander; benn bie bewußtlofe Creatur, ale Dienerin ber bemußten und vernünftigen, muß gleichsam mit ihr bie Rolgen ber Gunde fühlen und mit ihr leiben (Mom. 8, 18-23.). Sollen nun bie Bunber im Busammenhange mit ber Erlöfung auch fo fteben, bag fie beziehungemeife bie Erlöfung mit vollziehen, fo werben fie vor allen Dingen in befondere intenfiven, beilenben Ginwirtungen auf Rrant-

beiten ber Geele und bes Leibes, auf ben Tob und felbit auf gerftorenbe Birfungen ber milben Raturfrafte befteben. Und fo tommen fie in ber Schrift auch immer vor. Durch Bunber merben Rrantheiten geheilt, Damonen ausgetrieben, Tobte erwedt, ein Sturm beschwichtigt u. bergl. Und von biefem Gefichtepunfte aus betrachtet, find bie Bunber nicht nur großartige Zeichen beffen, mas nach bem ewigen Rathichluffe Gottes gefchehen foll, ber Erlöfung nämlich, fonbern auch ihrem eigenthumlichen Befen nach Thatfachen und Ereigniffe, Die gwar über bie gewöhnliche Naturmirtung hingungehen, aber boch bie urfprünglich von Gott gewollte Ordnung ber Ratur nicht aufheben, fonbern biefelbe im Grunde nur wieberherftellen, infofern bie Gunbe und Alles, mas mit ihr im Rufam. menhange fieht und aus ihr hervorgeht, ale eine ber urfprünglich von Gott gefetten Beltordnung miberftreitenbe, in ber Billenefreiheit ber verfonlichen Creatur begrundete Störung anzuseben ift.

Bollen wir nun aus den im Borstehenden angegebenen Momenten den Begriff des Bunders construiren, so stellt es sich darals unmittelbare, an den Glauben gestnüpfte Birkung göttlicher Kraft in der Nastur, unbeschadet der allgemeinen Beltgesete, durch eine menschliche Persönlichkeit oder an derselben, im Interesse und zum Zwecke der Erlösung.

Nach dieser Begriffsbestimmung bes Bunders tann es nun aber nicht schwer werden, bas eigentliche Buns bergebiet nachzuweisen und die Grenzen besselben anzugeben, es tann nicht schwer werden, darzuthun, welche irgendwo burch geschichtliche Ueberlieferung auf uns gestommenen auffallenden Erscheinungen und Begebenheiten als wirkliche Bunder zu betrachten sind und welche nicht. Bon bem Bundergebiete auszuschließen wären nämlich:

1) folde Thatfachen und Ereigniffe, welche nicht auf einer ichlechthin göttlichen Caufa.

lität beruhen, fonbern in ber gewöhnlichen Raturmirtung ihre genügenbe Urfachlichfeit haben. Alfo unbedingt Rrantenheilungen butch mechanifch und chemisch wirfende Mittel und phyfische Ginwirfungen auf ben Dragnismus, Die oft and Bunberbare ftreifenben Birfungen ber fogenannten natürlichen Dagie u. bergl. Kerner auffallende Luftericheinungen und Meteore, Sonnen . und Mondfinsterniffe, Erdbeben (But. 23, 44. Matth. 27, 52.), bas Ericheinen verheerenben Ungeziefere, Deft, fcmarge Blattern, Sagel u. f. w. (2. Dof. 8, 9. 10.). Denn wollten wir Goldes und Mehnliches unmittelbar von Gott herleiten, fo mußten wir jum Theil abfolut neue Schöpfungen annehmen, an welche wir aber nach unferer Definition beim Bunber nicht benten tonnen. Doch tann auch bei Greigniffen ber letteren Urt, auch wenn fie ihren Urfprung in Raturfraften haben, Die gottliche Birffam. feit fo fichtbar hervortreten, bag wir fie, besonders wenn fe im Bufammenhange mit ber Erlofung fteben, ju ben munberbaren zu gablen und berechtigt halten burfen. biefem Ralle tonnen wir fle aber hochftens providentielle Bunber nennen, weil immer zu prafumiren ift, bag fie, infofern fie faft taglich gefchehen und gwar burch bie gewöhnliche Raturwirfung erfolgen tonnen, auch in ben aegebenen Rallen bavon herzuleiten feven, menigftens mirb und nichts nöthigen, fle als abfolute Bunber aufaufaffen, weil es fich in teinem einzigen Ralle wird nach. meifen laffen, baf fle nicht burch bie gewöhnliche Ras turmirfung erfolgt find. Defhalb tonnen mir auch in ben beiben im R. T. vortommenben Ergablungen von bem reichen Rifchzuge Petri (But. 5, 1 ff.) und von bem im Maule eines Rifches gefundenen Stater (Matth. 17, 27.), welche von Bielen als wirfliche Bunber aufgefaßt werben, von unferm Standpunfte aus feine eigentlichen Bunder erbliden. Denn bei beiden Greigniffen haben wir gar feinen Grund, an eine übernatürliche Caufalitat ju benten. Es

nöthigt uns nichts, anzunehmen, Jesus habe durch seine Munderfraft an dem Orte, wo Petrus sein Ret auswarf, eine große Menge von Fischen versammelt oder den Stater auf geheimnisvolle Weise in das Maul des Fisches gesbracht. Es sind jene beiden Ereignisse höchstens Zeugnisse der höheren Einsicht und des höheren Wiffens Jesu, welches freilich immer durch die Fülle des ihm inwohnenden Geistes bedingt war. So könnten wir sie zwar Wunder des Wiffens nennen, hätten sie aber dann in das Gebiet der Weissaungen, welches dem des Wunders allerdings nahe verwandt ist, zu verweisen.

2) find vom Bundergebiete auszuschließen alle irgenbmo vortommenben Ergahlungen von Ereigniffen, burd melde bie burch bie Biffenichaft und Erfahrung conftatirten, bie gange Weltorbnung bedingenben, objectiven Beltgefege verlett und aufgehoben merben, 1. B. bie Belebung aus Thon gebilbeter Bogel burch bloges Unhauchen, rudgangige Bewegungen ober momentanes Stillefteben ber Simmeleforper, bas Dieberericheis nen Berftorbener in ihren ir bif den Leibern, Bermanbe lung materieller Begenftanbe in andere von entgegenges fetter Beschaffenheit, ale Baffere in Blut, Baffere in Bein, menfchlicher Individuen in Thiere, holgerner Stabe in Schlangen (welches lettere, beiläufig bemerft, auch bie aanvtifchen Bauberer vollbracht haben follen), bad felbftthatige vernünftige Reben von Thieren in menichlicher Sprache, Die Bermehrung fleiner Quantitaten von Brob und Fifchen. Denn burch biefe und abnliche Ereigniffe treten nicht etwa nur höhere Rrafte innerhalb bes Raturgebietes wirfend ober bie nieberen binbend ober hemmenb auf, fonbern es merben jum Theile neue Gubftangen und Rrafte unmittelbar ins Dafeyn gerufen, und allgemein gultige objective Maturgefete aufgehoben, mas aber vernünftiger Beife nicht angenommen werben fann.

und indeffen bergleichen bennoch in ben beiligen Urtunben ber Offenbarung von Chriftus und ben Bropheten bes alten Teftamente ergahlt wird, wie Jof. 10, 12 - 13. Matth. 27, 52. Erob. 7, 10.20. Rum. 22, 28 ff. 3ob. 2, 9. Matth. 14, 16 ff. 15, 32 u. Darall., fo mirb es une, feitbem bas Dogma von ber Infpiration in feiner mechanischen Auffaffung von ber neueren miffenschaftlichen Theo. logie aufgegeben worden, Diemand mit Grund ale fub. jective Billfur und Unmagung auslegen, wenn wir folche Thatfachen einstweilen auf fich beruben laffen, ober fie im bescheibenen Zweifel auf Rechnung einer Täuschung von Seiten ber Augenzeugen fegen, ober von ben mangelhaf. ten und ungenquen Berichten ber Erzähler herleiten, ober endlich in ihnen ein fagenhaftes Element annehmen, woburch ber eigentliche Bergang ber Sache unferm Berftanb. niß entzogen ift. Bas namentlich jene beiben Ergablungen bes R. T. betrifft, welche wegen ihres naturwibrigen Charaftere immer ben meiften Unftof gegeben haben, Die Bermanblung bes Baffere in Bein auf ber - Sochzeit zu Rana und bie Bermehrung bes Brobes und ber Fifche bei ben beiben befann. ten Speifungen, fo ift bad erftere Ractum nur burch bie einzige Auctorität bes Johannes, freilich einer gewichtigen Stimme, verburgt und bas Schweigen ber Sunon. tifer muß jedenfalls befremben, es erfcheint ferner bes Ernftes und ber hohen fittlichen Burbe bes Erlofere un. murbig, inbem es einen Ginnengenuß beforbert, ba nur Die Ungenügsamfeit ber Gafte ben Beinmangel berbeige. führt haben tann, fteht in einem nur loderen Infammen. hange mit ber Erlofung, indem ein frohliches Bochgeitmahl nicht eben ein paffender Untnupfungepuntt für ben Blauben mar, ju gefchweigen, baf bie Sandlung felbft nicht entfernt einen erlöfenden Charafter bat, und ftellt fich endlich in bem gangen barüber erftatteten Berichte gu schwantend und ungenau bar, ale bag wir, abgefeben

bavon, bag burch eine folche Bermanblung eines Stoffes in einen andern von entgegengefetter Befchaffenheit bas Raturgefet verlett mirb, und nicht veranlaft finben follten, bier ein Difverftanbnif anzunehmen. Reanber fucht fich freilich aus ber Berlegenheit, welche bie fo augenfällige Berlegung ber naturordnung erzeugt, auf bie Beife ju helfen, bag er fagt a), "Jefus habe bem Baffer nur eine bobere Rraft mitgetheilt, burch melde es biefelben Birtungen wie Bein babe bervorbringen fonnen." Allein bas ift boch nur eine willfürliche Supothefe. Denn ber Speifemeifter ertennt ja bas Betrant am Beichmad und wohl auch an ber Karbe und bem Geruche für mirtlichen Bein; und fo ift benn mohl angunehmen, baf bas, mas bie Diener bemfelben brachten, mirflicher Bein gewesen ift. Das zweite icon ermahnte Ereigniß aber, bie Speifung einer großen Boltemenge mit verhältnigmäßig wenigen Broben und Rifchen mag mohl nicht fo fehr in einer munberbaren Bermehrung ber vorhandenen Rahrungeftoffe bestanden, als feinen Grund in einer temporellen fpecififchen Besfcaffenheit bes Gemuthes und bes subjectiven Bedurfniffes ber Genießenden gehabt haben, indem fie, nach geiftiger Speife hungernb, bes leiblichen Beburfniffes nicht achteten. und baher mit menigen Rahrungeftoffen gefättigt merben Bergift man boch über einer angiehenden Befchaftigung Speife und Trant, ja, fühlt man banach taum ein Berlangen unter Umftanben, wo man fich mit bem Nachbenten in einen Gegenstand vertieft, und bas Manna bes göttlichen Wortes und bas Baffer bes Lebens, welches ber Erlofer in feinem Borte bot, follte nicht feine Umge: bung für ben Augenblid über bie Anforberungen ber leib. lichen Ratur erhoben haben ? Uebrigene lagt fich ja auch gar nicht ermitteln, ob benn alle Unmefenben bas Gefühl

a) Leben Jesu G. 273.

bes hungers hatten, und ob nicht Einige außerbem Rahsrungsmittel mit sich führten, burch welche sie benselben besreits gestillt hatten, ehe die Speisung begann, oder welche sie berselben benutten. Wäre das Lettere der Fall gewesen, so ließe es sich um so leichter erklären, wie das erste Mal von fünf Broden zwölf, und das zweite Mal von sieben Broden noch sieben Körbe voll Broden übrigbleiben konnten. Sonst mußten wir ein Reuschaffen in ganz eigenthümlicher Weise annehmen.

- 3) maren von bem Bunbergebiete auszuschließen alle Berichte von naturmibrigen Greigniffen unb Thatfachen, welche weber burch eine menfch = liche Perfonlichfeit vermittelt finb, noch in Begiehung ju einer irgenb einer folden fteben, 3. B. bas ploBliche Entftehen ober Aufhören eines Sturmes, Migmache, Ungeziefer, Ueberfchwemmung und bergleichen ohne Bermittelung eines Menfchen ober ohne irgend einen Busammenhang mit beffen Schidfalen und Gefchichte, wie bergleichen von heibnifden Schriftftellern fo haufig ale hiftorifch berichtet wirb. Denn es ift eben gezeigt worden, bag bas Bunder vernünftiger Beife nur für Menfchen, entweber gu ihrer befonberen Erhaltung ober ju ihrer Beglaubigung ale gottlicher Bertzeuge, gefchehen tonne, ba es nur in biefem galle einen Gottes murbigen 3med und in ber Geschichte eine Bedeutung habe. raculofe Borgange in ber Ratur, welche aller hiftorifchen Begiehung ermangeln, murben wir und nur ale Spiele ber göttlichen Mumacht vorftellen fonnen. Golde anzunehmen, ift aber ber 3bee Gottes unangemeffen.
- 4) endlich muffen wir gang befondere folche Ereigniffe und handlungen aus ber Rategorie bes Bunbere ver- weifen, welche in gar teinem Bufammenhange mit ber Erlöfung ftehen, weber in entfernsterem noch in näherem, &. B. wenn Ungläubige und

bem Evangelium Jefu Chrifti feindfelige Menfchen ungewöhnliche und auffallende Berte vollbracht haben ober biefe an ihnen gefchehen feyn follen, wenn namentlich Thatfachen und Sandlungen ergahlt merben, burch welche bie Erlöfung geftort ober verhindert wirb. Dahin gehören bie angeblichen Bunber ber Goëten, bes Apollonius von Tyana, bee Befpaffan, ber Befchmorer und Bauberer im Erobus, bie Thaten bes Simon (Apg. 8, 9.) und bes Bar Jehu (Upg. 13, 6.), endlich auffallende Ereigniffe auf anderen Gebieten als bem ber Religion und namentlich ber drift. lichen ale ber allein volltommenen, ferner alle Thatfachen, welche fein religiofes, naber fein erlofenbes Moment ents halten. Greigniffe biefer Art merben auch in ber Schrift nirgende als wirfliche Bunber bargeftellt. Rur bei einem ift bas, wie es icheint, ber Rall, und biefes ift baber noch besonders zu beleuchten. Bir meinen bie Berfluchung bes Reigenbaumes (Matth. 21, 19 ff. Mart. 11, 13 ff.). Bemerten wir, bag Jefu Bunbermerte nie gerftorent, fonbern herftellent, neu belebent und immer in irgend einer Begiehung erlofend find (bie Erlofung im weiteften Ginne gefagt), fo muß und von vorne herein ber Umftand, bag es hier auf bie Berftorung ber Lebensfraft eines Befchopfs abgefeben ift, bei ber Beurtheilung biefes Greigniffes vorfichtig machen. Und ift nun jenes von uns oben aufgestellte Princip richtig, bag bas mahre Bunber ftete'im Intereffe ber Erlofung fteht und beziehungeweife felbft erlofend ift, fo gehort bas vorliegenbe Ereigniß ficherlich nicht in die Rategorie bes Bunbers. Es ift nämlich nicht nur nicht erlofend, fondern Tod und Bernichtung bringend, und fann auch, genau betrachtet, nicht ben 3med haben, die Erlöfung irgendwie ju beforbern, indem es nur in Gegenwart ber ichon glaubigen Junger geschah. Dhne Zweifel ift nur bie subjective Muffaffung ber Berichterftatter Schuld baran, bag man hier ein Bun-

ber gefunden hat a). Freilich bruden bie Borte unnere vernrat u. f. w. beim Matthaus und umetre wavor beim Martus, jenes einen Befehl, biefes einen Bunfch aus; boch follten fie nicht auch bie Berfundigung eines mit unumftöflicher Gewifheit und Rothwendigfeit erfolgenden Greigniffes ausbruden tonnen, fo bag Jefus, bie erfterbende Lebensfraft in bem Baume ertennend, nur fagen wollte: Bahrlich auf bir foll (wird ficherlich) nimmermehr eine Krucht machfen? Das ift freilich bie gewöhnliche, vielfach angefochtene rationalistische Erflärung, aber fie fcheint boch hier zu nahe zu liegen, als bag mir fie ohne Beiteres ale eine millfürliche verwerfen fonnten. Und warum follen wir Bunder machen, wo in ber That feine find? Marum immer ben Buchftaben preffen? Gine unbedeutende Mobification bes urfprünglichen Ausbrude fann fcon einem gang gemohnlichen Ereigniffe ein munberbares Beprage geben. -

haben wir nun Manches aus ber Kategorie bes wirt, lichen Bunders verweisen muffen, was bisher in dieselbe hineingezogen worden ift, so bleiben und boch als wirkliche Bunder alle solche Thatsachen und Ereignisse stehen, welche die angegebenen Momente bes Bunderbegriffs in sich vereinigen; also alle Thatsachen und Begebenheiten, welche nur von einer unmittelbaren göttlichen Causalität herzuleiten sind, dabei jedoch kein objectives allgemein gültiges Beltgeses aufheben, für oder durch menschliche Persönlichkeiten geschehen und, was die hauptsache ift, im sichtlichen Interesse der Erlöfung stehen, oder beziehungsweise selbst erlösend sind. Im Allgemeinen also alle

a) Reander (Leben Jesu &. 382.) nimmt zwar an, baf burch Jesu Einwirkung auf ben Feigenbaum die Berborrung desselben beschleunigt worden sey, sindet sich jedoch aus ben von uns bereits angegebenen Gründen veranlaßt, diesem Wunder eine nur som bolische Bebeutung zuzuschreiben.

biblischen Bunber, insofern biese bie angegebenen Mertmale enthalten und durch wissenschaftliche Eregese constatirt find.

Im Befonderen nun rechnen wir von biefen hieher bie fogenannten Damonenaustreibungen, mogen wir und bie Damonifden benfen ale Menfchen, in benen burch bie Macht ber Gunde bie Attlichen Rrafte gelahmt und gebrochen maren, in welchen gemiffermagen bas Bofe fich personificirt hatte, ober mit größerer Bahricheinlichkeit als folche, in welchen burch bie Birfungen ber Gunbe eine Berruttung ber forperlichen und geiftigen Rrafte vorgegangen mar, bie fich in fixen 3been, in Bahnfinn und Tobsucht ju Tage legte. Denn folche Damonenaustreis bungen fonnen nur aus einer überwiegenben Rulle gottlichen Beiftes und göttlicher Rrafte bergeleitet werben, heben bas Raturgefet nicht auf, ftellen vielmehr bie urfprünglich von Gott gewollte Drbnung: Gefundheit bes Leibes wie ber Seele, wieber ber, haben einen Gottes murbigen 3med, und ftehen gang im Intereffe ber Erlos fung, ja find felbft fcon erlofend.

Ferner bleiben als Munder stehen die übrigen durch Jesum, die Apostel und Propheten authentisch bewirkten Krantenheilung en durch das bloße Wort ober die äußere Berührung, heilungen von Aussätigen, Gelähmten, Blutstüssigen, Blinden, Tauben u. dgl. Denn jede Krantheit ist eine Störung in der ursprünglichen Raturordnung, insofern sie eine Wirkung der Sünde ist, und ihre heilung hängt zusammen mit der Erlösung im weitesten Sinne des Wortes. Geschieht sie aber ohne die natürlichen Mittel, durch bloße geistige Einwirkung, so sindet sicherlich ein hereinragen göttlicher Kräfte in die Raturstatt, ohne daß wir sagen könnten, es werde ein Raturgesetz ausgehoben ober verletzt. Selbst die Todtenerweckung en, deren die Schrift erwähnt, fallen innerhalb der Grenzen des Mundergebiets, d. h. solche, wo

ber Tob in Rolge gerftorenber Rrantheiten, im Unfange ober in ber Mitte ber Lebensbahn eingetreten mar. folche tommen auch nur in ber Schrift vor, inbem mohl ein Rind, ein Jungling und ein Mann, aber nie ein Greis auf ber höchften Stufe bes Lebensalters auferwedt morben ift. Der Tob, ale Rolge ber Rrantheit, die felbft "ein partieller Zob" ift, wie Conradi (Chriftus in ber Gegenwart, Bergangenheit und Butunft G. 121.) febr tref. fend bemertt, muß ja wohl eben fo wie biefe felbft eine Wirfung ber Gunbe fenn, ift folglich nicht bas Normale, fonbern bas Abnorme. Es wird alfo auch burch eine Tobtenerwedung gemiffermagen bie urfprüngliche Raturordnung wieber hergestellt, indem ja ber Tob feiner 3bee nach nur Folge ber naturgemäßen allmählichen Mufreis bung ber Lebenefrafte, nicht aber einer franthaften Sto. rung im leiblichen Organismus fenn fann. Bebe Tobtenerwedung trägt alfo ein erlofenbes Moment in fich. Wie wir und übrigens ben Buftanb ber Perfonen, melde ber Erlofer auferwedte, ju benten haben, ob ale einen folden, mo eine vollfommene Trennung von Leib und Geele porgegangen mar, ober ale einen folden, mo nur eine völlige Bebundenheit ber Lebensfrafte fattfand, bie ohne höhere Ginmirfung mit Nothwendigfeit in ben mirflichen Tod übergegangen mare (in welchem letteren Ralle bem Bunber jeboch fein Abbruch gefchahe), ift nicht zu ermit. teln, ba es felbft ben Mugenzeugen an ficheren Rriterien bafür fehlen mußte. Wenn wir aber ermagen, baf ber herr in ber Regel von folden Tobten, die er in bas Leben gurudrief, fagt: fie fclafen, wie von ber Tochter bes Jairus (Mart. 5, 39.) und von bem gazarus (Joh. 11, 11.), wenn wir bebenfen, bag mit bem Momente bes wirt. lichen volltommenen Tobes eine Auflösung ber leiblichen Stoffe beginnt und bei einer Bieberbelebung ber Art Bernichtetes und Untergegangenes aufs Reue geschaffen merben mußte, wenn wir endlich nicht vergeffen, bag jene Theol. Stud. Jahrg. 1844.

Borftellung ein rein mechanisches Berhaltnig gwifden Leib und Geele bebingt, welches bie Phyfiologie als 3rr. thum anerkannt hat: fo burfte bie lettere Auffaffung bie richtige fenn (vgl. Conrabi, a. a. D. S. 121.). Um fo meniger hatten mir aber bann einen Grund, bie Tobtenermes dungen von bem Bunbergebiete auszuschließen, weil fie bann um fo meniger ale contra naturam, ale ein abfolutes Weltgefet aufhebend, erschienen, vielmehr nur, mas mir als Rriterium bes Bunbers aufgestellt haben, von einer bo. heren gottlichen Rraftwirfung zeugten. Dag bie Auferftehung Jefu Chrifti felbft, ale im allernachften Bufammen. hange mit ber Erlofung ftebend und als ein Greigniß, wodurch ein offenbar burch bie Gunde ber Belt herbeis geführtes Difverhältniß aufgehoben murbe und in emis nenter Beife eine hobere Rraftwirfung fich manifestirte, hieher gerechnet werben muß, bedarf feiner Ermahnung. Richt minder halten wir und berechtigt, felbft bas in bas Bunbergebiet aufzunehmen, mas und in ber Schrift von ber Banbigung milber, ungezügelter Raturs frafte burch bie Rraft bes Millens Sefu, wie Die Beruhigung bes Sturme (Matth. 8, 26 ff.), ergablt wird, infofern bie milben Rampfe ber Elemente, vom religiofen Standpunfte aus betrachtet, in die Rategorie ber Störungen, ber Rrantheiten bes Maturlebens gehören. Soll nämlich nach Rom. 8, 21. mit bem Menfchen auch bie Ratur wieder verherrlicht werden, fo muß fie auch burch feinen Rall mit gelitten haben, und burfen wir uns ben Menschen als bie Geele bes Planeten, ben er bewohnt, vorstellen, um beffen willen biefer nur eriftirt, fo mare bie Unnahme wohl nicht geradezu abzumeifen, bag burch feis nen Abfall in bem Draanismus beffelben eine Beranbes rung in deterius bewirft worben fen. Go find benn auch folche Wunder, wie bas in Rebe ftehenbe eins ift, in gewiffem Sinne erlofenb. Und wenn ein Sturm fich am Enbe immer wieber legt, fo ift ein Greigniff, mo er burch

geistige Ueberlegenheit und eine hobere Rraftaußerung beschwichtigt wird, nicht schlechthin ale contra naturam geschehen zu betrachten, ba wir bas Berhaltniß ber Ratur
zum Geiste an sich nicht vollständig ergrundet haben.

Much bas Banbeln Jefu auf bem See Genegareth (Matth. 14, 24-32. Parall.) ift hieher ju gieben. Denn wollte man gegen biefes Greignif einwenden, bag es naturwibrig fen, indem baburch bas Gefet ber Schwere, welches bie gange Ratur burchbringe und beherriche, ja bie gange gegenwärtige Beltorbnung bedinge, aufgehoben werbe, fo ift ju bemerten, bag es ja an fich nicht wiber bas Raturgefet ftreitet, wenn ein schwerer Rorper fich auf ber Dberflache bes Baffers erhalt. Es fommt nur auf die Bedingungen an, unter welchen es gefchieht, und auf die Rrafte, welche ber ben Rorper niebergiehenden Schwerfraft bas Begengewicht halten ober über biefelbe bas Uebergewicht haben. Diefe gegenwirtende Rraft tann nun eine forperliche ober eine geiftige feyn. 3m vorliegenben Ralle mar es bie geiftige, bie Rraft bes mit bem göttlichen geeinigten Billens Jefu.

Sier ift nun aber auch bie Grenge. Alles, mas jene oben angegebenen Momente bes Bunberbegriffs nicht in ihrer Totalität enthielte, murbe, wie zuvor ichon entwidelt, vom Bunbergebiete auszuschließen fenn, wenigstens mußten wir uns einer apolitischen Entscheibung barüber enthalten.

Wollte man zulest noch fragen, ob auch noch jest folche Bunder geschehen könnten, so mußten wir mit Luther antworten: Wenn es nöthig ware, allerdings. Denn es ist nicht abzusehen, warum bas, was einst geschehen ift, unter gleichen Bedingungen und Berhältnissen sich nicht wieder ereignen könnte, und warum wir und Gott jest in einem anderen Berhältnisse zu der Welt als früsher vorstellen sollten. Das allmähliche Verschwinden ber Bunder aus der Geschichte können wir und aber am natürlichsten auf diese Weise erklären, das wir annehmen,

bie Rulle bes gottlichen Beiftes und ber gottlichen Rraft, melde in Jefu concentrirt und in besonderer Intenfitat porhanden mar, ging ichon in feinen Aposteln meiter auseinander, aus welchem Grunde biefe auch nur geringere Munber, ale ihr Deifter, vollbrachten, bie fich mit Ermeiterung ber driftlichen Rirche ber gottliche Beift gemif. fermaffen in bie Befammtheit ber Glaubigen gerfplitterte und fo bie Bunberfraft, fatt mie früher in Gingelnen berporzutreten, in ber Allgemeinheit ber Rirche auch mehr allgemeine Bunder mirfte, bie fich aber nothwendig ber Bahrnehmung entziehen muffen, weil fie eben nicht burch ein Inbividuum gewirft merben, nicht in einem bestimm. ten Zeitmomente hervortreten, ben gewöhnlichen Borgans gen in ber Ratur ahnlicher find, und fich mehr in intenfiven und geiftigen, ale ertenfiven und materiellen Wirfungen manifestiren. Go haben mir amar immer noch a eis ftige Bunber ju erwarten, und mahrlich bie Rirche hat bavon zu allen Zeiten genug aufzuweisen, - aber auf eigentliche Raturmunder burfen wir um fo meniger rechnen, ale angunehmen ift, bag biefe bei bem gegenwartigen Standpunfte bes menfchlichen Befchlechte ihren 3med ichwerlich erreichen burften.

2.

## Nachtråge

zu ber

Sahrg. 1843. Seft 3. versuchten Beantwortung ber Frage, ob Apostelgeschichte 2. mythisch gefaßt werben durfe.

Von

S. Bauer, Pfarrer in Gnabenthal, Det. Debringen.

Bei ber großen Bebeutfamteit bes Pfingftereigniffes für ben wiffenschaftlichen Theologen, wie für ben pratti-

schen Geistlichen, mögen bie Lefer einige Rachträge gur Bervollftanbigung ber Jahrg. 1843. heft 3. versuchten Bersteitigung seiner historischen Bahrheit gunftig aufnehmen! Es war dieser Aufsat schon vor langerer Zeit niebers geschrieben worben, und die hier berücklichtigten Schriften sind bem Berfasser erft seitbem in die hande gekommen.

I. Unfere Bertheibigung bes geschichtlich mahren Gehaltes von Upg. 2. hat fich gegen bie Ableitung bes angeb. lich fagenhaften Pfingstwunders aus bem Beftreben, ben Universalismus bes Chriftenthums in einem geschichtsartie gen Bilbe vorzustellen, befonders auch barauf berufen, baß ber Text von einer folden Tenbeng burchaus feine Spur enthalte, und babei 2, 39, felbft citirt. Berabe biefer Bere aber mird allerdinge gewöhnlich auf eine Beife ausgelegt, in ber er ben Petrus bie unbebingt univerfaliftifche Bestimmung bes Christenthums mit flaren Morten aussprechen läßt (indem unter ben ol elg uanpar bie Seiben fchlechthin verftanden werben, gerade im Gegenfate gu ben buerg, ben Juben), und in neuefter Beit wieber hat Schnedenburger (über ben 3med ber 2pg. G. 209.) biefe Bedeutung herausgehoben, ja geglaubt, wenn alle anberen Beweife fehlien, fo murbe biefer Bere fcon bie universalistische Tendeng ber Pfingsterzählung beweifen.

In gewissem Sinne ift dieß richtig, allein die unbedingte Universalität, die Bestimmung des Christenthums,
zu den fremden, heidnischen Bölfern unmittelbar gebracht
und von ihnen angenommen zu werden, diese ist nicht in
unserem Berse ausgesprochen. Schon das muß gegen solch'
eine unbedingt universalistische Auffassung bedenklich machen,
daß ja Petrus später von der Zulasbarkeit der Heiden,
selbst der posoupevol ton dedu ( σεβόμενοι), nicht die leiseste Uhnung hat. Einen so offenbaren, handgreislichen
Widerspruch dürsen wir aber selbst dem schlechtesten Autor
ohne zwingende Gründe nicht ausbürden. Solche aber
sind wahrlich nicht vorhanden, vielmehr ist dieser Passus
in der Rede Petri gar nichts, als eine weitere Anwendung

ber oben citirten Stelle aus Joel. Dag aber biefes Do. ment fo fpat erft nachtommt, beweift eben, wie ber Ergab. Ier baffelbige mit bem vorangegangenen Greigniffe burch. aus nicht in einem naberen Bufammenbange benft. gehört hieher Joel 3, 5., eine Stelle, beren Auslegung von einer, jeboch fehr befchränften (vgl. B. 7 ff. bef. 12. 17. 24), Aufnahme von Beiben unter bas Bolt Ifrael, jumal bei Darallelen wie Bef. 2, 2 ff. 56, 7. Mich. 4, 1-4., fich nothwendig ergab und auf beren Schlufworte befonbere bas ous προςκαλέσηται κύριος bestimmt hinweist. Schon biefe Borte aber an fich fprechen aus, bag Petrus nicht an eine unvermittelte Aufnahme ber Beiben als folcher benft, fonbern vorher eine Befehrung ju bem Dede ήμῶν erwartet; biefe ήμεῖς aber find bie Juden, πᾶς οἶκος 'Ισραήλ (B. 36.), indem ja Petrus hier zu noch unbefehrten, ungetauften Ifraeliten redet (vgl. B. 41.). Auf biefe Beife erhalten wir nun allerdinge eine univerfaliftifche Erwartung, aber in ber befdranften und bedingten Form, wie eine folthe von ben Juben felbft, in ber Aufnahme von Profelyten ber Berechtigfeit, anerfannt murbe; שקו. לא־ישברור לא-ישברור ma Joel 3, 22. (4, 17.). Bon einem Biberfpruche jener Borte Detri mit feinem Benehmen gegen ben Cornelius fann baber nicht mehr bie Rebe fenn, und wenn es auch mit Schnedenburger's Rachweifung einer univerfaliftifchen Tenbeng ber gangen Apoftelgeschichte feine volle Richtigfeit haben follte, fo mare eben biemit ichon berfelben auch bei ber Pfingfibegebenheit genügende Rechnung getragen, ja wir befamen fo einen ichonen Rlimar: bas Seil in Chrifto querft nur ben Ifraeliten und ben nationalifirten Beiben jugebacht, bann auch ben Samaritern, bann ben Profelyten bes Thores, endlich ben Beiben überhaupt (boch unter gemiffen Bebingungen).

Eros bem will man fich mit ben universaliftischen hinbentungen in ber Rebe bes Petrus nicht begnügen, fonbern eine berartige Tenbeng foll in ber vorher ergählten

Begebenheit felbft fcon enthalten fenn. Un fich fonnten wir bief gar mohl zugeben und eine ber gottlichen Borfe. hung bodift murbige, prophetifche Thatfache in jenem Bor. gange erbliden, mo im Augenblide ber Grunbung ber driftlichen Rirche bie Thaten Gottes follen gepriefen worben fenn in ben Sprachen aller Boller ber Erbe, jum Beichen, bag ihnen allen biefe Prebigt und bas Beil in Chrifto bestimmt fen. Da aber bie Erzählung felbft nicht bestimmt genug barauf hinweift, fo muffen wir biefer Auffaffung wiederholt miberfprechen. Bei einer mythifchen Berforperung jener Ibee jumal mare ficherlich bas naber Liegende gemefen, nicht bie Apostel in ben fremben Gpraden reben, fonbern, in buchftablicher Erfüllung von Joel 3, 1. (nag caob) noch bagu, bie leute aus ben verschieben. artigften Bolfern felbit alfo vom Beifte ergriffen merben gu laffen, baf fle in ihren angeborenen Mundarten Gottes usyaleia en Xoioro verfündigt hatten. Auch murben, wenn bie Thatfache bes Universalismus hervorgehoben werben follte, feine Zweifler, am wenigsten fo nachbrudlich vor. angestellt worben feyn; benn nicht jene Thatfache fonnte von ben Ungläubigen bezweifelt merben, fonbern nur bas, ob eine wirfliche Mittheilung bes beil. Geiftes in bem yloodaig laleiv fich ausspreche. Dag überhaupt im Texte gunächst nur bie Realität ber ben Sprechenben gu Theil gewordenen Geiftesfpende herausgehoben merbe, gibt Schnedenburger felbit zu von ben Borern (G. 208.), und von Petrus zeigt es B. 16.

"Barum außerte fich aber ber neue pneumatische Buftand gerade in biefer Form, in einem Reben in fremden
Sprachen?" und "es muß boch auch der Inhalt des Gerebeten in Betracht gezogen und ihm eine Beziehung auf die
fremden Bölfer gegeben werden? es tann nicht bloß
auf den-Eindruck abgesehen worden senn: hier geschieht
ein Bunder!" Ganz richtig. Ein Inhalt ist ja bestimmt
genug angegeben; es war aber nicht etwa die Bestimmung

bes Heiles für alle Bölter, sondern die μεγαλεία θεού, natürlich èv Χριστώ, die Hauptthatsachen des Erlösungswertes selber, nicht ihre Beziehung auf diesen oder jenen, besonders also auf die είς μακράν. Hatte ja doch das γλ. λ. begonnen ganz unabhängig von den erst nachher herbeiströmenden Fremdlingen. Daß die Form des Redens gerade ein γλ. λ. war, davon lag der Grund in der innern Natur des pneumatischen Zustandes selbst, welchem eben ein λαλείν πνεύματι einzig entsprach; die Symbolistrung der neuen Geisteszungen in neuen gotteingegebenen Sprachen aber ist für sich gewiß vollsommen befriedigend, wenn man meint, eine solche suchen zu müssen.

Dag Apg. 2. gleich eine Erfüllung von 1, 8. gegeben werbe (G. 201.), ift vollende eine fehr precare Begiehung, welche wir nirgenbe ,angebeutet" finben, nämlich bie ameite Salfte von 1, 8. ins Muge gefagt. Es fann ichon ein Reben in ben verschiebenen Sprachen ber Welt gwar, aber concentrirt auf einen einzelnen Duntt, in feiner Beife eine Berfündigung bes Evangeliums Ewg Loratov the phis Bubem mar, wie ja fonst vielfach bemerkt wirb, ein munberbares Sprachenreben gur Ausbreitung bes Evangeliums gang überfluffig, und auch die Apostelgefchichte macht nicht bie geringfte Unwendung bavon ober gibt auch nur bie leifefte Undeutung von folch' einer Be-Beit eber fonnte man etwa fagen, jene Berbeis funa folle ale erfüllt gleich im Anfange bargeftellt werben, indem bei ber erften Dredigt Leute aus allen Bolfern anwefend fenn muffen, welche, nach bem Fefte wieber heimteh. rent, bie erfte Runbe bes Evangeliums fogleich überallhin verbreiteten. Allein felbft einen Gebanten ber Art beutet ber Zert nirgende an, vielmehr zeigt bas gum minbeften fehr zweideutige naroineiv, bag es bem Berfaffer nicht im Sinne lag, eine folche Borftellung hervorrufen ju wollen. Ueberhaupt ift fcon ber fprachliche Ausbrud in 1, 8. fo gemahlt, bag ausbrudlich gefagt ift - nicht Eceobe udoruges rois er Ieq. x. r. 2., fondern Escode er I. x. r. 2., d. h. also sie selbst, an jenen Orten sich befindend; bei eisner von dem Berfasser beabsichtigten Beziehung auf Apg. 2. nun hätte er sicherlich den Befehl Christi in einer andern Fassung gegeben. Auch findet dieser Befehl seine entspreschende Erfüllung ohnedieß — in der ganzen Apostelgesschichte, besonders in der erzählten Wirksamseit des Aposstels Paulus.

Am allerwenigsten begreifen wir die Herbeiziehung altchristlicher Erwartungen und Beisfagungen, wie im Test. XII. patr., es werde seyn els dads avolov nal plosoa ula, ober bei Beda venerab.: unitatem linguarum, quam superbitas Babyloniae disperserat, humilitas ecclesiae recollegit; vgl. 1 Mos. 11, 1. Wie hätten biese ihre Realität gewinnen sollen in unserer Erzählung, wo doch gerade im Gegentheile durch ein wunderbares Reden in den Sprachen aller Bölfer die Berschiedenheit derselben geheiligt, das hindernde davon weggenommen und jene Sprachen selbst dadurch als etwas angedeutet würden, das für alle Zukunst bestehen — fönne, und darum wohl auch — werde!

Wird die Sache so gewendet, wie Schnedenburger mit Meyer thut (S. 201.): "Dieses Munder sollte zeigen, daß die neue Theofratie nicht, wie die alte, an Eine Ration und an Eine Sprache gebunden, sondern für jedwede Ration bestimmt sep," so ist einfach zu antworten: wer sind benn die Zuhörer Apg. 2.? Lauter Juden, und gerade diese Mitglieder der alten Theofratie haben also die genannten Sprachen alle zu Muttersprachen. Es kann demnach hier dem Christenthume kein unterscheidender Borzug vindicirt werden sollen. Gerade das Beispiel dieser Juden zeigt, daß Sprachverschiedenheit noch keine Rationalverschiedenheit, wie umgekehrt Spracheinheit noch nicht Rationaleinheit mit sich bringt.

Soll endlich in unserer Ergahlung bie Empfänglicheteit ber addopulor gegenüber ber Unempfänglichfeit

ber Juben symbolifirt fenn, gleichsam als eine Erfüllung von Ezech. 3, 6. (Schnedenb. S. 205.), so berufen wir uns turzweg barauf, baß ja bie Empfänglichkeit ausbrücklich von ber εὐλάβεια abgeleitet ift, im Gegensate gegen bie ohne Zweifel bie gleichen Sprachen rebenden ετεφοι; baß ferner bie Empfänglichen alle Ifraeliten sind, und zwar unter ihnen ausbrücklich auch Palästinenser (B. 9.).

Wir unseres Theils glauben, daß besonders die nachbrückliche heraushebung der Identität des pl. 2. bei Cornelius mit dem am Pfingstfeste entscheidend sey gegen eine dort (und 19, 6.) ganz unmotivirte universalistische Beziehung. Bielmehr wird an jenen Stellen besonders nachbrücklich herausgehoben, daß das pl. 2. als Beweis für die geschehene Geistesmittheilung anzusehen sey (bes. 10, 45. 46.), und nur in dieser Beziehung, nicht um die universsalistische Bestimmung des Christenthums daraus abzuleiten, macht Petrus 11, 15 ff., während es sich doch gerade um diese handelte, davon Gebrauch; nur in dieser Beziehung kann die Erzählung 19, 1—7. für Paulus eine apologetische Bedeutung haben.

II. Daß eine Parallelistrung bes Pfingstereignisses mit ber sinaitischen Gesetzgebung stattfinde, halt Schneckenburger fest, die meisten Gründe, welche er anführt, sind jedoch mit denen gleich, die wir bereits gegen Grörer bertämpft haben. Neu ist die Wendung: "Es ware sehr auffallend, wenn die mythenbildende Phantasie (q. e. d.) zur Berherrlichung der ersten christlichen Pfingstpredigt ganz wieder denselben Apparat, sogar bis auf das Auseinandersfahren der Feuerzungen producirt hätte, mit welchem das historische Factum des Pfingstestes längst verherrlicht wurde, ohne daß diese alten symbolischen Formen auf jene Mythenbildung Einstuß gehabt hätten." Das lautet sehr bestechend, und schon ein solches Zusammentressen, zumal in Rebenzügen, könnte leicht Bedenklichkeiten erzeugen. Das gegen müssen wir denn erinnern, daß ein solches Zusams

mentreffen gunachft immer nur bie Gine Ergablung als Copie verbachtigen fann; nun ift aber ficherlich unfere Pfingftergablung alter ale bie beigebrachten talmubifchen Sagen, und fle mare barum bas unverbachtige Driginal. Rubem find bie Borausfegungen obigen Schluffes irrig. Pfingften mar um bie Beit, mo unfer Buch entftanb, meber Befete noch Beiftesausgiefungefeft; Die Gituation ift nach allen hauptpuntten eine gang anbere a); Philo jebenfalls tennt tein Auseinanberfahren von Reuerzungen (mas eigentlich ber congruentefte Puntt mare), ja mahricheinlich nicht einmal bie fpatere Rabbinenfage, wie bief früher ichon meiter entwidelt murbe. Jebenfalls aber ift gerade bas genannte Symbol fo natürlich und nabe lie. genb, bag aus ihm allein nirgenbe eine Entlehnung bewiefen werben tonnte. Für jene Parallelifrung überhaupt iedoch foll Bebr. 2, 1-4. einen überzeugenden pofitiven Beweis geben, bag biefelbe in ber urchriftlichen Rirche gemacht worben fen. Gegen biefe Behauptung (G. 209.) fügen wir bem früher Befagten bas bei: ber lovog, bas finaitifche Befet felbft, wird Bebr. 2. mit ber σωτηρία in Chriftus, nicht bie Befegesmittheie lung mitber Prebigt bes Evangeliums paralles In Betreff ber Mittheilung beiber ift vielmehr gur Berherrlichung ber swengla gefagt, bag fie burch ben xopios felbit gefchehen fen, nicht bloß burch dyyklove. Mas bann von ber dornola weiter noch, ju Erhöhung ihrer Autorität, herausgehoben wirb, bem ift in Betreff bes altteftamentlichen Gefetes nichts parallel gefett, es icheint also vielmehr (3. B. bie μερισμοί πνεύματος) als etmas betrachtet zu werben, bas bie owengla vor bem lovos de dyvélov voraus hat.

a) Beit eher hatte bie Ergahlung von ber Berklarung Jesu gu einer Parallelisirung mit ben sinaitischen Borfallen einladen konner, wie Jager nachweist in ben Stubien ber murtembergischen Geiftlichkeit XIV, 2. 1842.

III. Ein Grund für bie Behauptung, bag 3oh. 20. nicht von ber eigentlichen, allgemeinen, in biefem Evan= gelium öftere verheißenen Beiftesmittheilung rebe, ber nam. lich, baf biefelbe in biefem Ralle, gegen bie ausbrudliche Unfundigung Chrifti, vor feinem dogageodai, b. h. feiner Rüdfehr in ben Simmel, fattaefunden hatte, Diefer Grund verliert feine Gultigfeit für Jeben, welcher etwa ber von Beife und in Diefer Zeitschrift besonbers von Rintel (1841, 3.) vertheidigten Unficht über bie Zeit ber Simmelfahrt feinen Beifall glaubt ichenten zu muffen. Bu einigem Erfate wollen wir baber nachtragen, baf von ber vielfach verheißenen, entscheibenden Mittheilung bes Geiftes in feis ner gangen, ben Menichen bestimmten Rulle Joh. 20, 22. es nicht heißen murbe: λάβετε πνεύμα αγιον ohne Urtifel, melder boch g. B. 14, 17. 26. 15. 26. 16, 13. nie fehlt, fo bag in biefem Mangel leicht eine absichtliche Undeutung bes Unterschiebs zwischen bem ba und bort gemeinten πνευμα burfte gefunden werden. 7, 39. lagt fich nicht als Gegeninftang geltend machen. Denn bei ber eigentlichen Beiftesverheiffung fieht auch ba ber Urtifel, und wenn es nachher heißt: ούπω ην πνεύμα (mogen wir δεδομένον fuppliren ober nicht), fo liegen hauptfächlich zwei Grunde biefür gang nabe. Ginmal foll burch ben fehlenben Artis fel ber abgeleitete, subjectiv : driftliche Beift von bem to av. av. in feiner objectiven, gottlichen Gubfifteng unterichieben werben, bamit es nicht (fabellianifch) icheine, als ob überhaupt bas gottliche Princip bes heil. Beiftes vor feiner Mittheilung an die Belt noch nicht gesondert be-Dann aber beift bas mvevua ohne Artifel: fanben habe. - feinerlei Beift, alfo nach feiner feiner fpateren Offen. barungeweisen unter ben Chriften mar ber Beift bamals fcon gegeben; gerade hierin mochte nun bie Undeutung au finden fenn, bag in dem mitgetheilten aveoua Untericheidungen gemacht werben muffen, wie g. B. gwifchen bem aveoua anogrollag und bem allgemein driftlichen Geifte überhaupt. Bal. 1 Ror. 12, 7-11, 28-30.

IV. Bu ben Biberfprüchen, bie wir als gegen bie Pfingft. begebenheit in ihrer hiftorifden Auffaffung erhoben früher ichon angeführt haben, fonnte leicht auch noch bas fonft fo viel beliebte negative argumentum ex silentio hingugefügt werden; angebeutet worden ift es ichon von Seinede. ben Briefen ber Apostel finden wir nirgenbe (felbst nicht Sebr. 2, 1-4.) auch nur bie leifeste Sinbeutung auf bie Greigniffe des Pfingftfeftes, und boch find biefelben angeblich fo großartig und bedeutfam! Bie oft beuten nicht Die Apostel bin auf die Thatfachen ber Rreugigung und Auferftehung! Mit biefen aber fteht boch auch bie Beifted. ausgieffung in gleicher Reihe? - Ja, murben mir ant. morten, für une allerdinge ift Pfingften ein Reft fo gut wie Oftern und Charfreitag; allein nur von biefer firch. lichen Ginrichtung aus betrachtet, hat bas Stillichweigen vom Pfingstage bei ben Aposteln (benn auch wir finben hebr. 2, 4. einen allgemeineren Ginn) etwas Bedenfliches. Maher betrachtet jeboch ftellt fich bie Cache gang anbere. Tob und Auferstehung bes Beilandes find Thatfachen Emanat, eine für allemal, für alle Ewigfeit und für alle Menfchen gefchehen, und ihr Gebachtniß fnüpft fich unlos: bar an festbestimmte, einzelne Tage. Bang andere bages gen verhalt es fich mit bem driftlichen Pfingitfefte, beffen Bedeutung, die Ausgiegung des h. Geiftes über die Menfchen, nicht in gleicher Beife an ben einzigen Tag ber erften Ausgiegung gebunden ift. Denn nicht fo murbe ber Beift an Pfingften einmal für immer in feiner gangen Rulle über bie Menfchen ausgegoffen, baß er nun feitbem gang nur in ber Menschheit feine Bohnung hatte und bloß burch eine traditio per manus fich ausbreitete; vielmehr gerabe bie Upg. felbft ergahlt von noch anbern unmittels baren Beiftesausgiefungen, Die fogar von ahnlichen munberbaren Erfcheinungen begleitet maren, und es ift über. haupt driftliche Anschauung , bag Gott jederzeit von oben herab feinen Beift gebe, wem und wieviel er will. Eben

begwegen mußte es für viele Bemeinden und einzelne Blaubige alle Beranlaffung geben, eine etwaige Reier bes Beit. punttes ber Beiftesmittheilung auf vielfach verschiebene Gebächtniftage ju verlegen, bas erfte Pfingftfeft aber hatte für fie nur untergeordnete Bedeutung, ja bieß fogar für Die Apostel felber in Betreff ihrer eigenen Derfon, weil fie von Chrifto früher bereite (Joh. 20.) geiftige Rrafte mitgetheilt erhalten batten. Gben befmegen fann es erft bie fpatere Beit, in ber momentane und von munberbaren Ereigniffen begleitete Beiftebergieffungen allmählich aufborten, gemefen fenn, welche (wie bie Geschichte bezeugt) eine allgemeine Gebachtniffeier ber driftlichen Beiftesmittheilung in ber gangen Rirche einführte. Diefe Reier aber murbe bann naturlich am liebsten auf ben Tag firirt, an welchem bie erfte und gewaltigfte allgemeinere Beiftesausgiegung fattgefunden hatte, jumal ba bie Bahl biefes Tages geeignet mar, bem boch einmal bestehenben Dfingftfefte eine rein driftliche Bedeutung zu vindiciren. Bon ben Apofteln bagegen ift es gang natürlich und im Befen ber Sache begrundet, baf fle nicht gerabe biefen Tag berausbeben, fonbern allgemein an bie - ber Zeit nach fehr verschieben eingetretene - Thatfache ber wirklichen Beiftesmittheilung Diefe Saupt . und Grundthatfache im Allge. meinen nun aber ermahnen fe oft genug, 3. B. Rom. 8, 15. 1 Ror. 12, 7. 11. 2 Ror. 1, 22. Gal. 4, 6, Tit. 3, 5.6. 1 Petr. 1, 12. 1 30h. 4, 13. Sebr. 2, 4. 3af. 4, 5. 3ud. 19. 20. Eph. 1, 13. 17. Phil. 1, 19. 1 Theff. 4, 8. 2 Zim. 1, 7.

V. Sehr schwach ist ber Angriff Seine de's (in bem Schriftchen: Die Sprachengabe ber ersten Christen. 1842.): weil nach Apg. 1, 13. 14. die Jünger sich immer zu hause hielten, nach 2, 46. stets im Tempel waren, was boch nicht Beibes zugleich seyn könne, so schließe jede bieser Angaben die andere völlig aus, und es bleibe daher gar kein Ort mehr übrig, wo bas Pfingstereignis könnte vorgefallen

fenn !! Rach unferer Logit fonnte einmal immerbin bas eine Glieb bes angeblichen Biberfpruche bie reinfte hiftorifche Mabrheit enthalten, und ber Irrthum gang auf ber anbern Seite liegen. Dann aber - jener Biberfpruch ift felbit nur ein fünftlich aufgeblafener. 1, 14. fagt nur : obrot ήσαν προςκαρτερούντες όμοθυμαδόν, ohne einen Ort herauszuheben; 2, 46. aber heißt es: xad' ήμέραν προςκ. δμ. έν τῶ ίεοῶ κλῶντές τε κατ' οἶκον ἄρτον. Ausbrück. lich alfo mirb berausgehoben, bag bie Junger fomobl am einen, ale am andern Orte ju finden waren. Wenn aber auch bie beiben Ungaben wirflich in entschiedenem Biberfpruche flanden, mas fonnte bieg fchaben ? Gerabe bas Pfingftfeft bilbet ja einen Benbepuntt zwischen beiben Ungaben, und gumal mer (wie Geinede) bie Scene bes Pfingftereigniffes fich im Privathaufe benft, burfte leicht noch ein inneres Mertmal biftorifder Bahrheit barin finden, baf bie Sunger amar anfänglich, aus Rurcht, gang gurudgezogen fich zu Saufe gehalten haben, nachber aber, pom Beifte erfüllt, muthvoll ine öffentliche Leben binausgetreten feven und fich von jest an vorzugeweise im Tempel aufgehalten haben. Bir unfere Theile glauben jeboch, baf auch vor bem Dfingitfefte bie Junger ben Zemvel nicht gang merben gemieben haben, am menigften aber in ber heiligen Gebeteftunbe bes hohen Reftes. Rur bavor huteten fie fich vor ber Beiftebausgiefung, bie öffentliche Aufmertfamteit auf fich ju gieben, fen es in ihren Drivathäufern, ober fen es bei ihren Bebetebefuchen im Tempel.

VI. Einen Berfuch, die Entstehung ber Pfingstage ju erklären, haben Baur und Gfrorer gemacht, wie wir fahen; jener auf heibnischem, biefer auf jübischem Boben, und beibe Debuctionen glauben, auf hinlängliche Grunde sich ju ftuben, mahrend fie boch, schon um ber eben angegebenen Berschiedenheit willen, birect sich widersprechen und gegenseitig ausschließen. Gfrorer ift babei eine Era Marung barüber schuldig geblieben, wie man bagu tam,

bas einem angeblichen finaitifchen Bunberereigniffe nach. gebilbete Sprachenreben mit bem gleichen Runftausbrude au bezeichnen, wie bas nach feiner Borausfebung in unarticulirten Tonen bestehende historifche yl. A. Und Baur verliert bei feiner Ableitung bes Sprachwunders gerabe bie Grundlage, aus welcher bas yl. A. überhaupt fich gebilbet haben foll, nämlich aus bem Beftreben, in einer ab : folut neuen, übermenfchlichen Geiftesfprache gu reben. Denn bie fagenbilbenbe Phantaffe mußte bei ihrem Streben nach möglichfter Steigerung ber factisch febr fcmachen Berfuche und Unfange, eine neue, fpecififch driftliche Beiftesfprache ju reben, gerabeju auf ben abfichtlich verlaffenen Boben, auf ein Reben in ben gewöhnlichen, ex hypothesi nicht genügenben menschlichen Sprachen gurudgefunten fenn, und bieg, ohne bag man ben fchreienben innern Biberfpruch bemerft hatte! Das fonnen mir nimmermehr glauben! Bielleicht gibt es nun aber boch eine treffenbe Erflarung von einer fagenhaften Entftehung unferer Pfinftergahlung, benn noch ein anberer Rritifer, Beife, ift mit einer folden aufgetreten (b. evang. Gefch. 2c. II, 417 ff.). Beiße glaubt, die Erzählung Apg. 2. ibentificiren gu burfen mit ber 1 Ror. 15, 6. berichteten Angabe, daß ber auferstandene Christus don nevraxodloig άδελφοῖς ἐφάπαξ. Die Wichtigfeit biefer Erfcheinung mache es mahricheinlich, bag ihre Ermahnung nicht gang aus ber evangelischen Ueberlieferung habe verschwinden fonnen; eine Entftellung berfelben aber fen bavon ausgegangen, bag bie Erfcheinungen bes Auferstandenen, welche in Bahrbeit bloß geiftiger, immaterieller Ratur gemefen feven, alls mählich immer gröber und materieller gebacht wurden, und bag man baber folche Bethätigungen ber Gegenwart bes Auferstanbenen, welche eine berartige Umbilbung nicht gestatteten, von ber Bahl ber eigentlichen Christophanien gulett gang ausschloft. Da habe es nun nabe gelegen, jenes Greignig, welches bei ber großen Menge von Beugen

eine forperlich reale Auffaffung nicht auffommen lief , in ber Richtung eines in ben Bethätigungen bes Auferftanbenen allerdings gelegenen besonderen Momente fagenhaft umzugestalten. Es fallen nämlich bie fogenannten Er. fcheinungen bes Auferstandenen gufammen mit ben Domenten bes Beiftedempfange und feines Gintritte ine Bemußtfenn, wegmegen fich beibes als Berbeifung ober vollbrachte Thatfache jufammengeftellt finde (3oh. 20, 22. Darf. 16, 17 ff. Matth. 28, 20.). Defimegen pertrete auch in ben echt johanneischen Reben bie Berheigung bes Daraflet (14, 16, 26, 15, 26, 16, 7 ff.) Die Stelle Der fpnop. tifchen Berfündigung einer boppelten Bieberfunft Chrifti und reihe fich aufe unmittelbarfte an an bie Berheifung bes perfonlichen Dieberfommens und Bieberfebens (14, 18. 28. 16. 16 ff.); ja im erften Briefe merbe Chriftus felbit mapantog genannt, mahrend die 3bee ber leiblichen Auferftebung - auch in ben echten Theilen bes Evangeliumsgang gurudtrete. Defmegen fenne auch Paulus meber bei fich noch bei feinen Mitapofteln neben ber gehabten Er. icheinung Chrifti noch ein anderes Greignif, burch bas ihnen ber Beift mitgetheilt worben mare. Lufas habe alfo, wie Auferstehung und himmelfahrt, fo auch Chriftophanie und Beiftesmittheilung, mabrent fie in ber urfprunglich apoftolifchen Unfchauungemeife Gine gemefen, von einander geriffen, verfelbftanbigt und verforperlicht, und barum neben bie Ergahlungen von einer leiblichen Auferftehung auch noch die felbftandige Ergahlung von einer giemlich materialiftifch gefchehenen Beiftebausgiefung bingeftellt, wobei jedoch eine ftarte Bermifdung mit fagenhaften Glementen fich gang beutlich fundgebe. - Duntel bleibt es bef Diefer Darftellung Beife's, ob er fich ale nachften und unmittelbarften Trager und Ractor Diefer Alterirung ber urfprünglichen Bahrheit mehr Die Berfonlichkeit bee Lutas benft, wo bann bie Abfichte. und Bewußtlofigfeit fo ftarter fagenhafter Geftaltungen fcmerlich mehr feftge-Theol. Stud. Jahrg. 1844.

balten werben fonnte, ober mehr ben Procef bogmatifcher Berfetung und Fortbilbung überhaupt, ber jene Beit ergriffen hatte. Diefer Rrage naber auf ben Grund zu fom. men, möchte jedoch faum ber Dube werth fenn. bas gange Runbament, auf welchem biefe Muffaffung von Upg. 2. ruht, ift ohne Salt, - bie Sppothefen nämlich von ber rein geiftigen, viffonaren Ratur ber Chriftophanien nach ber Auferftehung und von ber Doppelnatur bes johanneischen Evangeliums. Paulus felbft, ber boch gewiß ein vollaultiger Reuge für die Unficht ber apostolischen Beit ift, bentt fich (um boch auf einige fpeciellere Begengrunde einzugeben) bie Erscheinungen bes Auferstandenen offenbar mit einer, wenn auch pneumatifchen, Leiblichfeit; nur von einer folchen tann doon fo nachbrudlich herausgehoben merben (1 Ror. 15. val. 2 Ror. 5, 1. Rom. 8, 11. Phil. 3, 21.). 2) Gerade eine Erfcheinung vor 500 Beugen zumal fest boch am allerbestimmteften eine objective Realität voraus, und boch foll bei diefem Greigniß allein bie materielle Auffaffung fich nicht haben geltend machen fonnen! 3) Dag bie Erfcheinung vor ben 500 in ber Trabition etwas gurudtrat, fann meniger verwundern, ba man fich hauptfächlich auf bas Beugniß ber Apostel gu berufen pflegte und bamit ichon völlig befriedigt mar. Rach Beife bagegen hatte man biefelbe als befonders wichtig in ber Ueberlieferung feftgehalten, aber, mahrenb boch ber Rachbrud gerabe auf ber großen Bahl ber Bengen liegt, Die 500 nicht etwa gefteigert, fonbern auf 120 herabgefest, vielleicht gar nur auf bie 12 Apoftel (Apg. 2, 1., vgl. 14.)! Statt ber, wenn auch geiftigen, perfonlichen Rabe bes Auferftandenen aber, welche bas andere hauptmoment bilbet, mare nur ber unperfonlich fich mittheilenbe Gottesgeift fubftituirt worben, gang ohne irgend eine Rudbegiehung auf Chriftum felbft! 4) Auf die Chriftophanie, welche ihm ale etwas Auszeiche nenbes ju Theil geworden, legt Paulus großen Werth (1 Ror. 9, 1.); wie fonnte er bas, wenn gu feiner Beit in

ber driftlichen Unfchauung Beiftesmittheilung und Chris ftophanie jufammenfielen? Dann mußten Alle, Die ben Beift hatten , b. h. alfo alle Glaubigen , auch ben Aufer. fanbenen geschaut baben. Diefes ift aber nicht ber Rall. wie ja Baulus felbft nur von ben 1 Ror. 15. aufgezählten Chriftophanien weiß, und zwar ale von außerorbentlichen Thatfachen. 5) Rein apoftolifder Brief verbinbet bie Beifted. mittheilung mit einer Erfcheinung bes Auferftanbenen, und boch hatte Paulus befonders alle Beranlaffung gehabt, gerabe in biefer Begiehung wiber feine Begner fich auf bie ibm geworbene Ericheinung ju berufen, bei Gelegenheiten wie 1 Ror, 7, 10. 2 Ror. 12, 1 ff. 6) Dber follte es, ba Biele ben Beift hatten ohne Chriftophanie, eine boppelte Urt ber Geiftesmittheilung gegeben haben, eine, burch ben perfonlich naben Chriftus vermittelt, und eine andere ohne Diefe Bermittelung? Davon enthält bas R. T. nicht bie leifefte Spur und Daulus befonders ftellt fich in Beziehung auf bie Beife bes Beiftedempfanges ben übrigen Chriften gleich. 7) Barum faßt Paulus feine geiftigen Entzudungen ju Chrifto, feine Biffonen zc. nicht auch ale Chriftophanien, wenn auch biefe nur geiftiger Art maren? 8) Da von Petrus und ben Aposteln überhaupt 1 Ror. 15. wiederbolte Chriftophanien aufgezählt merben, -- fchrieb man benn biefen mieberholte Beiftesmittheilungen an? 9) Benn bas Bufammenfallen ber Chriftophanien mit ber Beiftede mittheilung bie urfprungliche Unficht gemefen mar, fo mußte auch bei einer Auseinanberhaltung beiber Momente Die Beiftedfpende nothwendig auf Die erfte Chriftophanie (wie 3oh. 20.) ober eher noch vor biefelbe verlegt merben, nicht hinter alle, wie Lufas thut, weil boch bie Begeiffung vom Anfange ber Lebenbigerweifungen Chrifti an ale unzweifelhafte Thatfache in ber Erinnerung feststeben mußte. Endlich 10) im Evangelium bes Johannes, welches allein nicht eine bloge Berheißung , fonbern eine mirfliche Dit. theilung bes Beiftes mit einer Chriftophanie, jeboch nur

## 724 Bauer, Nachtr. ju b. Beantw. b. Frage, ob Upg. 2. zc.

mit Einer von allen, in Berbinbung fest, wird (wie früher und oben wieder nachgewiesen wurde) noch eine andere Beistedmittheilung davon unterschieden, ja in den von Beise selbst als echt anerkannten Reden unterscheidet Jesus aufs bestimmteste sein Wiederkommen von der Geisteds mittheilung, indem er von dieser sagt: έρωτήσω τον πατέρα και δώσει ύμιν. πέμψει ο πατήρ έν τῷ ὀνόματί μου (nicht δι' ἐμοῦ), 14, 16. 26.; ἐὰν δὰ πορευθῶ, πέμψω (nicht: ich werde bringen) αὐτὸν πρὸς ύμας, 16, 7.

Wollen bemnach alle Grunde Beige's nicht Stich halten, erheben fich vielmehr gegen seine Auffassung Widersprüche über Widersprüche, im Großen und Allgemeinen, wie im Rleinen und Besonderen, so wird es bei dem bleiben muffen, was er selbst als nächsten Einwurf voraussah, daß seine gange hypothese nichts Anderes ift, als ein tühnes Paradoron, welches der historischen Auffassung von Apg. 2. teinen Eintrag thun kann.

## Recensionen.

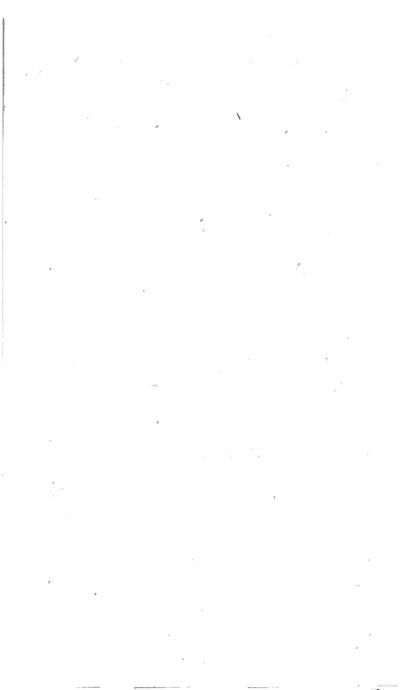

Borlesungen über Wefen und Geschichte ber Reformation. Bon D. R. R. hagenbach, Professor in Basel. Seche Theile. Leipzig, weidmann's sche Buchhandlung, 1834—1843.

Eine Reihe von Banden liegt uns in dem anzuzeigenben Werke vor, in welchen die Geschichte der Reformation oder vielmehr die Rirchen- und Culturgeschichte von
ben Zeiten der Reformation an bis auf unsere Tage an
und vorübergeführt wird. Das lebendige Wort des Redners war es zunächst, durch welches diese geschichtlichen
Darstellungen einem gewiß empfänglichen Publicum geboten wurden, und nun sehen wir jenes lebendige Wort, in
ein Druckwert verwandelt, jedem Leser zugänglich. Die
vorliegenden Borlesungen wollen nicht als ein historisches
Forschungswert im nächsten Sinne des Wortes gelten;
das, was bei der Beurtheilung des Buches in Anschlag
kommen dürste, sagt der Hr. Berfasser selbst, wird fast
mehr vom ethischen und praktischstheologischen, als vom
rein historischen Gesichtspunkte aus zu beurtheilen und

namentlich die Frage zu erörtern fenn, in wie welt die Aufgabe, durch folche geschichtliche Borträge auf die christlich-protestantische Gestinnung der gebildeten Mitwelt zu wirken und das Interesse für kirchliche Gegenstände zu weden, Misverständnisse zu heben und Wahrheit in Liebe
zu befördern, erreicht worden sen (vgl. Bd. l. S. 12.).
Prediger (s. IV, 4.) will der Hr. Berfasser senn, Prediger
der Wissenschaft, Prediger der Geschichte durch das lebendige Wort der Bergangenheit an die Mitwelt; es soll
nicht ängstlich die historische Vollständigkeit nach Zeit und
Raum verfolgt, sondern sich hauptsächlich auf wenige
Hauptzüge beschränkt werden, aber um diese wo möglich
zu einem lebendigen Bilde auszussühren.

Der in ber theologischen Belt genugfam befannte und bemabrte Rame bes frn. Berfaffere gibt binlangliche Burgichaft für ben Beruf beffelben, biefes Bert ju uns ternehmen. Chriftenthum, Rirche, Theologie ift ihm nicht Sache eines abgegrenzten Belehrtenftanbes, nicht etwas, bas nur im gebantlichen Begriffe ober im Detail ber Belehrfamfeit vorhanden ift, fonbern eine lebenbige That: es hat ihm eine Begenwart und, mas jebe Begenwart erft ftrebend und wirfungereich macht, eine Bufunft. Er fühlt fich in bie große Arbeit mit perflochten, melde fich unfere Beit gur Aufgabe gefett bat, einen Umbau und Reubau unferes Lebens ju unternehmen, einen Bau, ber mit ber Auffaffung und Darftellung unferes religiöfen Les bens gewiß im engften Bufammenhange fteht; er arbeitet mit um fo größerer greudigfeit, ba er bas Bemußtfenn von ber Unerschütterlichkeit ber Rundamente ale tiefftes Lebensgefühl in fich tragt und inmitten all ber Parteiungen, Difverftanbniffe, Bergerrungen, revolutionaren und reactionaren Beftrebungen niemale meber von einer feften Buverficht einer lichteren Bufunft, noch von einem erns ften Gifer gegen bie Irrmege ber Gegenwart fich verlaf. fen fieht.

Umringt von ben politifden Sturmen, bie fein na. beres Baterland (Bafel) bewegten, beginnt ber Berfaffer fein Berf; am Schluffe beffelben fieht er eine religiofe Bemegung um fich, Die feinen Borlefungen einen neuen Grund und Boden bereitet hatte. Bir ichliegen baraus, bag unfere Beit wieber eine folche geworben ift, in welcher religiofe und culturbiftorifche Quftanbe in einem engern Bufammenbange, ale in ben letten Jahrzehnten, fteben. Rann es une nun nicht entgehen, wie unfere Zeit fcmantt zwifchen bem Erbe vergangener Sahrhunderte, bas fie übertommen hat, und gwifden ber Aufgabe, Diefes übertommene Erbe weiter ju verarbeiten; begegnen uns balb greifenhafte Berfuche, Abgelebtes ju ermeden, Erinnerun. gen ber Bergangenheit zu befchworen, balb tollfühne Beftrebungen, Reues ohne jedes bewußte und fittliche Berbaltnif gum Alten wie in Die Luft binguftellen, Traume ber Bufunft zu gestalten: wie nothwendig erfcheint es ba, an ber Sand eines mohlmeinenben, freundlichen, fenntnife reichen und gebildeten Ruhrere burch bie Reihe ber Jahrhunderte hindurchgufdreiten, um une nach ben beiden gro-Ben Fragen: "Woher?" und "Wohin?" ju orientiren! Die große Untenntnif ber Geschichte ift es, bie ju neuer Ungeschicklichkeit in Behandlung ber Dinge führt; man fennt nicht die verschiedenen Conftellationen ber Befchichte - und ba fahrt man benn auf aut Glud weiter, nach bem unbefannten Cande fuchend, nach dem Cande der Freiheit und bes Benuffes, und gericheitert an ben nachften Rlip. Die herrschende Bilbung unferer Tage erbaut fich viel mehr auf allgemeine afthetische Unschauungen ober philosophische Abstractionen, ale baß fie auf einer eigentlich gefchichtlichen Erfenntniß beruht; baber fo wenig eigentlis der Fortschritt, fo viele Berfuche, fo viele Bieberholungen. Daß an biefer Untenntniß bie Urt unferer Gefchichtschreis bung nicht ohne Schuld gemefen, ift eben fo gewiß, als bas Streben ber neueren Sifforiographie fichtbar mirb, biefe

Schuld abzutragen. Geben wir, wie in unfern Tagen ber Unftog zu bem Gewebe ber Beit immer weniger von einzels nen Verfonlichkeiten ausgeht, fonbern mehr von ber Dacht öffentlicher Meinung; feben mir ferner, wie biefe öffent. liche Meinung aus taufent Bufluffen fich gestaltet und bereichert, wie fie Mues fogleich ju Refultaten macht, ftatt auf Brunde ju geben, wie fie vor Allem auf Darftel. lung halt: fo mochte fich auch von biefer Geite ber nicht leicht eine geschicktere Sanbhabe und Leitung biefer öffente lichen Meinung benten laffen, ale bie gefchichtliche Unfaffung in einer Grundlichfeit mit Leichtigfeit verfnupfenben Beife. Der Br. Berfaffer fpricht fich hierüber felbft (III, 17.) in ber Urt aus, bag er in ber Gefchichte bie große Bermittlerin aller Begenfate fieht; er meint bief gwar nicht fo, als ob mit hintanfegung bes eigenen Forfchens und Dentens fich alles auf geschichtlichem Bege beseitigen laffe, als ob ber Bedante: Unbere haben auch fo gedacht und gu allen Zeiten hat es viel Ropfe viel Ginne gegeben, und binlangliche Beruhigung geben fonnte, wo es fich um bie eigene Glaubensanficht, um bas toftbarfte Rleinob unferer Ueberzeugung handelt, immerhin aber habe bas Gefühl ber historifchen Gemeinschaft, bas Gefühl bes historifchen Busammenhanges unferer Dentweise mit ber Dentweise früherer Zeiten etwas ungemein Erhebenbes und Starfen. bes, und bie Beobachtung, bag auch entgegengefette Beftrebungen eine gleiche tiefe hiftorifche Burgel haben, führe eine nothwendige und heilfame Scheu mit fich, leichtfertig über Diefelben abjufprechen.

Jenen Dienst eines wohlmeinenben und fenntnigreischen Führers hat uns D. hagenbach im vollften Mage erwiesen. Er stellt uns die Jahrhunderte nicht bloß in ihren aufeinander folgenden Geschichtescenen bar, sondern er hebt auch die mancherlei Beziehungen hervor, welche die bargestellten Begebenheiten zu unserer Lagesgeschichte oder zu einer Lagesfrage oder zu einem ewigen Geset bes Les

bene haben. Es find Borlefungen, Die und geboten werben. Borlefungen ichmeben gwifchen ber Darftellung eines Buches und ber lebenbigen Rebe. Es mochte nun fcheis nen, ale follte ein gebrudtes Buch, bas Befchichte behan. belt, nicht eigentlich ben Charafter von Borlefungen traaen. Denn bie Befchichte ber Siftoriographie zeigt, bag, fobalb man anfing, bie Befchichten aufzuzeichnen, Die bloß mundliche Melbung gurudtrat, und bag es gwifden ber fdriftlichen Darftellung und ber mundlichen Ueberlieferung eine nothwendige, nicht au verwischenbe Grenglinie aibt. Bielleicht murbe bemnach bas vorliegenbe Bert einen noch viel größeren Ginbrud machen, ben gleichen, ben es mohl in feiner erften munblichen Darftellung gemacht bat, wenn es bem brn. Berfaffer gefallen hatte, Die Form von Borlefungen aufzugeben und eine eigentliche Gefchichtbarftellung gu liefern. Jener prattifche 3med, Prediger ber Beschichte zu fenn, mare boch nicht verloren gegangen. Bei aller Anertennung, bag es eine objective ober eine faft bem Drama ebenburtige Darftellung ber Befdichte geben tonne, barf man boch bie andere Geite, Die prat. tifche Bedeutung ber Geschichte, nicht vertennen. Es gibt für jeden bedeutenden Befchichtschreiber praftifche Brede, und ba für bie rein fritifche und philosophische Auffaffung ber Gefchichte hinlanglich unter uns geforat wird, warum foll nicht auch ein Gefchichtfchreiber einae. fandenermagen mit feiner Darftellung einen praftifchen 3med verbinden burfen? Warum foll, wenn ein voliti. fcher Siftoriter feine Darftellung offen auf bas Befen und Die Politit bes Gemeinwefens ftutt, bem er angehört. warum foll nicht auch ein firchlicher Siftorifer feine Muffaffung auf ben Grund feiner firchlichen und allgemein religiofen Grundfate ftellen burfen ? Es mag babei aller. binge nicht von bem Sochften die Rebe febn , mas ber Gefchichtschreibung zu erringen obliegt, aber es ift febr oft Pflicht, jenes bochfte abfichtlich jur Geite liegen gu

laffen, um feiner Zeit, bem Berbande, bem man als Burger oder driftliches Gemeindeglied angehört, einen Dien ft zu erweisen; es wird oft Pflicht, herunterzusteigen von ben Sohen ber Betrachtung sub specie aeterni, um der praftischen Führung eines bestimmten Lebensfreises hülfreiche hand zu leiften.

Berfuchen wir nun, von bem Charafter bes Berfes und eine nabere Unficht ju gewinnen. Bir enthalten und hierbei einer bestimmteren Inhaltsangabe; es genüge gu wiffen, bag ber gange Stoff ber Rirchengeschichte von ben Beiten ber Reformation an verarbeitet ift, bag ber gr. Berf. aber nicht blof in bem engern Begirte ber eigent. lichen Rirchengeschichte verweilt, fondern auch in die mannichfaltigen Rreife ber Culturgeschichte eingeht und alle jene Faben aufzusuchen und aufzuzeigen bemüht ift, welche von ber Reformation an bas Bewebe ber neuern Beit Mit bem Berfolg ber Jahre, in benen bie burchziehen. Borlefungen gehalten murben, erweiterte fich auch ber Gefichtefreis berfelben; ber Br. Berf, gibt uns Rechenfchaft über bie Beranberung ber Titel, bie gleichsam immer Titel eines neuen Actes in bem großen Drama ber neueren Gefchichte find. Bunachft Borlefungen über bas Befen ber Reformation, bann über bas Befen bes Proteftantismus überhaupt, bann über bie Rirchengefchichte bes 18. Jahrhunderte. Bie? Liegt barin nicht überhaupt ichon etwas Bedeutungevolles? Ift bas nicht überhaupt ber Berlauf ber neueren Rirchengeschichte? Buerft Reformation in ihrem nachften und engften Ginne, bann aus ihr herausgeboren ber Protestantismus, und aus biefem bie Befchichte bes 18. Jahrhunberte! Bergeffen wir bei bem lettern nur nicht zwei Dinge, einmal bag' mit biefer Befchichte bes 18. Jahrhunderts bie Befchichte bes Protestantismus feinesmege vollenbet ift, und bann, baß biefe Gefchichte neben ben beim erften Unblide fcon hervortretenden und fie charafteriffrenden Tendengen bes

Deffructiven und Regativen auch fehr pofitiv erbauenbe Seiten hat. Beibes wird auch von unferm Berfaffer anerfannt, indem er in der Geschichte bes 18. Sahrhunderts (f. V. 5.) nicht bloft die Geschichte bes religiofen und firche lichen Berfalle, beffen Urfachen und Rolgen betrachten will , fondern auch bas, mas mitten unter biefem Berfalle fich erhalten, ja mas im Stillen und Rleinen ober im Großen fich erbaut hat, auch alles bas, mas, wenn auch oft in einseitiger und befangener Beife, boch baju gebient bat, ben Reim bes Beffern ju bemahren und vor Untergang zu fichern. Das Berhältniß amifchen Rirchlichem . und Beltlichem ift nach ber gewiß unbestreitbaren Unficht bes Berfaffere ein anderes geworben. "Das Beltliche" (f. VI, 4.) ,ift oben hinauf gefommen, und fo haben Rirche und Theologie, wenn fie nicht ale veraltet wollten bei Seite geschoben werden, fich muffen gefallen laffen, burch ben Proceg ber neueren, von ber Rirche unabhangigen Beiftedentwickelung, burch ben Bilbunge, und humanitate. proceg hindurchzugeben, um bann erft wieder fich neu gu constituiren auf bem einen und alten Grunde, ber gelegt ift." (f. VI, 173.) "Bon ber Philosophie, von ber Runft, von ber Ergiehung fah fich die Rirche bebrobt. Eben fo ernftlich wie bie Rantianer barauf ausgingen, Die reine Sittenlehre bes tategorifchen 3m. perative an bie Stelle ber alten Rirchenlehre ju fegen, eben fo ernftlich meinte es Schiller, wenn er bas Theater als bie moralifche Bilbungefdule bes Staates empfahl. und ebenfo meinten es wieder bie Rreunde bes neuern Schulmefens, wenn fie einen aufgetlarten Lehrerftanb ber verhaßten Prieftertafte weit vorziehen ju muffen glaubten, wo es galt , bie humanitat ju forbern." ,, Das mar hierbei bie Aufgabe ber Rirche ?" fragt Sagenbach weiter und antwortet: "flare und umfichtige Prufung bes Reuen that por Maem Roth und Bemahrung bes Alten, fo meit es gut mar. Un ber Theologie hatte fich bie Philosophie,

an bem driftlichen Cultus hatte fich bie Runft, an bem Unterrichte, ben die Rirche gab, hatte fich das Schulwesen bes beutschen Bolfes im Mittelalter herangebildet; nun burfte sie es nicht verschmähen, das Gebiet, das sie einst besessen, von ben neuen herrschermächten gleichsam zu Lehen zu empfangen und Anpflanzungen nach ihrem Sinne barauf zu versuchen."

Charafterifiren wir nun vorliegenbe Borlefungen a), fo muffen wir vor Mlem rühmen, mit welchem Gefchide ber Br. Berf. bie große Maffe ber Begebenheiten bargus ftellen und ju verbinden meiß. Er fennt die große Runft bes Ergablens; in leichtem , aber nicht gerfließenben Befen entfaltet fich bei ihm ber Gang ber Greigniffe. Es fehlt nichte Bedeutenbes; in ben einzelnen Details eröffnet fich ein Blid in bas Charafteriftifche ber Beit, es find lebenbige Geftalten, bie por und manbeln; bad Unetbotenartige im Gingelnen fchlieft fich mit bem allgemeinen Colorite ber Beiten auf bas engfte gufammen. Dan bat fich burch feine gelehrten Balber burchquarbeiten, fonbern eine reiche, meite, leicht überfehbare Cbene behnt Mit ungemeinem Gefchide feben wir fich por und aus. und in alle Rreife bes menfchlichen Lebens, wie biefelben einen Bezug auf Die Reformation haben, hineingeführt, und wir erfahren auf bie ungezwungenfte Beife, burch Die That felbft, in welch' machtigen Bellen ber Strom ber Reformation burch die Jahrhunderte hin fich ergoß. Innerhalb ber Rirdje felbft bie verschiedenen Parteien, an ben Grenzen ber Rirche bie verschiedenen Geitenwege, Dofficiemus, Quietismus, Theofophie, Magie, in ben weiteren Rreifen Politit, Philosophie, Litteratur, Sitte alles biefes ericheint nicht in maffenhafter Dolphiftorie,

a) Bergleiche bie vorläufige Unzeige und Sharafteriftit bes Wertes von Ullmann in beffen Abhanblung: Bur Charafteriftit ber reformirten Rirche. Stub. u. Rrit. 1843. 3. Deft. &. 806 ff.

noch weniger in fogenannter geiftreich-oberflächlich tupfen. ben und hupfenben Beife, fondern in gediegenem Ernfte und heiterer Rulle geht bieg alles an und poruber. -Bielleicht allzu oft wird indeffen die Ergablung burch all. aemeine Betrachtungen unterbrochen. Es erschiene faft als Das Geeignetere, bas, mas gange Perioben charafteriffrt, in Ein Bedantenbild gufammengufaffen und fo bie innere Bes fchichte ber Beit felbft in gufammenbangenben Raben fich fortweben gu laffen. Freilich burfen wir und in unferer Beschichtschreibung nicht mehr ber fünftlerifden Riction von gehaltenen Reben überlaffen, burch welche ber antite Biftorifer ben Chor ju bem Drama ber Gefchichte bil. bete, und fo fuchte benn ber Berfaffer gerade in ber Form von Borlefungen fich ben geeigneten Raum für Die Rulle feiner Betrachtungen ju gewinnen. Bas aber in einer Borlefung, burch ben Rlug ber Rebe angeregt, als eine natürliche Digreffion erfcheint, balt in einem Buche ben Kortidritt ber Darftellung oft unerwünscht auf.

Das nun ben Gehalt ber Betrachtungen felbit betrifft, - und biefe Betrachtungen bilben ja eben jenen religios.praftifchen Rern, auf welchen fich bie Beurtheilung bes Berfes befondere hingewiesen fieht -, fo ift biefer Theil bes Buches in ber That ber hochften Beachtung werth. Gine Gulle ber feinften Bemerfungen findet fich ausgeschüttet; Die Begebenheiten -überall mit bem Lichte einer ernften fittlichen Gefinnung burchleuchtet, Die Berührungspuntte mit ber Begenwart auf bas gludlichfte aufgefunden und bargeftellt und barum jenes Intereffe ftete rege haltend und beforbernb, bas aus ber geiftigen Bertnüpfung ber Bergangenheit mit ben Buftanben ber Gegenwart entfpringt. Man febe 1. B. bie Darftellung bes Unterschiebe zwischen bem Rangtismus ber Gelbit. fucht und bem blinden Fanatismus ber Unwiffenheit, ber Barbarei und Berftodung (III, 167.) ober bie Bemertungen über bas Auseinanberfallen bes Proteftan. tismus in Grogbrittanien in bie amei Kormen, bie beibe

fein Wefen nur unvolltommen und unbefriedigend barftellen, in die bifchöfliche und puritanifche (III, 261.); bie meifterhafte Bergleichung von Calirt und Spener (IV. 186.); die Darftellung bes Pietismus felbft (IV, 235 ff.); bes Quaterthums in feinen tieferen Bezügen gum Befen bes Protestantismus (IV, 278.) und inebefondere bes Dietismus (IV, 297.); die feinen Bemerfungen über die Berwirrung bee Gprachgebrauche (V, 197. 198.), über bie Bertheibigung bes Chriftenthums gerabe burch Manner, bie in ihrer, wie Biele meinen, ber Theologie gerade entgegengefetten Biffenschaft Epoche machten, wie burch Remton, Guler, Saller (V. 322.), über Methobismus (V, 460.). Ueberhaupt merben bie mannichfachen Beraftelungen, Combinationen und Berwicklungen, Die theologischen Interregna, benen man im 18. Jahrhunderte fo vielfach begegnet, mit geschickter Sand vor und aufgebedt; wir folgen von ficherer Barte allen biefen mannichfachen Rreugund Quergangen; bie apologetifchen Berfuche, bie ben Reind in bas eigene lager nahmen, um ihn unschablich gu machen, die Ginfluffe ber Encyflopabiften, die traumerifchen ober gar heuchlerifchen Berirrungen ber glaus bigen Belt - alles biefes feben mir, bismeilen mit Bervorhebung fonft weniger befannten Thatfachen und Derfonen, in feinen innern Berbindungelinien, in feinen, baß ich fo fage, magnetifch auf einander wirtenben Stro. men aufgezeigt. Je naber ber Berfaffer ber neueften Beit tommt, befto mehr muffen fich naturlich biefe Bemertungen häufen, befondere, ba er fast bem-gangen Rreis ber neueren Litteratur in fein betrachtenbes Urtheil hineingieht (f. befonders Bb. VI.). Es ift unmöglich, hier ins Gingelne einzugeben; wir charafterifiren bie hagenbach'iche Auffaffung mobl am beften, wenn wir fie mit ber von Belger in feiner Schrift : "bie beutsche Litteratur vom religiofen und ethischen Befichtepuntte aus betrache tet," auf gleichem Standpuntte befindlich erflaren. Man

fann im Gingelnen über biefen ober jenen Bunft in unferer beutschen Litteratur feine Drivatmeinung haben; es fpielen in alle biefe Urtheile auch bei bem treueften Streben nach objectiver Darftellung fo viele Sympathien ein, bag binlanglicher Stoff gur Berichiedenheit ber Unfichten gurud. bleibt. Jebenfalls aber ift es einer ber mefentlichften Forte fdritte in ber Betrachtung ber driftlichen Rirchengeschichte, Diefen gangen Entwidelungsgang ber beutschen Philosophie und Poeffe bereinzunehmen und in bemfelben einen ber machtigften Sebel in ber Gestaltung unferes neueren Lebens nicht zu vertennen. Dloge man hierbei nur nie vergeffen, bag bie philosophischen und poetischen Darftellungen ibr eigenes Gefet in fich tragen und baf ibr Bufammenordnen mit ben im engern Sinne firchlichen Bemegungen immer nur unter bem allgemeinen Befichtenunfte culturbiftorifcher Bebingungen julaffig fen. Gine abichliefende Untwort auf die Rrage nach bem Berhaltniffe gwifchen ben Darftellungen ber Philosophie und Poeffe ju ben fpecififchen Bedingungen bes Evangeliums ift noch immer nicht erfolgt; gerade bei biefen Fragen enthüllt fich uns bie gange Geschichte bes Berhaltniffes von Glaube und Bildung.

Bir muffen indeffen bei biefen Betrachtungen, welche bie Geschichtsbarftellung unseres Berfaffers so vielfach durchdringen, noch einige Augenblide verweilen. Auf der einen Seite zeichnen fle fich aus durch die Beitherzigkeit, mit welcher fle die verschiedenen Standpunkte umfaffen, durch die Milbe der Beurtheilung, durch die Geschicklicheteit vergleichender Combination, leiden aber auf der and bern Seite an einer gewiffen Beichheit und Unbestimmtheit des Gedankens. Der Standpunkt der Beurtheilung ist der praktischesstelliche, natürlich nicht der vom Glauben losgeriffene. Er ist nicht der gesetzliche, der alle einzelne Sesschichtsgestalten an sich vorübergehen läßt, und oft wie mit einem gewissen Behagen das Mangelhafte und Berstheol. Stud. Jahrg. 1844.

fehlte baran aufzeigt, bas icharfe Gefeteswort ftete bereit haltenb: es find allzumal Gunber, es ift fein Gingiger rein; man erhalt von bem vorliegenden Geschichtsmerfe nicht ben Gindrud einer gemiffen Troftloffafeit, als ob nur burch Lift und Gemalt bie Geschide ber Erbe zu Stanbe tamen. Doch weniger gehört unfer Bert in Die Reihe berjenigen, bie in ber Geschichte nur bie Offenbarung eines Beltgeiftes ertennen, ber für feine Productionen eben fo menig verantwortlich ift, wie ber Raturgeift in ber Epo. lution feiner Geftalten. D. Sagenbad fennt nicht jenen fogenannten objectiven Standpunft, nach welchem bie Befchichte mit ben Befeten ber Gittlichfeit nichte zu thun hat, fie ift ihm Menschengeschichte unter Gottes Leitung und Rulaffung mit aller Berantwortlichfeit eines menfchlichen Dafenne. Go fehr nun bie beiben angebeuteten Richtungen in ihrer Ginfeitigfeit Abmege find, fo febr bilbet bie Ginheit ihrer zu Grunde liegenden Bahrheit bie Rorm ber Gefchichtschreibung. Diefe beiben Dole, innerhalb welcher bie Geschichtschreibung fich bewegt, nämlich bie individuelle Darftellung bes Menfchenlebens und bie allgemeinen Befete ber Menfcheit, finden fich auch in ber hagenbachischen Darftellung vereinigt, aber in bem mehr gemuthlichen Glemente betrachtenber Liebe, weniger in ber Scheibenben Scharfe bes Gebantens. Es ftellen fich unferem Siftorifer alfobalb bie verschiebenen Geiten eines Begenstandes bar; er erfennt, von einem reinen und ichonen Bohlwollen getrieben, bas individuelle Recht an, welches die verschiedenen Standpuntte barbieten, er finbet in ber lage ber Beit, in ben Berhaltniffen ber Umgebung, in ben Berwidelungen ber Begebenheit, in ber Schwere der Aufgabe, in bem Bufammentreffen ber mannich. fachften Bufalle immer etwas, woraus fich eine auffallenbe und, wenn man fle in ihrer Unbedingtheit anschaut, felbft fündhafte That erflaren, mithin entschuldigen lägt. Auf ber anbern Seite macht ihn feine perfonliche Liebe au

manchen Gestalten ber Geschichte nicht blind für beren Rehler und Mangel; leife flingt zwar ein Zon ber Com. pathie burch, aber biefelbe Liebe, welche ben Siftorifer auch bas Berfehlte und Abnorme erffaren lieft, biefelbe geigt fich jest in ihrem Bunde mit ber Babrheit und bem ftrenaen Rechte und weiß auch bas Mangelhafte berauszu. (fiebe befondere ben Abschnitt über Binfenborf). Sagenbach ftellt fich bie fcmierige Aufgabe, Die er bei Gelegenheit ber Betrachtung bes 18. Jahrhunderte aus. fpricht (V. 7.), jeber Richtung, auch ber einseitigen unb verberblichen, fo weit ihr Recht miberfahren gu laffen, ale fle nach irgend einer Seite bin mit ber Dahrheit gufam. menhangt, und boch auch eben fo fehr wieber bas Ralfche, bas Ginfeitige, von ber Bahrheit Abgefehrte, bem Grre thume Bugemenbete, an jeber Erfcheinung, felbft an ber beften und ebelften, bemerflich ju machen. Go merben mir bei bem Bofen, bas wir erbliden, in unferm Glauben an bie Menschheit nicht erschüttert, bei ber Liebe für unfere großen Manner nicht in Illuffon gehalten und boch auch in unferer Begeifterung für fle nicht geftort. Gin moble thuender Beift driftlicher Dilbe ift über bas Bange aus. gegoffen, ber nie in bas Gentimentale übergeht, weil er in ben emigen Grundpfeilern alles Sittlichen feinen Ur. forung hat. Aber boch merben gerabe in bem Bufammens hange mit biefen trefflichen Gigenschaften bie Gigenthum. lichteiten ber Charaftere öftere gu fehr abgestumpft; es wird Bieles burch die combinirende Bergleichung gut febr auf einem gleichen Riveau gehalten. Go merben, um nur ein freilich nur in einem untergeordneten Rreife befind. liches, boch immerhin bezeichnenbes Beifpiel zu geben, bie Liederbichter Gellert und Siller allju fehr als parallele Größen hingestellt, mahrend boch, gang objectiv genommen, in Siller ficherlich ein viel bestimmterer Charafter hervortritt, größerer Schwung, ergreifenbere Innigfeit (f. V. 389.).

Allerdings ift bie Gefchichtschreibung ihrer Ratur nach betrachtenb, und bas Befen ber Betrachtung ift, einen Gegenftand ober einen Charafter nach allen feinen Geiten ju burchforichen und barguftellen. Das Befen bes Sanbeine aber besteht in einer gemiffen Ginseitigfeit; bei allen großen hanbelnben Raturen werben wir bas gange Bewicht ihrer Perfonlichfeit auf Gine Seite hinfallen feben. So fommt benn bie Befchichte als Betrachtung in eine Colliffon mit ihrem Gegenstande, ber Sandlung, eine Colliffon, welche Siftoriter, Die felbft einen ju rafcher Sandlung neigenden Charafter haben, baburch lofen, bag fie bie Beschichte nach bem Dage ihres eigenen Charafters meffen und ihr ihren perfonlichen Stempel aufpra-Aber es gibt noch einen anderen praftifchen Stanbe puntt für bie Darftellung ber Geschichte, worauf fich biefe Colliffon gwifden Betrachtung und Sandlung mehr aus. gleicht. Die praftische Wirtung einer geschichtlichen Darftellung nämlich fann boch burch nichte Unberes hervorgebracht merben, ale menn ber Siftorifer irgend einen beftimmten, abgegrenzten Standpuntt einnimmt und fich fragt: wie verhalten fich alle früheren Ereigniffe gu biefem meis nem Stande? Er muß von bem guten Glauben ausgeben, baß alle früheren Greigniffe eigentlich auf Die Stelle hingebrangt haben, bie er einnimmt, und muß von hier aus ben innern Raben in bem Busammenhange ber früheren Begebenheiten ju entbeden fuchen. Dief muß man fich gefteben, auch bei bem vollen Bewußtfenn, welchen Diff. griffen man hierbei ausgesett fenn mag. Der Br. Berf. hat nun allerdings folch' einen umschließenben Rahmen in ber allgemeinen Ibee bes Protestantismus. Aber ift bieß nicht ein zu weiter, allzu menig abichließenber Rahmen? Babe es nicht, namentlich je weiter es in Die Gefchichte bes Protestantismus hineingeht, eine überschaulichere Grenge? Berfuchen wir es, eine folche ju entbeden. -Durch bie Reformation ift Menberungen überhaupt

bie Bahn gebrochen worben. Die alten Geleife murben verlaffen, neue Bege eingeschlagen. Diefe Bege überichauen wir nun; wir erfennen jest, wie, mahrend bie einzelnen an ber Gpite neuer Entwidelungen febenben Manner fich wechselfeitig bestritten, ja oft auf Tob und Leben fich befriegten, wir erfennen nun, fage ich, baf biefe verschiebenen Entwidelungen und Richtungen fich ergangen, baß ffe nothwendig jufammengehören; aber um ju biefer Erfenntniß ju gelangen, mußten jene neuen 3been porber einseitig verfolgt werben. Gie mußten fich erft in fich felber ausbilden und ausleben; es find folche Richtungen wie einzelne leiber, in benen fich bie Geelen individualis firen : jebe andere 3bee, Die fich in fie hineinbrangt, mare wie eine andere Geele; feben wir g. B. auf bie Bilbung ber reformirten Gemeinde im Berhaltniffe gum gutherthum ober auf die Bilbung einzelner Secten und Gemeinschaf. ten, ber Quafer etma ober ber Methobiften, benfen mir an Gestaltungen, wie bie Brubergemeinbe - bas Mues find Ausbildungen einzelner Ibeen, Die ihr gutes, mohlbegrunbetes Recht hatten, bie, weil fie in ber allgemeis nen Rirche feine Buffuchteftatte, feinen Beimatheort fanben, fich einen eigenen Rorper bilbeten und eigene Bahnen umidrieben. Der große prattifche Gewinn einer Reformationsgeschichte, einer Rirchengeschichte überhaupt mare nun ber, nachzuweisen, wie biefe Rreife in Gin Banges fich aufammengufügen bie Aufgabe haben, wie bie irrenben Bahnen aller einzelnen Richtungen zu geordneten Bahnen in concentrifden Rreifen fich gestalten. Gegenüber ber tatholifden Rirde erfdeint bie Reformation allerbings ale ein Auslaufen in verschiedene, unter fich gerfallende Richtungen, ale ein Bilben individueller Geftaltungen voll eigenthumlicher Charaftere. Ueberfeben wir nicht, bag bie Reformation vorzüglich jenen Bolfern anvertraut ift, bie einen individuellen Bilbungetrieb in fich tragen, mab. rend bie fatholifche Rirche befondere innerhalb jener Bolfer blubt, in benen mehr ein Gattungeleben berricht. Merfen mir auch barauf, wie in ber erften Salfte bes Mittelaltere bas Ineinanderfließen ber Boller bie Bilbung ber Alles umfaffenden Sierarchie ungemein begunftigte, wie bas Auseinanderfallen Diefer Bermifchungen in ber ameiten Balfte bes Mittelalters, wie es nicht lange nach ben Rreuzzugen ericheint, an ben Stuben ber Sierarchie vielfach ruttelte und jene Beit porbereitete, mo ber gange Segen und Genuf bes Evangeliums nur in ber Durche arbeitung burch einzelne Rreife und in individueller Un. eignung gewonnen merben fonnte. Und pergeffen mir enb. lich nicht, wie bas Biel geschichtlicher Entwidelung wohl fein anberes ift, ale ein Gemeinsames, morin jebes Gine gelne fich burchgebilbet und, bag ich fo fage, erlebt bat, ein Organismus, beffen einzelne Glieber felbft wieber ein organisches leben haben. Benn nun bie bochfte Darftellung ber Geschichte immer etwas Prophetisches hat; wenn bie Erinnerung ber Bergangenheit bann besonbers einen eben fo poetifchen wie fittlichen Ginbrud macht, fobald fie ihr Angeficht immer auch weiffagend in bie Bufunft menbet: fo mare für bie Darftellung ber Reformationegeschichte jener Standpunft ein großartiger und gugleich prattifcher, ber fich auf bie Sbee einer Union grundete. Gine folche Darftellung hatte bie Reformation barauf angufeben, wie fie biefe 3bee balb ju fuchen, balb gu flieben fcheint; fie hatte in lehre und Gefchichte, befonders auch in der Profangeschichte, Die Glemente nache aumeifen, unter welchen die Bilbung concentrifcher Rreife, alfo einer mabren Union, fich porbereitet. Golch' eine Darftellung, fagen wir, mare auch praftifch ; benn allerbings muß jebe geschichtliche Darftellung, wenn fie nicht reine Philosophie ber Gefchichte fenn will, folch' eine prattifche Unterlage haben. Das Praftifche aber liegt in ber Sympathie einer folden Darftellung mit ben Stimmungen und Korberungen ber Gegenwart. Diefe Stimmung ber

Begenwart ift aber mefentlich eine folche, bie fich um bie Ibee einer Union reiht; wir haben bafur negative wie pofitive Rennzeichen. Regative, inwiefern man ben bis jest gemachten Berfuch einer Union geradezu als ben Punft bezeichnete, an welchem bie Rirche vollenbe aus. einanberfiele, ba man factifch, wenn auch wiber Willen, boch getrieben burch ben Geift ber Geschichte, bas Auf. boren einer bestimmten Rirchengemeinschaft erflart babe. Dofitive, indem in ben mannichfaltigften Beziehungen überall ein Beift naherer Bereinigung bie Bemuther burchbringt, Die Intereffen und Rragen immer mehr um bie hochften Intereffen und die allgemeinften Fragen fich brangen. Roch mehr; wir haben für biefe 3bee ber Union ein bebeutfames Unterpfand ber Geschichte. Es mar fur; nach ben Befreiungefriegen, bag bas Princip ber Union ausgesprochen . marb. In ben Befreiungefriegen ift aber eine gang neue Beltlage ju Stanbe getommen; in ihnen ift politisch jenes Biel ber Geschichte ausgesprochen worben, bas fich als Staatenbund bei individueller Ausbildung ber einzelnen Staaten barftellt. Aber auch eine religiofe Bebeutung haben jene Rriege gehabt. Bingen fie boch aus bem allgemeinen Gefühle ber Demuthigung hervor, burch meldes man allein fich jum Beifte neuer Freudigfeit und Rrifche emporgehoben fühlte. Es maren alfo Grundmachte bes religiofen Lebens, bie hier malteten, Dachte, in beren Tiefen gerade auch bie Reformation murgelte. Go mar bie Beit ber Befreiungefriege eine religios fehr angeregte, allerdings aber firchlich und bogmatisch fehr unbestimmte, mas mit ben vorangehenben Buftanben bes Protestantis. mus jufammenbangt. Mus biefer religiofen Unregung, aber bogmatifchen Unbestimmtheit ging ber Bebante ber Union hervor; es galt junachft, verschiedene Confessionen ju uniren, aber hierbei lag und liegt boch noch bie hohere Aufgabe vor, weitere und allgemeinere Begenfate ju vereinigen. Leiber vergaß man, baß eigentlich nur ba Union ift, wo bie daratteriftifden Mertmale ber

verschiedenen Seiten ju Ginem Bangen fich vereinigen; ftatt beffen hatte man es vorgezogen, bas Unbeftimmte Man traute ber Macht bes relis unbestimmt gu uniren. giofen Gefühle und überfah, bag Beiten ber Begeifterung bald von felbft verschwinden und bag, wenn bann feine bestimmte Macht und Scharfe bes Gedantens vorhanden ift, etwas Karblofes und Mattes entftehen muß. mannichfache Berriffenheit ber Gegenwart erflart fich gerade aus biefem unbestimmten Streben nach Bereinigung, und ber gange machtige Scheibungeproceg unferer Tage beutet barauf bin, wie bie mahre Ginheit nicht eine ges machte, fondern eine geworbene fenn foll. Mur von bem Gebanten folch' einer Union gelingt es auch, eine Brude nach ber fatholischen Rirche hinüberzuschlagen, ba bie lette Frage nach einer Union boch bie feyn muß: wie vereinigt fich bie Battungeidee mit bem individuellen Leben, bie allgemeine Rirche, bie Rirche ber Darftellung mit ben einzelnen in ihr wirfenden Rreifen und Gemeinschaften? Man fieht, wie die tiefften Fragen, die auch in philofonhischer Sinfict unfere Tage bewegen, wie von felbft in ber Betrachtung biefer hiftorifchen Reihen wieder bervortauchen. - Moge übrigens an jenem Berte mahrhafter Union ber milbe Beift allfeitiger Liebe, wie er bas vorliegende Wert durchbringt, fort und fort arbeiten in bem Bunde mit bem icharfen, burchbringenben fritifchen Beifte, wie wir ihn freilich bis jest mehr gerftorent als aufbauend haben mirten feben!

Wir fragen jest nach benjenigen Seiten, in welchen wir bas Eigenthümliche bes vorliegenden Buches hervorstretend glauben, und fnüpfen baran einige fich barbietende eigene Anschauungen und Gedanfen. Es sind hierbei folgende Punfte zu bezeichnen: bas Berhältniß von Resformation und Revolution, die geschichtliche Rothwendigkeit der Reformation und, was

wir gum Theile ichon berührt haben und baher nur furg andeuten wollen, bie Bufunft ber Reformation.

1. Das Berhältnif von Reformation und Revolution barguftellen, ift im Grunde ber erfte Musgangspuntt ber Borlefungen gemefen. Es fielen , wie fcon früher bemertt, biefe Borlefungen in bie Periode, mo bie Baterftabt bes Berfaffere von jenen Revolutionefturmen heimgefucht marb, die im Unfange ber breifiger Jahre gang Guropa burchzudten. Es mar nun gewiß ein fehr prattifcher Gefichtepunft, an ber Reformation bes 16. Jahrhunderte ben fpecififchen Unterfchied zwifchen Reformation und Revolution nachzumeifen. Daf Revolution feine Reformation. daß blofer Biberfpruch gegen bas Beftebenbe noch fein Protestantismus und leere Aufflarerei feine evangelifche Freiheit fen , bas , glaubt ber Sr. Berf. gewiß mit vollem Rechte, merbe aus einer unbefangenen Betrachtung ber Beschichte beutlich genug hervorgeben (I, 5.), mobei benn ebenfo feststeht, bag Reformation weber eines fen mit Restauration ober gar mit Reaction (1, 8.), noch mit halben Magregeln, mit einem falfchen juste milieu.

Wir möchten hierzu noch Folgenbes beifügen. Es gibt zwei große Ereigniffe, an benen wir das Wefen der Repolution ftudiren können, die erste englische und die erste französische Revolution. Wohl lassen sich Fäden des Zussammenhangs zwischen diesen Ereignissen und der Reformation ziehen, aber nur, um den specifischen Unterschied der eigentlichen Reformation dadurch um so deutlicher herpvorzuheben. Die englische Revolution verbindet sich mit der Reformation durch jene Ideen, wie sie besonders in den reformirten Gemeinden ihre kirchliche Gestaltung gessunden haben. Ranke hat bekanntlich in seiner combinisenden Urt die Zusammenhänge von Carlstadt an durch die Wiedertäuser die zur Gestaltung der reformirten Kirche hin dargestellt. Die demokratische Idee der Gemeinde ist hier das Borwaltende. Bedenkt man nun, wie England

immer noch auf mittelalterifchem Boben rubte, wie biefer mittelalterifche Geift befonbere in ber Berflechtung von Rirde und Staat fich aussprach, ohne flare Unterfchei. bung beiber, fo ift leicht zu begreifen, wie jene bemofratifche Ibee ber Bemeinbe unmittelbar auf ben Staat fich menbete. Bier haben mir einen Uebergang - aber auch nur Uebergang ober vielmehr Abfall, nicht Bufammens hang - von Reformation gu Revolution, weil es an ber Scheibung amifchen Religiofen und Burgerlichem gebrach, einer Scheibung, in beren Bollgug ober boch fefter Grundlegung Luther fo unendlich groß und beilfam prattifch baftebt. Daber auch bie hinneigung jener reformirten Auffaffung gur Theofratie bes alten Bunbes und Die Aufnahme bes eiferartigen Glemente, bas fie burch. Bon ber englischen Revolution laffen fich alebann jufammenhängenbe Linien bis jum Jahre 1789 bin verfol-Man bente an bie Puritaner, an ihr Princip, alle Ueberlieferung abzuschneiben; man bente an ihre Ueberfiebelung nach Umerifa, nach biefem, wie es Schloffer bezeichnend nennt, geschichtelofen ganbe: man bente an bie Rudwirfung Amerita's auf Europa, namentlich auf Frant. reich, und an ben Grundfat ber bortigen Revolution, von allen Rugen ber Geschichte fich loszusagen, ein burchaus neues Staatsleben aus bloger Bernunft und Abstraction ein Biberfpruch in fich felbft! - aufzubauen. weiten Umwegen haben fich freilich alle früheren religiöfen Ibeen in rein politische verwandelt. Allerdings gibt es etwas Gemeinfames, wie unfere Borlefungen namentlich bervorheben, amifchen bem religiofen und politifchen Schwarmer. Beibe geben (f. I, 107.) auf ein unbestimmt Abfolutes, beibe entfernen fich vom hiftorifchen Boden, treten aus bem Busammenhange ber hiftorischen Entwides lung plöglich heraus. In Dliver Crommell feben mir beibe Rormen ber Schwarmerei ineinander laufen, Die freilich baburd, baß flügelnde Ueberlegung und Reflexion an bie

Stelle urfprünglicher Leibenschaft trat, furchtbare Seuchelei murben. Mus allem biefem lernen wir nur, baf ber Puntt, mo Reformation in Revolution übergeht, in Die tiefften Grunde ber Sittlichfeit hineinreicht. Es ift berjenige Bunft, wo bas Inbivibuum, bas ber Trager neuer 3been ift, von Gott und gottlicher Ordnung fich loereift und in feinem eigenen natürlichen Leben weilt und handelt. Darum fteht Buther fo groß ba in feiner gebrungenen fittlichen Perfonlichfeit, auf bem feften und ficher abgearenzten Boben bes Mortes Gottes und göttlicher Erfahrung, morin er feinen gangen Charafter geftählt hatte. Un Luther ertennt man aufe beutlichfte, wie eine in fich burchgebilbete Individualität außer fich ju wirfen vermag, wie bie Bedingung bes mahren Selbenthums in ber Große und Entschiedenheit bes innern Denfchen ruht. Diefe groß. artige Gorglofigfeit in Sinficht auf biplomatifche Berhalt. niffe, bie für ihn gar nicht eriftirten, neben und mit ber Sorge für Die driftliche Bilbung ber erneuerten Rirche; biefes fich Burudhalten auf feinem nur ihm eigenthümlichen Boben und bas freie mannichfaltige Bewegen auf bemfelben : biefe innerliche Durchbildung burch bie tiefften Gegenfage bes menschlichen lebens, wie fie im Rlofter ju Erfurt fein Berg burchschnitten: Diefes alles gab ihm ein ficheres Unterpfand, nie in bas Bebiet bes Revolutionaren gu Riemand ift, außer Luther, ber ein fconeres Beugnif für ben Gat ablegt, baß fich bas Reich ber Freiheit nimmermehr öffne, wenn nicht burch bas Aufgeben ber alten Lebendrichtung, burch Gelbftverleugnen und Gelbstüberwindung. Luther ift natürlich auch ber Gohn feiner Zeit; bie allgemeinen Bewegungen und Schwingungen, bie burch fein Jahrhundert hindurchgingen, tonten auch in feiner Geele; in bie allgemeinen 3been, bie wie eine Atmofphare ben geiftigen Rorper jener Beit ums bullten, mar auch fein Gemuth tief genug eingetaucht; aber bas macht ben großen Mann, von welchem Stanb. puntt er biefen allgemeinen Ibeenftrom auffagt unb nach welcher Richtung er ihn lenft. Das machte Luthern gum Reformator, ju ber eigenthumlich geschichtlichen Geftalt, daß er feine individuellen Erfahrungen, feine innern Erleb= niffe in bie gahrende Belt hinaustrug, bag er, indem er für fich rang und tampfte, jugleich einen neuen Stand. puntt fant, von welchem er bie Welt bewegen fonnte. Denn feine individuellen Erlebniffe maren eben feine ibio. fontraftifche, fonbern betrafen bie innerften Fragen bes Bemuthe, Die tiefften Gigenthumlichkeiten bes Chriftenthume, und inbem er nun beibes in fich verband, bie Beitschwingungen, mit ber individuellften Rraft feines Glaubens, begann er bas eigentliche Belbenwert ber Reformation. Darum feben wir ihn immer fo individuell handeln ; barum ift er fo wenig befondern politifchen Ueberlegungen juganglich, mas mohl hatte geschehen muffen, wenn er nur Trager von Zeitibeen gemefen mare.

So burfen wir nach ber Erfahrung, die uns auch sonst bie Geschichte gewährt, baß zwischen bem Geschicke eines helben und ben Begebenheiten ber Zeit, in welcher er wirft, ein sympathetischer Zusammenhang stattsinde, es nicht zufällig heißen, wenn ber Mann, ber sich den politischen und nun gar ben friegerischen Unternehmungen abgeneigt gezeigt hatte, vor bem wirklichen Ausbruche bes Krieges ber Belt entrückt ward. hierher gehört das schöne Wort, das unsere Borlesungen (III, 20.) aussprechen: "Rur wenige historische Persönlichkeiten scheinen berusen, ben Gang der Weltgeschichte eine Zeitlang in ihrem Busen zu tragen, bis dann die Zeit sich der neuen Geburt bes mächtigt und das in ein Gemeingut verwandelt, was der Einzelne auf seine Gesahr hin gewagt und erstritten hatte. Luther gehörte zu diesen seltenen Genien."

Außer biefer sittlichen Größe bes Reformators, bie ihn vor ber Bermechfelung bes Reformirenben und Resvolutionaren bewahrte, ift es auch noch ber Boben bes

historischen Rechte, ber Luthern por allem Ertreme fdutte. Befanntlich hat Rante nachgewiesen, wie guther's Reformation vorzugemeife barauf ausging, Die Rirche bes 16. Sahrhunderte auf ben Grund ber altlateinischen Rirche gurudauführen. Es mar alfo etmas Begebenes, morauf Luther gurudging; bie Revolution aber hat abstracte Unfange; fe will auf einen Urzuftand ber Denfchheit, auf Die allgemeine gestaltlofe Ibee ber Freiheit gurud aus einem Buftande heraus, ber freilich nicht allein beschräntte Les benegeftaltungen, fonbern auch burch Billfur und Luge verberbte und verrottete Buffanbe barbot, und gmar folche, bie fich mit ben nachften und unmittelbarften Lebeneges wohnheiten verschlungen batten. In ber Reformation mar es auch ein gebrudtes und in viele Bergerrungen auseinander geriffenes leben, welches ber Beilung bedurfte, aber einestheils bot die Rirche boch immer mehr einen ibealen Boben, im Gegenfate ju bem mehr materiellen bes Staate, anderntheile hatte man in ben apoftolifchen Bemeinben ober in ber alteften Rirche ichon ein gefchichtlis ch e & Borbild, zu bem man gurüdfehren fonnte. Es mar nicht nothig, eine neue Befchichte aus eigenen Gebanten gu fchaffen, eine Bernunftfirche ju conftruiren, wie man verfuchte, einen Bernunftstaat zu bauen. Die Reformation erfannte fich felbft ale ein Glied in ber Entwickelung bes Reiches Gottes; Die Revolution wollte Die Beltentwickes lung alfobald zu Ende führen; fie wollte fich barum auch an bie Stelle bes Chriftenthums überhaupt fegen; fie lies ferte ben Berfuch, eine Belterlöfung, ein Reich ber Freis heit ju finden ohne bie Bedingungen bes Chriftenthums, ia mit ausbrudlicher Berachtung und Bermerfung berfels ben; fle wollte eine Belterlöfung burch eigene Rraft auf autonomischem Bege geminnen. Die Revolution geht, wie bas Chriftenthum, von bem Berfalle ber früheren Les beneordnung aus, von ber Unfahigfeit bes Früheren gu bestehen, wie Rouffeau bieß besonders aussprach; aber

ba ihr die felbstverleugnende, hingebende Liebe fehlt, betrügt sie sich um Alles, was sie erstrebt, endigt in Despotismus, sucht das Ideal der Freiheit statt vorwärts
in dem wahren lebendigen Fortschritte des Reiches Gottes
rückwärts in der Leerheit alles Lebensinhaltes, hat darum
auch einen Trieb in sich, Alles zu vernichten; haß und
Schrecken sind ihre treibenden Hebel; Rousseau, der natürlich edelste Ausbruck der Revolution, vergiftet sich aus
Menschenhaß, das redendste Zeugniß für den aus allerbarmender Menschenliebe am Kreuze blutenden Erlöser,
der eine ewige Erlösung erfunden. Siehe Borlesungen
V, 211.

Die Nothwendigfeit ber Reformation zu ermeifen. 2. muß natürlich befondere bie Aufgabe ber Ginleitung eis nes folden Bertes fenn, wie es in biefen Borlefungen porliegt. Dieg ift benn auch in ausführlichem Dage gefchehen. Der Berfaffer läßt (I, 20-105.) Urchriftenthum, erfte driftliche Rirche, Papftthum, Lehre, Gebrauche, Bolfsleben und Bolfefitte in furgen, aber bezeichnenben Bugen an unfern Bliden vorübergeben, fobann die nachften vorbereitenben Manner und Begebenheiten in ihren verfchies benen Berhältniffen gur That ber Reformation felbft, in welchen Borbereitungen balb bas revolutionar Ginfeitige, bald bas nur ichwantend Bermittelnbe und Salbfeitige berportritt. Bu bebauern ift, bag unter biefen Mannern ber vorbereitenben Bewegung ber herrliche Savonarola, Diefer tiefe, begeifterte, weitherzige und großartige Glaubenemenfch, nur in einer Rote (I, 154.) Beachtung gefuns ben hat. -

Um ben Eintritt ber Reformation zu charafterifiren, muß man in ber Rirche von Anfang an die beiden Richtungen im Auge behalten, in die fich bas firchliche Leben schied: diejenige, welche auf Ausbreitung, und biejenige, bie auf innere Bewahrung ber Rirche geht; wir fonnen eine mifsonirende und boctrinelle Rirche unterscheiben. Die

Entwidelung ber Rirche gestaltet fich nun im Mugemeinen auf bie Urt, bag in ber Rolge ber Beiten bie eine Thatiafeit die andere abloft. Rur im Beginne, in bem apofto. lifden Zeitalter, geben, wie in jebem organischen Beginne, Die beiben Richtungen ineinander, entfalten fich in gleicher Starte. Dann treffen wir auf eine Periode, in welcher porzugemeife bie innere Musbildung ber Rirche ben Beitraum erfüllt; hierauf begegnet uns in ber Bolfermanberung wieder eine Beit ber Milfion; bann in ben folgenben Sahrhunderten mieder bie innere Rirchenbilbung als hierarchie; in ben Rreuggugen ein neu erwachter Trieb nach Ausbehnung und Diffion. Satte fich ber Beift nach aus Ben gemenbet, fo empfand er balb bas Bedurfnig, bas außerhalb Gewonnene in fich ju verarbeiten; nach ben großen Diffionszügen trat wieder die Aufgabe ber innern Rirchenbilbung hervor. Das mefentliche Refultat ber Rreuzzuge ift befanntlich bas Aufschließen eines größeren Lebensfreifes, Die Ermeiterung bes menfchlichen Borizontes und, mas damit in Berbindung fteht, ein größeres Regen und Bewegen in ben Tiefen bes menfchlichen Gemuthes felbft, eine größere Bedantenfülle, ein muthigeres Streben, von ber Welt wenigstens geiftig Befit ju nehmen. Dagu maren benn freilich Die Grengen ber mittelalterifchen Rirche Die mittelalterische Rirche mar eine Rirche ber Darftellung geworben; fie miffionirte nicht, um fich in bie Belt, fondern um die Belt in fich hineinzubilben. Die Rirche ift Mittlerin, in welcher Die erlofende Thatigfeit fortgefest mirb, um biefelbe über bie Denfchheit auszu. breiten und biefelbe baburch in bas ihr gugehörige Bebiet ber Freiheit einzuführen. Bur Beit ber Bolfermanberung hatte bie Rirche biefe Mufgabe auf bie großartigfte Beife Aber nun trat für fle bie Berfuchung bervor, ber fle unterlag; fle verwechfelte bas Mittel mit bem 3mede; an bie Stelle ber Begeifterung, mit welcher bie Rirche ihre miffionirende und mittlerifche Thatigfeit verfolgte, trat bie

Gelbftfucht ber leibenschaft und ber Berechnung; fie wollte fich aus ber ihr zu Beginn bes Mittelaltere angewiesenen Stellung einer Buchtmeifterin, einer Dbrigfeit nicht vertreis ben laffen. Das große Gefet in ber Gefchichte, Befchrantung und Entidrantung in ihren innern Berhaltniffen gu einanber, marb nicht geachtet und mit Giferfucht an ber Musbilbung ber Rirche in einer Beife gearbeitet, bag alle lebensfrafte nur zu ihrem Dienfte verwendet werden follten. Go faffen auch unfere Borlefungen Die Rirche bes Mittelalters auf. wenn es heißt (I, 78.): "Un die Stelle eines von innen heraus fich bilbenben religiofen Lebensorganismus, wie ihn ber Beift bes reinen Chriftenthums in ben Menfchen berporrufen und beforbern will, tritt ein außerlicher firche licher Mechanismus, burch welchen Die fittliche Rraft bes Einzelnen in bem Grabe gelahmt wird, ale ihm bie Maffe ber geheimnigvollen und für ihn thatigen Rrafte ber Unbern imponirend entgegentritt." Indem fich nun, von ber Rirche felber angeleitet, Die Menschheit mahrend bes 12. und 13. Sahrhunderte in meiteren Rreifen bewegen lernte, wollte Die auf biefe Bewegungen nach außen eintretenbe Bilbung nach innen nicht in ber alten Beife gelingen. Da man von firchlicher Geite ber bennoch auf ben alten Grund. lagen und auf ber alten Beife bestand, fo ergab fich ein Buftanb ber luge und Unfittlichfeit, ber immer ba eintritt, mo man bie 3dee bes von Gott gebotenen Fortschrittes verfennt und burch eigene menschliche Lift und Rlugheit bie Entwidelung hemmen will. Diefe Unfittlichfeit bedurfte ber Beilung; es mußten nothwendig reformatorifche Bewegungen eintreten. Gewiß murbe man fich taufchen, wenn man meinte, die Reformation fep etwa aus einer alfo gurechtgeleg. ten Ginficht in bie eben angebeuteten Ideen hervorgegangen. Rein, die Sandlungen pflegen aus fittlichen Motiven, nicht aus intellectuellen Unschauungen zu entftehen - und bas gehört ju ben munberbarften und tiefften Problemen ber Beltgeschichte, wie bei bem Uebergange von einer Geschichtes

ibee zur andern gewöhnlich ein sittlicher Berfall erscheint, ber eben ben Kampf einer alten und neuen Zeit bedingt, und die neue Periode einführt. So waren es Mißbräuche ber Kirche, wogegen der gesunde Sinn des Bolles sich empörte; die verschiedenen Strebungen bald gegen das Princip, bald gegen die Erscheinung der Hierarchie sahen sich nun in den Kampf gegen bestimmte Mißbräuche zusammengesfaßt, und da die Kirche jener Zeit keinen wahrhaft umbilbenden Einsluß auf sich zuließ, so endigten die Bersuche zur innern Ausbildung mit der Trennung in der Kirche.

Es ift bekanntlich ein öfter geaußerter Munich, es mochte gu biefer Trennung nicht gefommen feyn, man möchte fich bamit begnügt haben, bie gröbften Diffbrauche abzustellen und lieber bie eine ober bie andere ber neuen Ibeen und Strebungen barangegeben und fo bie Ginheit nicht bloß ber Rirche, fondern auch ber Ration unverlett erhalten haben. Den vorliegenben Borlefungen fühlt man es an, bag fie biefen Bunfch nicht theilen; fie erfennen an, bag ju einer grundlichen Abhulfe fein anderer Deg ale ber eingeschlagene übrig blieb. Die Aufgabe ber Reformation war, die mittelalterifche Auffaffung ber Rirche gu fprengen, Die Schape bes Evangeliums aus ihren Um. gaunungen und ihrem geheiligten Berfchluffe gu befreien und fie gum Gemeinaute bes menfchlichen Befchlechte gu machen. Mus biefer ihrer Aufgabe find ihre beiben Seiten ju begreifen, ihre gange Sohe und herrlichfeit, wie bie Abwege, auf welche fie tommen fonnte und gum Theil in einzelnen Richtungen gefommen ift, Abmege, bie aus einfeitiger Trennung ber beiben Elemente ber Reformation Diefe beiben Elemente, Grundtriebe und Grunds frafte bes Protestantismus werden von unfern Borlefungen (IV, 481.) bas eine als positiver Glaubensernft und Glaubeneinnigfeit, ale bas confernative, bas anbere als bas fritisch Regative, Protestirenbe, ale bas bewegliche bes zeichnet. Es galt vor allem, bie Grundwurzel bes hierar-Theol. Stud. Jahrg. 1844.

difchen Chriftenthums abgufchneiben, bie Bermechfelung von 3med und Mittel aufzuheben. Der Ratholicismus hatte Die tiefften und eigenthumlichften Guter bes Chriftenthume, Gunbenvergebung, Gnabenfpenbung u. f. f. aufbemabrt, ihnen jeboch fein bierarchifchee Beprage aufgebrudt. Luther's Streben ging nun babin, mabrlich nicht biefe ewigen Guter bes Evangeliums ju gerftoren ober nur baran ju anbern, fonbern jene falfche Legirung mit bem hierardifden zu entfernen. Die munberbare Grofe bes beutiden Reformatore besteht barin, bag er bieß Sierardifche nicht in feiner Erfcheinung nur aufgefucht und betampft hat, wiewohl er bie praftifden Rachtheile beffelben aufzusuchen und in feiner feurigen Rebe barguftellen nicht ermangelte, fonbern baß er es bis in feine feinsten, in bie menfchliche Gelbftfucht gurudlaufenben, Abern verfolgte. Der Pelagianismus ift bie geiftige Macht, in welcher bie Dierarchie murgelt; ber felbsteigene Geift ift es, ber es nicht verfteht, mit allem, mas er hat und ift, in bie Sand ber göttlichen Gnabe fich ju geben, einer Gnabe, bie nicht gum Quietismus führt, fonbern burch Bufe, b. i. burch bie tieffte Umwandlung, mithin lebendigfte Anreguna mit bem menichlichen leben vermittelt ift und barum gur vollften, wirfungereichften Freiheit führt. Bon bier aus verfteben wir bie gange Dogmenbilbung ber protestantifchen Bir begreifen, wie bie erneuerte Rirche bie alteften Dogmen, befonbere bie fpeculativen, fteben ließ; an biefen Gaben, welche bie ontologische Geite bes Evangeliums barftellen und auf benen bas eigentliche Dafenn ber Rirche als folder beruht, anderte Luther nichts. Das Dogma von Chriftus, bem Sohne Gottes, ift bas Grundbogma ber Rirche; an ber Bildung biefes Dogma's hatte fich bie Rirche felbft beraufgebilbet; hierin lag ihr Auftrag, Bemahrerin und Spenderin ber erlöfenden Tha, tigfeit Chrifti gu fenn. Den Begriff ber Rirche wollte Quther nicht befeitigen, wohl aber ben bes Sierarchifden, weil biefes hierardifche bie erlofenbe Thatigfeit, bie ja noth.

wendig eine bienenbe und felbftverleugnenbe ift, mit einer berrichenben und fich felber barftellenben vermechfelt. Darum ging es an eine neue Reststellung bes ofonomifchen Elemente; ba maren es bie Begenfate ber Gunbe und ber Erlöfung, bie jur Frage tamen, alfo bie tiefften ethifden Elemente; ba maren es bie Thaten ber göttlichen Gnabe, bie man in ber Bergebung ber Gunbe an fich erfuhr und für welche Erfahrung man einen betenntnifartigen Musbrud fuchte. Jene Muebrude über bas Berberben ber menfchlichen Ratur, über bas gangliche Erftorbenfeyn alles Guten, über bie Rechtfertigung ale über einen actus forensis - fle find bie Zeugniffe jener innern Erfahrungen, bie fich auf ben Begenfat von Gunbe und Erlofung beziehen - und Beber, ber biefe Erfahrungen theilt, wird in bem Betenntniffe berfelben, in bem unmittelbaren Drange, feinen Dund über folche Erfahrungen aufzuthun, nicht leicht einen anderen Ausbruck finden mogen, als jene tornigen, mit großartigen Strichen zeichnenben, wie fle aus unfern Befenntnifichriften reben. Bielleicht, baf fich bas Berhaltnig andert, wenn bie Reflexion bingutritt unb aus bem Betenntnig ein Dogma macht; vielleicht, bag wir bann nach andern Lehrbestimmungen fuchen muffen. um bem Betenntnif eine bogmatifche Geftalt ju gebenhier eröffnet fich ein Felb ber Arbeit, bas am wenigften burch eine ftraug'fche Glaubenelehre abgemeffen wirb; es erforbert Manner, bie Glauben und Rritit vereinen, um folch eine Rritit ber bogmatifchen Sprache in ihrem Berhaltniffe gur Betenntniffprache ju vollziehen. Bergeffen mir nur nicht bas innere Berhältnif von Befenntnif, Rirche und Dogma, bas wir am fürzeften in ber Formel aus. bruden tonnen, wenn wir fagen: bas Befenntnif fchafft bie Rirche, bie Rirche aber bas Dogma. - Dieg alles fpringt besonbere beutlich in bie Mugen, wenn man bie Entwidelung bes Protestantismus mit bem Janfenismus vergleicht. Es ift auch im letteren ein Burudgeben

auf tiefere Grundlagen, ein Burudgehen aber, bem burch= meg bas wieber Musfichgehen fehlt, bie Wirfung nach außen, bie Rraft und bas Bewußtfenn, fich zu einem bie Welt burchbringenben Ferment zu machen. Daher bie Reis gung und ber Bufammenhang bes Janfenismus mit bem Quietismus; ber Janfenismus ift nur eine Reminisceng aus ben Beiten ber vorreformatorifchen Periode, bie gur Reformation hindrangte, ein Beweiß, wie innerhalb ber Sierarchie feine burchgreifende Reformation möglich ift. Do bie Sierarchie machtig wird, erbrudt fie bas Evangelium; ben Janfeniften ftanben bie Jefuiten gegenüber. Der Jesuitismus ift ber eigentliche Reind ber evangelischen Rirche; er will auf feine Urt baffelbe, wie biefe, Musbreitung bes Chriftenthums über Die Belt, aber er will es ichlechthin nur in ben Formen ber hierarchie und er fchmiegt und windet fich nur beghalb fo in alle Formen, weil er ale lette Beute eben boch bieg hierarchifche hinmegtragen möchte. Der Jefuitismus ift bas Mittelalter, burch und burch in bie Reflexion ber neuern Beit und ihres Beiftes eingetaucht; baber fein jebes frifche und lautere Gemuth fo abichredenbes Befen, mahrend baffelbe Gemuth von ber Unmittelbarfeit und reflexione. lofen Frifche bes Mittelaltere machtig angezogen werben fann; baher feine trodene Gelehrfamteit, Die nur im Dienfte ber Erinnerung fteht, alte Zeiten fünftlich berauf. beschwörend; baber feine gange Sophistif und Politif. ...

Das Christenthum ist berufen, ein Reich Gottes herzustellen, die Welt zu überwinden. Darum gibt der Sr. Berf. die Hoffnung nicht auf auch der politischen Wiedersgeburt der europäischen Bölfer aus dem Samen eines wohlverstandenen Christenthums (II, 132.). Darum entzgeht ihm nicht (III, 9.), wie auch unabhängig von den bestimmten Formen des Kirchenthums das Christenthum sich unter den verschiedenen Lebensverhältnissen beurfundet hat. So treten brei Männer aus verschiedenen Bölfern

von verschiedenen Berufefreifen und protestantischen Betenntniffen hervor, bie als Restauratoren ber Biffenschaf. ten herausgehoben und ben Reformatoren ihrer Beit an bie Geite gefet werben: Frang Bato, Johann Repp. ler und Sugo Grotius (III, 414.); fo fieht, wie fcon oben bemertt, ber Berf. Die Geschichte ber beutschen Litteratur und Doeffe in unverfennbarem Bufammenhange mit ber Geschichte bes Protestantismus (V, 240.). Die Rirche hatte jene Aufgabe, bas Reich Gottes herzustellen, übernommen, aber, wie wir bemerften, fich balb ale nur bienenbes Mittelglied verfannt und fich felber jum 3mede gemacht. Aus der Entschränfung bes Bolfes Gottes, wie fie burch ben Sohn Bottes gefchah, bilbete fich wieber eine Befdrantung ber hierarchie. Die Reformation mar bestimmt, biefe Befdrantung wieber aufzuheben. Gie ents band bie Erlöfungefräfte aus ihrer bisherigen Befchrantung, und gerade, um bieg thun ju fonnen, ging fie von ben fcheinbar fo harten Gagen aus, Die freilich, wenn man fie ber blof ausspinnenden Reflexion überlief, wie bieß in ben fpateren, gurudfehrenden Beiten eines neuen Rirdenthume und Scholafticiemus gefchah, ju bogmatifchen Erubitäten murben. In bem Berhaltniffe von Glaube und Liebe bildete ber Protestantismus fein Berhaltnif von Befchränfung und Entschränfung vor; um ber liebe einen weiten Raum zu geben und einen von allem Egoistifchen und Mertheiligen fernen Beift, ging man vom Glauben aus; im Glauben hatte man bie Liebe Gottes in Chrifto und von biefer Erfahrung und biefem Befige brang nun die Rraft ber Liebe nicht etwa' über bie abgegrengten Raume ber Rirche nur bin, fondern über bas gefammte Leben. Der Proteftantismus fennt fich fchlecht, ber feine Rrafte verfchleubert entweder an eine Rirchenbildung in ber Urt, wie ber Ratholicismus fie erftrebt hat, ober an ben Aufbau ibealiftischer Syfteme und Theorien. Das gefchichtliche Leben einer Ration und ber Menschheit überhaupt ift fein

ihm bereiter Raum, ber gange fittliche Organismus ber Menschheit ber Stoff, in melden er feine formenben Rrafte ergießt. Bon biefem Gefichtepunfte mar bie Bieberer. wedung ber claffifden Studien für ben Protestantismus von welthiftorifcher Bichtigfeit; benn bie antife Belt, bie in diefen Studien wieber lebendig warb, mar bie - menn auch burch bie Gunbe verunftaltete - boch immerbin verfuchte und von ihrer natürlichen Geite ber oft fo glangenb burchgeführte Entfaltung bes menschlichen Lebens in alle feine organischen Richtungen bes Bedantens, ber Schonheit, ber That. 3m Bewußtfenn Diefer Aufgabe lag ber icharfe Begenfat ber Reformation jum Mittelalter, bas Bervorheben bes Ratürlichen und Bernünftigen gegenüber ben Satungen bes Mittelaltere, einer Beit, bie in ber Unterbrudung bes Raturlichen und Bernunftigen, in ber glucht por ben fittlichen Runctionen ben Triumph bes Glaubens feierte, Die eine Bearbeitung ber Ethit, melde ben Rreis ber firchlichen Pflichten überschritt, unmöglich machte. Bie gang andere ift biefes burch bie Reformation und ben Protestantismus geworben! Unfere Borlefungen ftels len bie gange neuere Befchichte nach ihrer firchlichen, fitts lichen und litterarifden Geite ale Frucht bee Protestantiemus bin; es tonnte ja felbft für ben rein politifchen Wefichtepunft, wie man es für Die Befchichte ber Philosophie gethan hat, bie 3bee bes Protestantismus einen abschließen. ben Rahmen geben. Die 3bee eines politifchen Gleichgewichte, wie fie burch ben breifigjahrigen Rrieg burchgefampft warb; bie Erfahrung eines größeren Bufammengehörens ber einzelnen Bolfer gegenüber ber bei aller außern Ginheit boch fo großen innern Scheidung im Mittelalter; Die Ibee ber humanitat, bie fich auch unter farten Rudfallen in bas Robe immer mehr heraus ju entwideln ftrebte: bas alles fteht mit bem Befen und ber Gefchichte bes Protestantismus in gar engem Bufammenhange. Der Protestantismus will mahre Freiheit, Die paulinische, Die aus bem tiefften und ftrengften Schape bes Blaubene gehoben mirb. Sier

ift ber geheimnifvolle Lebenspuntt ber Reformation, biefe Bereiniaung bes intenfiveften Glaubens mit ber ertenfiven Rreiheit, biefe Bilbung bes Inbivibuellen burch bie Bucht bes Glaubens auf der einen Seite, auf ber andern Seite Die Bil bung bes Gemeinwefens burch bas allgemeine culturbiftoris iche Element, bas im Protestantismus liegt. Bas ift nun bas Bufammenhaltenbe biefer Richtungen? Das Bert ber Bufe. Bir erinnern und, baf wir oben bie Bedeutung von Luther's Derfonlichteit befondere barin gefunden baben, baf Buther zu bem Wefen ber Freiheit auf eine fo ernfte und einschneibenbe Beife gelangte, auf bem Bege ber Bufe. Bir erinnern und meiter, bag feine Birfung nach außen, bas Rrifche, Unmittelbare, Rreiheitefraftige, bas in feiner Ratur lag, eben auf biefer Durchbilbung und Durchfurdung feines Innern berubte, auf ber feft ausgeprägten Geftalt feines innern Lebens. Gleichwie nun ber 21b. fall ber erften Rirche barin beftanb, Mittel und 3med gu permechfeln; wie fich aus ihren erften Lebendentmides lungen heraus bie Rirche gur Geftalt ber Bierarchie verfeftigte: ebenfo fiel auch ber Protestantismus in einen 3mar nicht burch eine Bermifchung fcmeren Grrthum. und eine Rrantheit bes Bermachfens, fonbern burch ein Rerfallen und Auseinandergeben; Die Rrantheiten richten fich ja nach ber gangen Unlage und bem Gewebe ber jebesmaligen Conftitution. Diefes Berfallen tam von bem Aufgeben jenes ben Glauben bedingenden Dunttes. Der Artitel von' ber Buge, von dem Aufgeben feiner felbft, um fich in Chrifto wieder ju geminnen, murbe verlaffen, bie individuelle Bilbung bes Glaubens verfaumt. trat ber Sauptrif ein, aus welchem alle anderen Trennungen ihren Urfprung haben, ber Gegenfat gwifden inbivibuellem Glauben und amifden ber culturbiftorifden Bebeutung bes Protestantismus. Der Ratholicismus hatte Glaube und Bilbung vermifcht, ber Protestantismus Glaube und Bilbung getrennt. Go bezeichnet auch unfer

Berfaffer (V, 300.) bieß feindfelige fich Begenüberftellen von Menfchlichem und Chriftlichem als einen Grunbirrthum, an bem bas 18. Sahrhundert litt und an bem unfere Beit gum Theile noch leibe. Wir feben baber, wie gleichfalls unferen Borlefungen nicht entgeht, beibe Richtungen auf bie Reformation fich berufen, fomohl biejenigen, bie fich ihres individuellen Glaubens erfreuen, fo wie jene, welche bas Princip ber Reformation nur in ber Bertrumme. rung nicht etwa nur bes Rirchlichen, fonbern auch bes Chriftlichen ertennen möchten. Reben biefen burch bie menfche liche Gunbhaftigfeit bedingten Abmegen ber Reformation geht aber, wie wir gleich von vorn herein ju bemerten nicht unterlaffen durfen, eine biefen falfchen Richtungen parallele Entwidelung auf gefundem Boben vor fich, eine bie Rirchenlehre forgfam bemahrenbe, aber boch nicht fdroffe, eine mpftische in Urnbt, eine, wie fie Sagenbach (III, 443.) bezeichnet, mobernere Form bes Chriftenthums. Fragen wir und noch genauer, woraus die falfchen Richtungen bes Protestantismus entstehen, fo muffen wir antworten : fobald wir aus bem Glaubenespfteme ber Res formatoren ben afcetischen Beg lebendiger Bufe und Gelbfiverleugnung berauenchmen, alfo jene in bie tief. ften Schachten ber Sittlichfeit führenben ethifden Grund: bebingungen gerftoren ober auch nur außer Ucht laffen, fo bleibt une nichte übrig ale Rationalismus in einer feiner breifachen Bestalten - Bestalten, Die auch geschichte lich auf einander gefolgt find - entweder ale ftarre Dr. thoboxie in ihrer mechanischen Darftellung ber höchften Dynamit, ober ale vulgarer Rationalismus mit feinen Schattenbildern ber Sittlichfeit ober ale pan. theistifder Rationalismus mit feinem unenblis den processus. Ubwege fonnen in febr genauer Berbinbung mit bem Sauptwege fenn und find, weil fie eben befondere und einzig geltenbe Wege fenn mollen, barum boch Abmege. Co fprechen es auch unfere Borlefungen aus, wie 2. B. bie focinianifche Lehre in genauer Berbindung mit bem Entwickelungsgange ber Reformation felbft ftanb (III, 462.). Den wenigsten Gewinn für bas Bange hat bie erfte Urt von Rationalismus getragen, bie tobte Orthoborie, aus bem einfachen Grunde, weil fie ohne bie minbefte frifde Unregung, ohne irgend eine Urt von Begeifterung, mehr nur burch blofe Berechnung entftanben mar. Die beiben anbern Richtungen haben auf bie Gefammtentwickelung ber neuern Beit bie machtigften Ginfluffe genbt; fie haben in vieler Begiehung Die cultur. biftorifche Seite ber Reformation meiter geführt, fie baben auf Poeffe, Litteratur, Erziehung eingewirft, fie haben in ber Philosophie und in ben Wirfungen, bie von hier ausgingen, bie weiteften Bahnen gebrochen. Aber fie baben auch ben Rif gwifden bem inbivibuellen Glauben und ber allgemeinen Bilbung flaffender gemacht; feben wir boch in ben letten Ausgangen biefer Bilbungereibe bie offene Rahne ber Emporung gegen ben Glauben auf-In biefer Richtung faßt man bie Reformation nur ale Freiheiteact, burchaus nicht auch ale Uct ber Demüthigung; in ber Rechtfertigung burch ben Glauben, weil man fie nur im Schema bes Bebantens ergreift unb nicht in ber Energie bes Billens und bes Bemiffens, erfennt man nur ben reinen Uct, wodurch bas Gelbitbemufite fenn fich felber fest und bas Bebiet ber Autonomie betritt. Sierbei überfieht man, bag in bem Befen ber Bufe ebensowohl ein fpeculatives wie ein unmittelbar fitte liches Element liegt, ein fpeculatives infofern (ba es fich vom fittlichen von felbit verftebt), meil bie Bufe mit ber Biebergeburt und bie Biebergeburt felbft mit bem außerzeitlichen Genn bes Menfchen, mit bem Berhaltniffe bes logos jur Creatur jufammenhangt. Indem nun bie Reformation bie perfonliche Beziehung bes Individuums gu Chriftus vor ber gur Rirche hervorhob; indem, mie fo viele Stellen Luther's zeigen, burch ben Beift ber Reformation ein unmittelbares Berbaltnif zu Chrifto fich bilbete, man mit Chrifto verfehren lernte als mit bem jeber bußfertigen und glaubigen Geele naben Gunberfreunde und Beilande, mußte, fobald bas Glement ber Bufe in feinem fpeculativen Ginne ausfiel, ber alte Cbionitismus gurudfehren und bie Beftalt Chrifti murbe bann eine menfchlich allzu nabe, murbe ber befannte Rabbi und weife Ragarener. Und hinwiederum, wenn bas Element ber Bufe nach feinem unmittelbar fittlichen Befen gurud. trat, wenn über ben Zwiespalt gwifden aut und bos ein unpraftifcher Ibealismus taufchte, fo brach ber alte Dotetismus herein, beffen erneuerte Geftalt im Mythicismus porliegt. Das Berhaltnif von Gott gur Greatur ber tieffte Rern aller Religion - mar alfo gerade burch ben Begriff ber Bufe von ber Reformation in feinen innerften fittlichen und fveculativen Duntten gefaft, im Rationalismus im gewöhnlichen Ginne und bann im Dantheismus murbe biefes Berhaltnif in falfcher Beife geanbert, ber Rationalismus hatte einen Gott ohne Schöpfung, ber Pantheismus eine Schöpfung ohne Gott. Benn man baber zu ben Reiten ber Reformation Steen finbet unb Diefelben ale reformatorifch bezeichnet, Die fich ben ftrauß's fchen und feuerbach'ichen Theorien nabern (f. Sagen, Beift ber Reformation, in ber Borrebe), fo barf bief mabrlich nicht heißen, ale ob etwa Straug und Reuer. bach bie nothwendige und unumgängliche Confequeng ber Reformation feven, wie bieß heutzutage befonbere Ratho. liten hervorzuheben lieben. Gerade, baf folche 3deen in ben reformatorifden Beiten felber ichon auftauchen, beweift, bag man allerdings auf biefelben tommen mußte, fobalb man bas eigentlich reformatorisch-religiöfe und fitt. liche Glement gurudftieg, Die in ben Tiefen ber eigenften Befinnung geschehende Umfehr, biefe burch ben Act ber μετάνοια - ber Grundbedingung alles Chriftenthums errungene Freibeit.

Die Bufunft bes Protestantismus, worüber wir nach bem Borangehenben nur wenige Borte gu fagen baben, tann nichts Unberes wollen, ale eine mabrhafte Bereinigung ber Elemente, Die - wie fie fich gegenwartig mannichfach befriegen - boch nur in ihrer Ginheit ben vollen Behalt bes Protestantismus ausmachen. Unfere Borlefungen nennen biefe beiben Elemente und Dachte Dietismus und Philosophie. Die Spannung gwifden biefen beiben Dachten will ber Berfaffer nicht ale eine noth. wendige und emige festhalten; bei Belegenheit ber molf's ichen Streitigfeiten in Salle und ihrer endlichen Beilegung beifit es (IV. 127.): "Sundert Jahre und Gine find porübergegangen, feit Bolf wieber eingefest marb in feine Stelle und er und fein Begner Lange, freilich etwas talt, fich bie Sande reichten gum Frieden - und noch haben mir benfelben Rampf ber fpeculativen und ber Glaubens. richtung por und. 3a, ber Begenfat, wie er heute gwis fchen einer gewiffen Philosophie und einer gewiffen Rrommigfeit hervortritt, ift vielleicht noch fchroffer, als ber bamalige. Aber außer biefem Gegenfate tennen wir auch eine Philosophie und eine Frommigfeit, Die fich mobl gufammen vertragen, ja fich nicht nur vertragen, fonbern fich gegenfeitig bedingen, fich gegenfeitig forbern, fich gegenfeitig ergangen." Inbeffen - eine mahrhaftige Bereinigung will mehr als eine bloge Ergangung, und wenn es auch immerbin extreme Richtungen gibt, beren Freude es ift, fich gegenfeitig auszuschließen, fo wird boch eine lebendige Ginheit, wie fcon oben berührt, immer nur auf Bereinigung und organifche Durchbringung ber charafteriftifchen Unterfchiebe ausgeben und nicht bloß auf ein fich gegenfeitiges Bervollftanbigen; hier ift gegenfeitige Dulbung, wie fo oft, nichts als ein verheimlichter Krieg. In ber Bereinigung biefer Elemente liegt eben noch viel mehr, ale auf ben erften Inblid icheinen mag. Es find bas nicht etwa nur Bereinis gungen vereinzelter Bedanten und Beftrebungen, fonBereinigungen ganger Weltanschanungen; es liegt barin eine Bereinfaung von Glaube und Bildung, von Krommigfeit und Biffenschaft, von Rirche und Staat. Das Inftrument biefer Bereinjaung ift allerdings por Allem eine flare Unterfcheis bung, nur bag biefes Inftrument in ben Sanden fo Bieler ju einem vermundenden und gerftorenden Berfgeuge geworden ift. Menn aber eine mahrhafte Theologie, Die nicht verschmäht, auch auf fogenannte theosophische Grund. lagen gurudgugeben, wie fie es in ihrer letten tief einareifenden Entwickelung nicht verschmaht hat, auf innere Erfahrungen fich ju erbauen, Die Rluft zwischen Frommiafeit und Biffenschaft wird ausgefüllt; wenn bie Ibee ber Bemeinbe, in welcher fich ebenfo bie Ibee bes Inbis viduellen wie die Battungsidee vereinigt, die Rehden gwis fchen Staat und Rirche mirb geschlichtet haben: bann wird bie Aufgabe bes Protestantismus erfüllt fenn. Dief wird natürlich nicht burch blofe Auseinanberfenungen bes Gebantens gefchehen, fonbern burch bie Macht ber Befchichte, burch geschichtliche Begebenheiten. Unfang geschichtlicher Energie mar bie Union gwischen lutherischer und reformirter Rirchengestaltung, eine Union, bie gerabe barum eine fo bobe hiftorifche Bebeutung bat, weil fie ben Begriff ber Bemeinde erft vollftanbig barftellt und nur in Diefer vollständigen Darftellung jene Dog= lichfeit gegeben icheint, bas ichwierigfte Droblem ber Befchichte ju lofen, bas Berhaltnig von Staat und Rirche. Daß ber Protestantismus noch gang ungeahnte Erfolge und Entwickelungen haben fonne, barauf beuten unfere Borlefungen (IV, 118.). Die Berfplitterung ber Rirche wird (IV, 306.) nur ale ein Durchgangepunkt bargeftellt, nur fo lange für nothwendig gehalten, bis bie protestantifche Rirche fich bas in einem höhern und beffern Ginne wird angeeignet haben, mas bei ber fatholifden Rirche in ber rein objectiven Form einer tobten Ueberlieferung,

bei ben Secten aber in ber rein fubjectiven willfürlicher Ginfalle ericheint. IV, 456. wird gefagt: Geiner innern Rrafte fich bewußt zu werben, unabhangig von weltlicher Bulfe und weltlicher Gewalt, mar fur ben Protestantie. mus eine murbige Mufgabe, in beren lofung freilich noch unfere Beit begriffen ift. - Unbestimmter merben bie Musfichten am Schluffe ber Borlefungen gehalten. VI. 432. heißt es: Die es noch werben foll mit unferer proteftantifden Rirche? - ift eine Frage, ju beren Beants wortung wir nicht nur feine Beit, fonbern in ber That auch teine hinlangliche Befähigung haben. Rur bas wird (VI, 460.) ausgesprochen: "Je evangelischer bie fathos lifche Rirche wird und je firchlicher (im mahren Ginne fas tholifder) bie evangelifche Rirche, befto mehr werden beibe Rirchen, nur auf umgefehrtem Bege ber Entwidelung, bem Riele ihrer Bolltommenheit entgegenftreben." haltnig und bie richtige Stellung von Evangelium und Rirche ift bem Berfaffer bie Aufgabe, welche beibe Rirchen in ihrer Bereinigung ju lofen haben. Aber er entlägt und über bie Gestaltung biefer Bereinigung nur mit Kragen, die er nicht beantworten mag, um nicht in bas Gebiet diliaftischer Traume ju verfallen. Gin bem Charafter bes Berfes entfprechenber Schluß; wir glauben indeffen, es hatte fich Bestimmteres und Erhebenberes aussprechen laffen. Bufammengefaßt erscheint bas Befen bes Protestantismus nach feiner gangen culturhiftorifchen Bebeutung in bem Schlufworte (VI, 462.): "Der Proteftantismus hat, hervorgegangen aus ber Reformation, fich ferne gehalten von aller Revolution, Gott gegeben, mas Gottes, und bem Raifer, mas bes Raifere ift; hat Staat und Familie als gottliche Ordnungen geachtet und in benfelben wieber bie Perfonlichfeit in ihrer Burbe, in ihrem Rechte anertannt und ihre ewige Bebeutung über Alles ins Auge gefaßt. Daburch hat er fich von bem Despotismus aller Farben, von jesuitischer wie von demagogischer Aprannei sern gehalten. Bo er je abgeirrt ist von seiner Bestimmung, da hat ihn Gott durch schwere Prüfungen wieder zur Bestinnung kommen lassen, und eben dazu ist seine reiche Geschichte in den Jahrbüchern verzeichnet, damit wir durch sie und belehren, warnen, stärten und erheben lassen, je nachdem es noth thut. Wöge ihm Gott ferner zu seiner gedeihlichen Entwickelung verhelsen!"

Dir tonnen nur wunschen, bag bas vorliegende Bert in seiner klaren, treuen und fliegenden Darftellung, in seiner edeln und milden Gesinnung und seinem reichen Materiale in die Sande recht vieler Leser sommen möge, um so mehr, da zu beklagen ist, daß die Renntniß ber geschichtlichen Entwickelungen kirchlicher und religiöser Dinge so Bielen, die Lust, ja auch Beruf zum Mitsprechen haben, verborgen ist. Möge der hochgeehrte herr Berfassen, verborgen ist. Möge der hochgeehrte herr Berfasser die obigen Andeutungen nicht als eine Kritik, sondern als einen Beitrag ansehen, seine Betrachtungsweise zu erganzen, und als ein Zeichen des Dankes für die vietsache Belehrung, die sein Werk zu geben so fördernd im Stande ist.

Friebrich Ehrenfeuchter.

Uebersichten.

. 1 ¥ .... 1 Charakteristik ber hollandischen Theologie gegenüber ber beutschen.

Bugleich ein Wort ber Berftanbigung mit einem ber Herausgeber von "Wahrheit in Liebe."

Bon

C. ullmann.

Dögen hollander und Deutsche auf bem Gebiete bes handels und ber Politik fich ftreiten; auf bem Gebiete bes Geiftes und ber Wiffenschaft können und werden fie ihren gemeinsamen germanischen Ursprung und ihre — so Gott will, auch äußerlich nur vorübergehend gestörte — Zusammengehörigkeit nie verleugnen. Dier find fie, im Großen, fast wie ein Bolk zu betrachten. Reine politische Spannung — wie sollt zu betrachten. Reine politische Spannung — wie sollte das auch dem Geiste immer Grenzen sehen? — wird die holländer abe halten, dem Gange der deutschen Wiffenschaft überhaupt und der Theologie insbesondere mit ungetheiltem Insteresse zu folgen, und eben so werden auch wir und in der Theol. Stud. Jahrg. 1844.

Theilnahme an ber geistigen Entwidelung ber Rieberlander nicht irre machen laffen; vielmehr wird ftete, wie es driftlich gebildeter Bölfer wurdig ift, ber Streit um augere Intereffen eine Bereinigung in ben höheren, geistigen verföhnend und friedebringend begleiten, und auch wir möchten zur Stiftung biefes inneren Friedensbundes einen, sep es auch unscheinbaren, Delzweig bingu bringen.

Schon langft lag es in ber Abficht ber Redaction bies fer Studien, einen Bericht über ben Buftand ber Theo. logie in Solland ju geben. Es war nicht Mangel an Effer und gurem Willen f bağ es bisher nicht gefches Bielmehr malten hier eigenthumliche Schwies riafeiten ob. Die hollandifchen Gelehrten, Die wir bis. her barum angegangen, haben unferem Bunfche nicht willfahren mollen. Alfo follte ein Deutscher bas Befchaft übernehmen. Der hatte es fich nun freilich leicht machen fonnen, wenn er fich barauf beschränft hatte, Auszüge aus ben Ueberfichten hollandifcher Beitfdriften, 1. B. aus Bahrheit in Liebe, ju geben. Und bas hatte bem beutschen theologischen Publicum auch fcon einiges Benuge leiften fonnen. Aber auch bem bollanbifchen, bas boch befondere ju berücksichtigen mar? Gemiß nicht; biefes will nicht blog einen beutschen Ertract von bem, was es fdien vollftanbiger und beffer bollanbifch gelefen. fonbern es will vor Allem ein Urtheil von bem beutfchen Standpunter aus, aber boch mit voller Renntnig ber Sache: Und hier liegt num ber Knoten. Die Erfdeinuns gen einer Litteratur mahrhaft: murbigen ! fann nur bet, Deriim vollen Bufammenhange und in ber Mitte Deifels ben fteht, ber barit lebt; bieg ift aber in Begiehung auf frembe ; wenn audy verwandte, Litteraturen nur bei febe Benigen bert Fall. .. Unfere weftlichen Rachbarn freitich und auch unfere Bertern jenfeite bes Ranales geniten fich hierin nicht giffe greifen irgend eine Erfcheinung bers aus und urtheilen feifch barauf los, mag es flappen ober

nicht. Aber wir Deutsche find nun einmal vorsichtiger und bescheidener organistrt, und muffen unserer Ratur schon folgen, wenn wir nicht, aus unseren Grenzen berandgehend, die Sache nur noch schlimmer machen wollen. Auch find einige Borgänger unter und, die über hollanbische Theologie geschrieben haben, nicht eben sehr ermunternde Beispiele; sie haben weder die hollander befriedigt, noch die Deutschen gründlich belehrt, sondern am Ende nur sich selbst die Finger verbrannt.

Indem mir alfo einen vollständigen Bericht einer gunftigeren Beit vorbehalten, wird es gegen bas oben Befagte nicht gefehlt fenn, wenn wir, perfonlich verane laßt burch eine freundschaftliche Begenrebe ber groninger Beitfchrift "Bahrheit in Liebe" auf etwas Gingelnes eine geben. hierbei fommt und gwar eine allgemeine Rennts niß ber theologischen Litteratur Sollands, Die wir ben fehr autigen Mittheilungen und Bufendungen bortiger Freunde perbanten, ju ftatten, allein bennoch muffen wir um Rachs ficht bitten, menn und etwas Menfchliches begegnen follte. und wollen in folchen Puntten gerne Belehrung annehmen; auch moge man es nicht ale Unbescheibenheit beuten. wenn bei Belegenheit eines mitzutheilenden gragmentes Bobliches über ben Berfaffer Diefer Beilen porfommt; es ift bieg untrennbar von bem Biberfpruche, ben er zugleich erfährt, und welchen zu beleuchten gum Theile Diefe Blatter auch niebergeschrieben werben.

Die Zeitschrift "Wahrheit in Liebe" a), feit 1837 in Gröningen erscheinend und hauptfachlich von Profes

e) Waarheid in Liefde, een godgeleerd Tydschrift, voor befshaafde Christenen etc. Te Groningen, by J. Oomkens, 1837 — 1843. Das Journal erscheint in vier Jahresheften, ungefahr in bem Umfange ber Studien, und enthalt in jedem hefte Abhandlungen und furgere Bemertungen, Recensionen und Uebersichten.

foren ber bortigen theologifden Facultat, namentlich ben herren hofftebe be Groot, van Dorbt und Pas reau, verfaßt, aber auch mit Beitragen anberer Gleich. gefinnten reichlich ausgestattet, bat fich nicht nur in Sole land eine bedeutsame Stellung verschafft, fondern feht auch gur beutschen Theologie in einem innigeren Berhalts niffe, als irgend ein anderes theologisches Organ ber Dies . berlande. Denn, wenn gleich fast alle theologischen Berte und Journale bes protestantifden Sollande ber beutiden Theologie eine lebhafte und hochft bantenemerthe Aufmerts famteit widmen, fo ift es boch bei ben andern in ber Regel mehr die gelehrte Geite unferer Biffenschaft, Die Berudfichtigung findet, bei ben Groningern aber ift es ber Bedanfeninhalt und die innerfte Richtung, wovon fle Gebrauch machen und mas fie, felbftandig verarbeitet, bei ihren landeleuten einzuführen fuchen. Gollen mir eis nen Ramen nennen, fo find es allerdinge bie von Schleis ermach er ausgegangenen Impulfe, benen fie vornehme lich folgen; aber es ift nicht bas gange fchleiermacher'iche Softem mit allen feinen Grundlagen und Confequengen, mas fie fich angeeignet haben, fondern fie haben vorzuge. weise nur einige religiofe und theologische Grundgedans ten Schleiermacher's aufgenommen und verarbeiten biefe in freier Beife mit bem aus ber beil. Schrift und ber Welchichte gefcopften Stoffer Gie verhalten fich ju Schleis ermacher auf ahnliche Beife, wie mehrere ber jest leben. ben namhaften beutschen Theologen, welche, angeregt von bem Beifte, ber religiöfen und firchlichen Gefinnung bes großen Meifters, gemiffe Grundelemente feines Gp. fteme mit einer mehr pofitiv biblifchen und entichiedener firchlichen Gefinnung vereinigen. Ihre Beitschrift geht infofern parallel mit ben "theologifchen Stubien und Rritifen," von benen fie auch vielfach Gebrauch machen, und bie hinwieberum mit Dant ihre Beftrebungen burch bie groninger Beitschrift in einem weiteren

Rreife eingeführt feben. In beiben Zeitschriften berricht in Betreff gewiffer hauptpuntte mefentliche Uebereinstime mung: ber Bielpuntt für beibe ift bie Ginbeit bes Glaubens und Wiffens, ber Musgangepuntt bie pofitip drift. liche, biblifche Bahrheit, bas Mittel, um gum Biele gu gelangen, bie miffenschaftliche Forschung, bas freie, felbe ftanbige, aber von religiofem Beifte burchbrungene und mit geschichtlichen Glementen befruchtete Denten; beibe ertennen bas driftlich Pofitive in feiner Urfprünglichfeit und Reinheit ale ein hiftorifch Babres und erfahrunge. magia fich Bemahrenbes an, aber beibe wollen es auch nach feiner inneren, ibealen Geltung und nach feiner Uns gemeffenheit zu ben Beburfniffen bes menfchlichen Beiftes und Gemuthes erfaffen; beibe haben ben 3med, bie Religion, bas Chriftenthum in bie volle Ditte bes Lebens einzuführen, und geben baber fete barauf aus, bie les bendigften, befondere fittliche Untnupfungepuntte bafür gu fuchen; beiben ift bas Chriftenthum nicht fomobl Doctrin ober Sittengefes, ale vielmehr Beift, Rraft und leben; beide ftellen baber Chriftum, ale bie volle Offenbarung bes gottlichen Beiftes und Lebens, ale bie Perfonlichfeit, welche vermoge ihrer ungetrübten Ginbeit mit Bott eine melterlofende und weltverfohnende Rraft in fich fchlieft und auf die fündige Menschheit ausübt, in die Mitte ber Beilelehre; beibe halten fich barum, ohne bie lehre bintanaufeten, porzugemeife an bie Derfon, ben Beift, bas Leben bes Erlofere, und achten bie apostolifchen Schrife ten vorzugemeife in bem Ginne ale driftlich maggebenb, ale fie ber urfprüngliche, reinfte und fraftigfte Muebrud von bem find, mas Chriftus als Gottesfohn und Erlofer ber Menschheit mar, ift und ftete fenn mird; beibe chren auch, infofern es bas fortgefeste Beugnig und bie nabere Beftimmung hiervon ift, bas firchliche Befenntnig, aber fie wollen fich burch bas Bort und ben Buchftaben beffelben nicht ein. für allemal binben laffen, und behalten fich

por, felbft jugufeben, ob fich bie einzelnen Beftanbtheile bes firchlichen Befenntniffes nach ben Erfenntnigmitteln, Die und zu Gebote fteben, in ber That auch ale reiner Ausbrud ber urfprünglichen und emigen driftlichen Bahrbeit bemahren, ober ob bavon eine abaquatere Auffaffung möglich fep; benn fie geben beiberfeite von ber Uebergens gung aus, bag unfere Beit eine eigenthumliche Aufgabe in ber Theologie habe, bestehend nicht blog barin, bas Alte ohne Unterschied in ber einmal gegebenen Rorm gu reftauriren, fonbern biefes Alte, fo weit es mahrhaft drift. lich ift und an Geift und Berg fich bewährt, in neuer Form auszuprägen - und fuchen, jede an ihrem Theile, jur Cofung Diefer großen Aufgabe beigutragen. Aber bas bei unterscheiben fie fich wieder, abgefehen von einzelnen Puntten, barin, bag bie gröninger Zeitschrift fur gebils bete Chriften überhaupt, die unfrige mehr für bas ges lehrte Publicum bestimmt ift, und bag jene in einer abs geschloffeneren Beife ihre bogmatifche Richtung verfolgt, mahrend bie Studien eine breitere Grundlage haben, nur in einem Theile ber Muffate ihre eigenthumliche Richtung ausbrudlich hervortreten laffen, fonft aber auch ben 3mes den ber Belehrfamteit, befonders ber hiftorifden und eregetifchen im Allgemeinen bienen, abgefehen von einem beftimmten Gofteme.

Wenn nun die Studien burch biefen umfassenderen und gelehrt-liberalen Charafter sich allerdings bei manchen Strengen und Erclusiven den Borwurf der Unbestimmtsheit, des Schwankens, des Latitudinarismus zugezogen, aber doch zugleich auch von Berftändigen und Billigen in ihrer wahren, durch die gegenwärtigen Zustände der Theologie nothwendig bedingten Tendenz richtig gewürdigt worden sind: so ist bei der gröninger Zeitschrift zum Theile das Entgegengesette eingetreten: es hat zwar auch ihr an einer günstigen Aufnahme nicht gesehlt, ja der Einsluß auf das theologische und nichttheologische Publicum ihres

Baterlandes fcheint felbft noch im Bachfen beariffen gu fenn, allein fie hat jugleich bei ihrer abgeschloffeneren Zenbeng eine ftarfere und gum Theile heftige Oppositionhervorgerus fen. Die Bormurfe, die man ihr gemacht hat, find verfchieben formulirt worben. Buerft bat man ibr ichon gur Laft gelegt, daß fie nicht mahrhaft hollandisch fen, daß fie ju fehr unter beutschem Ginfluffe ftebe, bag bas Beltenbmaden einer bestimmten Richtung bem ruhig prufenben, umfichtigen, unparteifchen Charafter ber Ration nicht ente fpreche; bann hat man fpeciellere Unflagen gegen fe ere boben, namentlich: Die Bernachläffigung ber Lehre Chrifti und ber Apostel im Gegenfate gegen bas ausschließliche hervorheben feiner Perfon, bie Unterfcheibung von Evane gelium ober Bort Gottes und Schrift, Unbeftimmtheit ober Abweichungen von ber firchlichen Orthodorie in ber Rebre von ber Trinitat und von ber Derfon Chrifti, namentlich im Glauben an bie ewige Gottheit Chrifti und an Die Perfonlichfeit bes beil. Beiftes, endlich inebefondere Die Bestreitung bes firchlichen Dogma's von ber ftellvertretenben Genugthuung burch bas Leiben und Sterben bes Beilandes.

Bu diefen Anklagen haben die herausgeber aus Abneigung gegen Polemif und um allen Schein des Perfonlichen zu meiden, bisher geschwiegen. Indes wollten fie
boch auch ruhiger Gegenrede das Ohr nicht verschließen,
und da nun in der Person des Predigers Taats a) ein
Gegner wider sie aufgetreten ift, der die Summe der Eins
würfe auf eine vollfändige und würdige Beise zusammens
faßt, so hat sich einer der herausgeber — wir glauben
nicht zu irren, wenn wir annehmen, es sen hr. hofftede
be Groot — entschlossen, eine gleich vollftändige und ru-

a) Bydroge tot verdediging van de leer der voldoening aan Gods geregtigheid-tegen het Tydschrift: Waarheid in Liefde. Door B. J. H. Taats, Predikant te Elspeet op de Veluwe. Utrecht, 1842.

hige Rechtfertigung ju liefern. Diefer Auffat a) ift fo bezeichnend für die Stellung ber einflugreichen Zeitschrift und zugleich für die Lage ber hollandischen Theologie, bag wir nicht umhin tonnen, das Wefentliche daraus mitzutheilen. Bugleich werden wir dann an das, was der Berfasser und selbst zu bedenten gibt, weitere Betrachtungen antnupfen.

Die Beidulbigungen, welche fr. Zaats gegen bie Beitschrift "Wahrheit in Liebe," und, inbem er Diefelbe ale Drgan einer bestimmten, abgefchloffenen Schule, ber groninger, betrachtet, auch gegen biefe erhebt, finb folgenbe: biefe Richtung ift mehr gerftorenb ale aufbaus end und will ber reformirten Rirche eine ihr frembe Lehre von ber Berfohnung aufbrangen; fie achtet bas alte Teftament und bie apostolifche Autorität gering; fie hegt unter ber vagen Bezeichnung "Gohn Gottes" arianifirenbe Borftellungen von Chrifto; fie vertennt ben tieferen und ftrengeren Begriff ber gottlichen Gerechtigfeit, inbem fie Bott wie einen fcmachen Greis vorftellt, ber bie Gunbe nicht ftraft und feine Befege ungeahndet übertreten lagt; fle bewegt fich überhaupt in einer oberflächlichen Borftellung von Gunde, ba fie die Quelle berfelben in ber Ginnlichfeit findet, wodurch bann nichts Underes geschieht, als baß Gott felbft indirect jum Urheber ber Gunbe gemacht Alle biefe Ungriffe weift bie Apologie, und, wie es und bedünft, mit guten Grunden gurud. Die Beitfchrift bieß find die Sauptgebanten ber Entgegnung - zeigt auf jedem ihrer Blatter, bag ihr mefentliches Beftreben nicht bem Riederreißen, fonbern bem Aufbauen und Befes ftigen gewidmet ift, und wo fie fich gelegentlich, ohne Bertegerung, auf eine Lehrbiffereng einläßt, ba gefchieht es nicht, um ber Rirche eine frembartige Lehre aufzubrangen, fondern nur um ju zeigen, wie fich in einzelnen Punt.

a) Er finbet fich in Waarheid in Liefde, Jahrg. 1843, St.1. S.217-239.

ten, namentlich in ber Benugthuungelehre, bas Evangelium aum firchlichen Dogma verhalt. Wenn bierbei vom alten Teflamente meniger Gebrauch gemacht mirb, fo liegt ber Grund barin, bag es fich um eigenthümlich driftliche Behren banbelt; aber meber bas alte Teftament, noch Die Autorität ber Apostel foll irgendwie herabgefest merben, vielmehr wird Alles auf Die Schrift gegrundet und amar noch ausschließlicher, als von ben Begnern, Die fich auch noch an andere (firchliche ober theologische) Mutoritaten halten. Die Bezeichnung "Gohn Gottes" ift einfach fdriftmäßig; begrunbet ber Bebrauch berfelben eis nen Bormurf, fo trifft berfelbe querft bie Apoftel und Chriftum felbft, nicht blog bie fogenannte gröninger Schule, bie nicht banach fragt, ob ihre lehren mit Arius ober fonft Jemanden, fonbern ob fle mit Chrifto, bem einigen Geligmacher, und feinen Aposteln übereinftimmen. Die abttliche Gerechtigfeit verfennt biefe Richtung feinesmegs: im Begentheile, man fann nicht ftarter über bie Strenge Gottes, über bie Scharfe, in ber fich nach Umftanben feine Liebe offenbaren muß, fprechen, ale es bie Beitschrift "Bahrheit in Liebe" gethan hat, namentlich Jahra. 1838. Seft 3. G. 548. Gben fo wenig begunftigt fie jene oberflache liche Borftellung von Gunde, wonach biefelbe wefentlich in ber Ginnlichfeit lage; fonbern es ift auch bier nur bas Entgegengefette richtig: eine Menge Stellen ber Beitfdrift felbft fowohl, als anberer Schriften ihrer Beraus. geber bemeifen, baß fich biefelben jum auguftinifchen Bes griffe von Gunbe und ju berjenigen lehre befennen, vermoge beren bie Gunbe nicht in ber an fich indifferenten Sinnlichteit, fonbern positiv in ber Gelbftfucht, negativ in ber Abtehrung und Trennung bes creaturlichen Lebens pon Gott ihren Grund und ihr Befen bat.

Rur ein Bormurf wird gulett als gegründet aners fannt: es ift ber, bag bie ju "Bahrheit in Liebe" Bereinigten bie firchliche Lehre von ber Genugthung an

Bottes Berechtigfeit burch Chrifti Strafleiben vermerfen. Aber auch bieß geschieht nicht ohne fehr bestimmte Bers mahrung. Es folle nämlich bamit weder bie Berfohnung burch Chriftum an fich, noch auch bas Stellpertretenbe in feinem leiben und Sterben, ja in feiner gangen Ers fcheinung geleugnet merben, fonbern nur bie Borftellung von einer baburch geleifteten Genugthuung an bie gotte liche Strafgerechtigfeit. Diefe Borftellung erflaren bie Groninger für eine unevangelische und unbiblifche, ber fcolaftifchen Speculation angehörige, Buthat gur Berfohnungelebre, meder begrundet in dem mobiverstandenen altteftamentlichen Opferbegriffe, noch irgendwie bestimmt ausgesprochen in ben Schriften Pauli ober fonft im Evangelium, ja vielmehr ber im Chriftenthume geoffenbarten Ratur Gottes und bem richtig begriffenen Befen Christi wiberftreitenb; benn Strafe fen nicht ohne Schuld, Schulb nicht ohne Gunbe und in Chrifto fen meber bas eine noch bas andere gemefen; bagegen wollen fie fich lieber an bie einfachen, flaren Aussprüche ber Schrift halten, nament. lich an bas Bort Dauli (2 Ror. 5, 19.) : Gott mar in Chrifto und verfohnete bie Belt mit fich felber - und an bas Bort bes Erlofere felbft (Joh. 3, 16.): Alfo hat Gott die Belt geliebt, bag er feinen eingeborenen Gobn fanbte.

Rach biefer befenfiv polemischen Erörterung geht ber Berfaffer jum Pofitiven über, um wohlwollende Lefer noch bestimmter über Princip und 3wed ber Zeitschrift ins Rlare zu feben. hier laffen wir bie eigenen Borte folgen.

1. Bas bie Principien betrifft, fo gehen wir teis neswegs davon aus, daß die reformirte oder irgend eine andere Rirchenlehre nichts tauge oder bestritten werden muffe; wir leben teineswegs in dem hochmuthigen Bahne, bag wir eine bestimmte Partei bilden wollten oder muß-

ten, um einen abgefchloffenen gehrbegriff, unter Berbrans aung einer anberen Lehre, in bie nieberlanbifche Rirche einzuführen; fonbern, gebrungen von ber Liebe Chrifti, ber une geliebt hat, und Bottes, ber une Chriftum geges ben, fuchen wir, gleich allen Dienern bes Evangeliums, bie biefes Ramens murbig, Mitarbeiter ju feyn mit Chrifts und Gott an ber fteten und junehmenden Seiligung, Erleuchtung und Bollendung unferer Bruber. Das Gigenthumliche und Uebereinstimmenbe, bas wir bei aller Bers Schiedenheit ber Dentweise (wefthalb es auch fehr unpaffenb ift, und eine fefte Lebre jugufchreiben und von einer gros ninger Schule ju fprechen) hierin haben, befteht barin, baß wir umfaffenber und confequenter, als früher meift gefchehen, ben lebenbigen Jefus Chriftus als ben Mittelpuntt bes Chriftenthums ftets in ben Borbergrund ftellen, um in ihm Gott felbit auf bas volltommenfte in bem Rleifche geoffenbart angue ichauen, aus ber Bergleichung ber Menfchen mit ihm ihre Gunbe und tiefe Berborbenheit ertennen ju laffen, in bem Blauben an ihn und burch ihn an Gott ihnen ben Beg ber Grlofung ju zeigen und fie jur Bereinigung mit ibm binguführen, auf bag fie, Chriftum in fich tragend, mehr und mehr feiner Beidheit, Beiligfeit und Geligfeit theile haftig merben. Dief thun wir, indem wir mehr, ale ges wöhnlich in theologischen Schriften ber Rall ift, allein auf Die Bibel hinweisen, und vornehmlich auf bas Evange. lium in berfelben, welches wir fo boch achten, bag wir Gottes Offenbarung in feinen übrigen Berten und in ben Gebanten ber Menfchen niemals in anberer Beife herbeigieben, als um Gottes Offenbarung im Evangelium als die vollfommenfte und ben Ausbrud bavon in ben apostolifden Schriften als ben alleinigen Dagftab ber Bahrheit barguftellen. Daß bieg unfere Principien fepen, beweift von ber Borrebe vor bem Jahrgange 1837 an jebe Seite fowohl unferer Zeitschrift ale auch ber übrigen, Schriften, welche ber eine ober andere von uns heraus, gegeben hat.

Mergern wollen wir hierbei Riemanben; aber nimmt Jemand Mergernif aus unferen Schriften, bef. halb fonnen wir unfere Ueberzeugung nicht gurudhalten. Pault Erffarung, bag er, fo er feinen Bruber bamit argerte, in Emigteit tein Rleifch effen wollte, eignen mir uns babei mit Freuden an, und wenn wir burch Rleifche effen ober Rleibung ober Ausbrudemeife Jemanben Unftog gaben, fo wollten wir bieg nach Möglichfeit gerne anbern. Aber Daulus hat nicht gefagt, bag er, um feinen Bruber nicht ju ärgern, auch bie Bahrheit verdunfeln durfte. 3m Gegentheile, er hat gewaltig viel Mergerniß gegeben burch feine freie Evangeliumspredigt und burch Befampfung bes veralteten Befetes; und wie groß auch bas Mergernif mar, und wie fehr man ihn verfegerte und nicht für einen Apostel wollte gelten laffen, er ift boch mitten hindurchgegangen. Go thaten ju allen Beis ten alle redlichen Diener bes Evangeliums, fo bie Refor. matoren, fo ber Sohn Gottes felbft. Go wollen auch wir ferner thun, weil ber Berr es von und forbert, und weil, mogen auch Biele fenn, bie fich baran ärgern, que gleich fehr Biele find, bie fich baran erbauen und uns banten, bag mir ihnen burch unfere Beitschrift gu mehr Rlarbeit ber Ginficht und ju mehr Barme ber Liebe verhelfen.

2. Was babei unfer 3 med fep, liegt hiermit flar vor Augen. Wir munfen, bag auch durch unfer Wirfen, in Berbindung mit dem Birfen sehr vieler achtungs, werther Männer innerhalb und außerhalb unferes Bater, landes, deren Borgang wir stets aufs dankbarste aner, tennen und deren Schriften wir täglich zu Rathe zichen, die Gemeinde des herrn wachse an ihrem haupte und in Gemeinschaft mit demselben stets reiner, weiser und seliger werde.

Bon biefen Mannern munichen wir noch taglich mehr gu lernen , und wollte ber eine ober andere von ihnen uns auf eine bescheibene und miffenschaftliche Beife Brrthumer in unferen Borftellungen nachweisen, wir wurden ihm gerne öffentlich bafur banten. Doch bis jest feben mir wenig Berichtebenheit zwischen ihnen und und, bagegen fehr viel Uebereinstimmung. Ramentlich tommen wir mit ihnen überein in ber Ueberzeugung, bag wir in einer Uebergangszeit ber driftlichen Rirche leben, in welcher Mergerniß und Unftog unvermeiblich ift. Bir fagen gleich bem mit Recht fo hochgepriefenen Berichte ber reformirten Synode von 1841: "Benn, wie geubte Beobachter ber manderlei Erfcheinungen unferer Beit glauben, Die Bewegungen, Die fich allerwarts auf bem Gebiete ber drift. lichen Rirche zeigen, bem Uebergange angehören, welchen fie jest eben ju einer neuen Periode ihrer Beschichte macht, fo haben mir und nicht fcmacherweife ju betrüben ober ju beunruhigen über die Bewegungen, Spannungen und Stofe, welche ben Theil ber evangelifchen Rirche, in bem wir bas Lehramt befleiben, berühren mogen. Gin rubiger Glaube, erleuchtet burch Die Geschichte ber frubes ren Jahrhunderte und geftarft burch bie Berheigungen bes unfehlbaren Gottesmortes, fann und über bas Une angenehme, welches unferem leben und unferem Umte beigefellt ift, emporbeben ju einer vollfommneren Ent. widelung ber Rirche, Die unfer gefegneter Berr in unferen Tagen im Begriff ift, ihr nach feiner unerforschlichen Weisheit ju bereiten."

Bei ben geübten Beobachtern, von benen bie Synobe fpricht, bachte fle ohne Zweifel auch an Manner wie Reanber und Ullmann. Reanber fagt hierüber in ber Borrede zu feinem Leben Jefu: "Man muß die verschiesbenen Zeiten in ihrer Eigenthümlichkeit wohl auseinander halten. Es gibt folche, welche burch Auflösung und Rrissis eine neue Schöpfung vorbereiten, und es gibt folche,

welche eine neue Schöpfung in der Geschichte ber chriftlichen Rirche und der Menschheit als erschienen bezeich,
nen. Unsere Zeit gehört zu den Epochen der ersteren
Art, und wir stehen an der Grenze zwischen einer alten
und zwischen einer neuen Welt, welche durch das ewig
alte und ewig neue Evangelium in das Dasenn wird gerusen werden. Zum vierten Male bereitet sich eine neue
Lebensepoche der Menschheit durch das Christenthum vor.
Daher können wir in jeder hinsicht nur Borarbeiten geben für die Zeit der neuen Schöpfung, wann man nach
der Wiedergeburt des Lebens und der Wissenschaft mit
neuen feurigen Zungen verkündigen wird die großen Thaten
Gottes."

Much Ullmann fpricht hieruber in bem Berte: Reformatoren vor ber Reformation, beffen Borrebe mit folgenden Worten Schlieft: "Es gibt vielleicht nicht wenige unter ben Beitgenoffen, welche bie Ueberzeugung begen, bag mir und am Borabenbe einer neuen Reformation bes finden. 3ch will nicht leugnen - benn wer tonnte bieß Ungefichte ber Beichen ber Beit? - bag wir in einer für bie nabere Bufunft febr enticheibenben Uebergangeperiode leben, in manchen Bugen verwandt mit ber Periode bes 15. Jahrhunderte; aber ob bas, mas und junachft bevorftebt, eine Reformation ift, Die für unfere Beit bas leiften follte, mas bie luther'iche und amingli'iche für bas 16. Jahrhundert, mer mochte bas ju behaupten magen? Bas bis jest ale reformatorisch verfündet morden, ift viel gu negativ, ju ungeschichtlich, für bas tiefere Denten, wie für bas religiofe Bedürfnig ju unbefriedigend, ale bag es biefen Ramen verdiente. Gine Reformation ift nie bloges Berftoren, fondern immer ein burch unvermeibliches Berforen hindurchgebendes Bauen; und ba es am Letteren, bem eigentlich Befentlichen und Rernhaften, noch fehlt, fo icheint mir fein anderes Beil, ale bag, mer es vermag, fich mit Ueberzeugung bem Standpuntte ber Reformatoren

anfchliefe und auf bemfelben, feft im Glauben und frei in ber Biffenfchaft, ben Beburfniffen unferer Reit entfpres dend, fortbaue."

Doch in Diefer Gache ift amifchen Ullmann und und ein Unterfchieb. Bir find überzeugt, bag er ju une aunftia über unfere Beit urtheilt, wenn er fagt, bag, mas bis jest ale reformatorifch verfündigt worden, viel gu negativ, ju ungefdichtlich, für bas tiefere Denfen und für bas religible Bedürfnif zu unbefriedigend feb . um ben Ramen reformatorifch zu verbienen. Bewiß ift ein Princip gur Sprache gebracht, bas gang pofitiv ift, gang gefchichtlich, gang befriedigend für beibes, für bas tieffte Dene fen und für bas innigfte Befühl - und biefes Princip ift: ber einmal ericienene und noch lebende Ses fus Chriftus als ber Mittelpuntt bes Chriftens thume. Dicfes Princip ift in Deutschland burch Ulle mann felbft in mehreren Schriften vortrefflich entwidelt und burchgeführt; biefes Princip wird jeben Zag bes herrn in ben Nieberlanden auf jeder Rangel verfündigt: ber Ers Harung, Befestigung und Unwendung biefes Princips ift and unfere Zeitschrift gewibmet.

Bas alfo bezweden mir mit unferer Beitfdrift? Richt gerftoren , nicht argern , nicht frembartige Dinge porbrine gen, fondern bie alte, erprobte Bahrheit, burch Chriftus und die Apostel verfündigt, burch die Reformatoren aufs Reue ani's Licht gebracht, jest nach bem Bedürfnig unferer Beit verfteben, auslegen, ihr in Berg, Beift und Leben Eingang verschaffen - bas ift unfere Ubficht. Dief bemeden wir bei unferen Mitchriften insgemein und auch bei ben Theologen, melde mir, infofern es ihnen vielleicht minder flar ift , jum Bewußtfeyn bringen wollen von bem, was fie thun, auf bag fie nicht, wie Ulimann, ben les benbigen Chriftus verfündigend, gugleich, wie Ulle mann, vielleicht fich noch beunruhigen über bie Beichen ber Beit. Golden wünschen wir ein Licht auf.

gehen zu laffen über ihre eigene Berfündigung, ihr Streben und ihre Bedürfniffe, Alle aber, welche die Mahrheit fuchen, zu Chrifto zu führen, der die Mahrheit ift und bas Leben, damit wir Mitarbeiter fepen an ihrer Freubigfeit und ber herr auch durch und verherrlicht werbe.

Dieß ift unfer 3med: wir tonnen ihn nicht anbers erreichen, ale, um mit Ullmann gu fprechen, were mittelft eines burch unvermeibliches Berftoren binburche gehenben Aufbauens." Will nun einer nicht fragen: "mas ift Bahrheit?" fonbern : "mas flimmt mit meinen Gebanten überein?" und wenn an biefen etwas. von uns gerftort wirb, biefes wenige, unvermeibliche Berftoren, welches hie und ba aufgefucht werden muß, nur ime mer gufammenrechnen und fich bann einbilben, als ob wir nichts thaten, ale gerftoren; will er alfo bas burchgangige Aufbauen, welches auf jeder Geite unferer Beite fdrift von felbit gu finben ift, babei nicht bemerten. will er vielleicht und felbft verurtheilen und fcmaben: es thut und leid um ihn, aber wir fonnen nicht anders. Richt ihm, fondern bem, ber und gefendet, find wir Rechenschaft fculbig. Wir fprechen, und hiermit befchlies fen wir unfere Bemertungen, mit bem großen Reformas tor : "hier flehen wir; wir fonnen nicht andere; Gott belfe und, Umen."

Bohlan; eine fraftige und offene Rebe! Und wir wollen barauf, wo nicht eben fo fraftig, boch wenigstens eben forflar und offen antworten.

Der herausgeber bezeichnet als bas Grundprincip ber gröninger Zeitschrift, daß fie ben einmal erschienenen und stete lebendigen Christus, ben Mittelpunkt bes Chris ftenthums, überall in ben Borbergrund stelle als die volltommene Offenbarung Gottes in ber Menschheit, als die Quelle ber erlösenben, erleuchtenben, heiligenben Gottestraft für bieselbe; er findet zugleich in diesem Princip eine Grundlage bes Reformatorischen, welche pofitiv und geschichtlich für das tiefere Denken und für die
innigste religiöse Empfindung gleichmäßig befriedigend sey;
er begreift nur nicht, wie man, selbst diesen lebendigen
Christus verfündigend, noch über den Mangel eines postiven, befriedigenden reformatorischen Princips klagen
und sich beunruhigen könne über die Zeichen der Zeit.

hiermit erffare ich mich gunachft, mas bas Princip betrifft, im Wefentlichen einverstanden, mas aber bie Unruhe über bie Zeichen ber Zeit angeht, fo erlaube ich mir, bie Sache in ihrem Zusammenhange naher zu erörtern.

Wenn ich in ber angeführten Stelle fagte: mas bis jest unter und ale reformatorifd verfunbigt worben, fen viel ju negativ, ungeschichtlich und für bas Denten, wie für bas religiofe Bedurfnig ungenugenb - fo hatte ich babei nicht Solland, fonbern vorzugemeife, ja ausschlieflich beutiche Berhältniffe im Ginne. Und von biefen gilt bas Wort auch heute noch in feinem vollen Umfange. -Rur bitte ich, ju bemerten, bag es heißt: mas als reformatorifch verfundet morben. Es tonnen in einem Beitalter reformatorifche Bebanten und Rrafte vorhanden fenn, ohne ale folche fich felbft angufundigen, ober von Undern verfündigt ju merben. Gie mirten ftill in ber Tiefe ber Beifter und Gemuther, fle entwideln fich in fruchtbarer Berborgenheit, wie bas Caamentorn im Schoofe ber Erbe, und treten ans allgemeine Tageslicht erft, wenn fie ihre Burgeln weit genug eingefenft haben, um nicht an ber Conne alebald ju vertrodnen, um in ben Sturmen, in Froft und Regen gu beftehen. Daß auch in unferer Beit folche reformatorifche Potengen in ber Ent. widelung begriffen feven, wer mochte bieg leugnen? 3ch am menigsten. Aber biefe auf tieferem Grunde bauenben und bildenden Rrafte haben fich junachft felbft nicht als reformatorifch gegeben und find, von bem herrichenden Beitgeifte menigstens, auch nicht fo genommen worben. Ber . Theol. Stud. Jabrg. 1844.

fün bet als reformatorifch, und gwar gum Theile mit schmetternbem Pofaunentone, hat man und in Deutschlanb gang andere Dinge. Die vornehmlich find, mo nicht von fich felbit, fo boch von einem weiten, Beifall rufenben Rreife als Reformatoren proclamirt worben, welche bie epangelifche Gefchichte, ein hochft unbedeutenbes Minimum ausgenommen, bis in ihre Grundlagen in abfichtelos gebichtete Sagen aufloften ober aus ber bewußten Refferions. thatigfeit einzelner Individuen ableiteten; welche an bie Stelle bes driftlichen Theismus ben fveculativen Pantheismus mit allen feinen Confequengen festen; welche gwifchen bem Denten und bem Chriftenthume nicht etwa nur, fonbern am Enbe ber Religion überhaupt einen unauflöslichen Miberfpruch fanden; welche bemgemäß, weit entfernt, eine Fortbilbung ber Rirche gu wollen, nur mit bem Sturge berfelben fich befriedigen fonnten und gulett auch eine Emancipation ber Menschheit von ber Religion als bas einzig Beilfame in Aussicht ftellten. Und biefes als reformatorifch Berfündete ober ale unvermeibliche Revolution Gepriefene muß ich auch heute noch für zu negativ und ungeschichtlich, für völlig unbefriedigend halten und ich glaube, hierin wird ber Apologet ber groninger Zeitschrift fo volltommen mit mir einverstanden febn, bag er mich nicht erft um Grunde fragt.

Allein banach wird er mich fragen, wie man fich doch, wenn man ein besseres Princip habe, wenn man fich an ben lebendigen Shristus halte und in ihm eine weltüber- windende Macht erfenne, von den Zeichen der Zeit fönne beunruhigen lassen? Wie man da je, auch nur momentan, aufhören fönne, freudig zu seyn in der Gegenwart und hoffnungsreich für die Zukunst? Ich will nicht in Abrede stellen, daß Unruhe und Unmuth auf diesem Gebiete immer eine Wirkung menschlicher Beschränktheit und Schwäche sind: wer stets das volle Bewußtseyn hätte, wie die Welt in Gottes Almachtshand ruht und wie die Kirche unter

ber Leitung ihres Sauptes ffegreich burch Alles binburche geben muß, bem murbe es nie an Freudigfeit fehlen. Aber wenn wir felbft an ben Belben bes Glaubens Schwanfungen in biefer Begiehung bemerten, fo fonnen fe an und Gewöhnlichen nicht auffallen. Bur Entschulbis gung jeboch, nicht bloß meiner felbit, fonbern vieler Une bern, die berfelbe Bormurf trifft, mochte ich nun bem groninger Freunde etwas Beiteres ju bebenten geben, ben unleugbaren Unterichieb nämlich, ber in biefer Beziehung gwifden Deutschland und ben Rieber. lanben ftattfindet a), bie ungleich fcmierigere Lage, in ber bie Dinge, um bie es fich hier handelt, fich in une ferm Baterlande befinden, als in bem feinigen.

Der verehrte Rreund fagt: ber lebenbige Chriftus als Mittelpuntt bes Chriftenthums, bas Princip, welches er für bas mahrhaft reformatorifche halt, merbe in Sole land an jedem Sonntage auf jeder Rangel verfündigt b). Ift bieß nicht etwas ju allgemein gesprochen, fo will ich baju feinem Baterlande von gangem Bergen Blud munichen. Bon Deutschland tann, wer nicht fich felbft ober Undere taufchen will, bieg nicht ruhmen. Bei und wird von nicht wenigen Rangeln noch vieles Undere geprebigt. ale ber lebenbige Chriftus: es werben fraft . und fafte

52 \*

a) Recht aute Materialien gur Renntnis ber neueren Buftanbe in ber Rirche fowohl, als in ber Theologie Bollands gibt bie lefenewerthe Schrift: bie Unruben in ber nieberlanbifch refor. mirten Rirche mabrent ber Jahre 1833 bis 1839. Mus ben Quellen gefcopft zc. von E. Berausgegeben von Dr. Giefeler. Samburg bei Fr. Perthes. 1840.

b) "Chriftum gu prebigen - heift es auch in ber eben angeführten Schrift &. 219. - ift bei allen protestantifchen Rirchengemeinschaften in Bolland bas Bofungewort, auch tei ben Ceparirten, und bag foldes nicht gefchebe, ber Bormurf, ben lettere ber reformirten Rirde machen." Dan vergleiche bier auch bie iconen Betenntniffe bes greifen Prebigers G. van Rooten, a. a. D. S. 217 - 224.

lofe Dinge gepredigt: Deismus, Moralismus, verhüllter Pantheismus, fteifer Dogmatismus; ber lebendige Chris ftue ift burchaus noch nicht überall ber Biel- und Berg. puntt ber Predigt; er wird von gar Manchen ale eine unheimliche Perfon fchen umgangen; er ift auch oft, wo er wirflich gepredigt wird, ber Mehrzahl ber Buhörer ein Unftog. Indeg, wenn wir auch fagen burfen: biefe Dinge treten mehr und mehr gurud und ber lebenbige Chriftus tritt auf ben Rangeln und in ben Gemeinden mit neuer Macht hervor, und wenn wir auf ber anbern Seite bas Wort bes hollandischen Patrioten, bag ber les bendige Chriftus jeden Sonntag auf allen Rangeln feines Baterlandes verfündet werde, in etwas beschränfen burfen, fo viel werben wir boch nicht umbin fonnen, ju uns ferer Befchämung, einzugestehen: Solland ift firchlicher, als Deutschland; feine Rirche hat eine größere Bahl von Gemeindegliebern, die im festen firchlichen Busammenhange geblieben find, und vielleicht auch mehr Prediger, bie meniger von bem eigenthumlich Chriftlichen abgewichen find, ale bie beutschevangelische a). Mag nun biefe Rirchliche feit und Chriftlichfeit auch jum Theil eine fehr außerliche, mechanische, unlebendige fenn, immer ift fie boch eine Bafis, auf ber eine frifche Belebung, ein weiterer Ausbau, eine fraftige Fortentwickelung leichter gu hoffen fteht, ale ba, wo an vielen Orten von Grund aus neu gebaut werben muß; bie Form ift bod vorhanden, bie nur mit einem neuen Beifte erfüllt ju werben braucht; wo aber bis ju einem gemiffen Grabe felbft bie Leiblichs

a) holland wird a. a. D. S. 203. in biefer Begiehung mit Burtem berg verglichen, bem Lande, welches fich allerdings, trog
manches Entgegenwirkenden, die jest immer noch die meifte Rirchlichkeit unter ben beutschen gandern bewahrt hat. Doch
findet zwischen beiden in Betreff bes religiosen Bustandes auch
eine bebeutende Differenz statt, was wir hier nicht ausführen
konnen.

feit ber Rirche erft wieber ju fchaffen ift, ba ift bie Muf. gabe gewiß viel fchwieriger, und mer einem guten Theile nach noch auf bas Bauen ju finnen hat, ber fann nicht ans Reformiren benten. Ruht nun alle reformatorische Fortbildung ber Rirche auf einer gegebenen Bafis, ift es unumgänglich erforberlich, bag, wer etwas in Bewegung bringen und forbern will, einen bestimmten Stoff, eine Lebenssubstang porfinde, fo hat ichon biefer Buftand, wie er fich menigftens partiell in unferer Rirde vorfinbet, etwas fehr Beflagenswerthes und hemmenbes, und wie Mancher, bem ein volles Berg für bie Rirche im Bufen fchlägt, fühlt fich inmitten beutscher Chriftenheit aufs fcmerglichfte ifolirt, wie Manchem, ber mit fraftiger Sand in bie religiofe Lebensbewegung eingreifen möchte, finten bie Urme am Leibe berab, wenn er in feiner Um. gebung Stumpffinn und Gleichgültigfeit fieht!

Schon dieß kann-nicht ben helben, aber ben Menschen, wie er zu seyn pflegt - beunruhigen. hierzu kommt
nun aber bas Wichtigere, ber Zustand ber Theologie.
Dieser ist offenbar in holland viel einfacher und baher
leichter zu behandeln, in Deutschland viel complicirter,
verworrener, schwieriger und bedenklicher.

Die hollanbische Theologie unterscheibet sich von ber beutschen im Großen und Gangen baburch, baß sie mehr geschichtlich und positiv ift und überall sehr entschieden dem Praktischen, Anwendbaren zustrebt, indeß die deutsche bei allem Interesse für das Geschichtliche und troth der entschieden positiven Grundlagen, welche ihr durch die Reformatoren gegeben sind, eine unveräußerliche Reigung zur Speculation, zur reinen Theorie, zum Idealen und Idealistischen hat und vermöge dieser Reigung sich vielsach auch von dem Boden des ersahrungssmäßig Bewährten und des im firchlichen Leben Brauch-baren verliert. Die Hollander sind ein verständiges, nüchsternes, besonnenes und praktisches Bolt, fern von aller

metaphpfifden und myftifden Ueberfchwenglichteit, fern von ieber Schwarmerei; Die Deutschen ein gwar nicht unverständiges, aber boch mehr tieffinniges, innerliches, bem verborgenften Grunde und Bufammenhange ber Dinge nachfpurenbes, und in biefer ibeglen Innenweltlichfeit ber wirflichen Belt oft jum eigenen Schaben entfrembet. Bahrend baber bie Deutschen, abnlich einem begabten, ebeln, begeifterten Junglinge, ftete im Guchen nach ben bodiften Ibealen ber driftlichen Erfenntnig und bes firch. lichen Lebens begriffen maren, von Guftem ju Guftem eilten und in einer Reibe mertwurdiger Bhafen eine große, welthiftorifch - bedeutfame Denfarbeit burchmachten, ohne jebod babei etwas recht Sicht. und Saltbares für bas auffere Dafenn ju Stanbe ju bringen, haben fich bie Sollanber, bierin mehr ben Englandern verwandt, als ruhige, fichere Manner, ein festes, wohnliches Saus gebaut, bei bem fie nicht gerabe barauf faben, bag ber Grund in ber tiefften Tiefe gelegt mare, fonbern mehr barauf, bag es, hinlanglich ficher und mobleingerichtet für ben wirflichen Bebrauch, Schirm gegen bie Unbilben bes lebens bote. In biefem Ginne haben fie fich fur ben Musbau bes firchlichen Lebens und für beffen Funbament, Die Theologie, von jeher porzugeweise an bas gehalten. mas fich burch lange Zeit in ber Unmenbung erprobt hatte; fle haben nicht leicht etwas meggeworfen, ohne wiederholt und forgfältigft jugufeben, ob es nicht noch branchbar mare; fie haben aber auch nicht leicht etwas, und wenn es fich noch fo glangend, verheigungevoll und impofant barftellte, angenommen, von beffen Gute unb Solibitat fie fich nicht anschaulich zu überzeugen vermoche ten; vor Allem aber haben fie ben Grund nicht verlaffen, ber fich burch bie Erfahrung ber Jahrhunderte und burch felbsteigene Wahrnehmung ungahlbarer Gläubigen ale ber allein haltbare bewährt hatte. Go fam es, baß fe fich gegen bie größen Bewegungen ber beutfchen Theolo.

gie, fo weit biefelben von ber Philosophie ausgingen, und gegen bie Philosopheme felbit ale blofe Erperimente mehr ober meniger verschloffen, bag bagegen ihre Theologie mehr gu einer Erforschung, Entwidelung und Gultur bes Gegebenen, Ueberlieferten murbe und mit Bermeibung alles Revolutionaren ben Charafter bes rubigen, gemeffe. nen Fortschrittes, ber geschichtlichen Continuität annahm. hiermit bing bann naturlich auch gufammen, bag von ihnen mit besonderm Gifer und Erfolg nicht fowohl bie auf bas Speculative binweisenbe foftematifche Theologie. als vielmehr bie biftorifche und eregetische bearbeitet, baß inebefondere für fie ale gute Protestanten Die Schrift. forschung und Schriftauslegung Mittelpunft ber Theologie murbe a): ein Gebiet, welches jugleich einerfeits ben Reig ber philologischen Forschung, andererfeite in feinen Resultaten ben besten und reichsten Stoff fur ben popularen Gebrauch bot.

In diesen allgemeinen Sauptmerkmalen: bem ruhigen Festhalten ber chriftlichen Basis, der besonnenen, pietats, vollen Behandlung des Ueberlieferten und Alterprobten, bem vorherrschenden Interesse für das Eregetische und bem durchbringenden Sinne für das Praktische, stimmen, wenn auch in verschiedenem Maße, alle namhaften holländischen Theologen überein, und insofern stehen sie, im Großen betrachtet, auf einem gemeinsamen Grunde. Manche von ihnen begnügen sich auch, ohne in eine bessondere Parteirichtung einzugehen, auf diesem allgemeinen Grunde fortzubauen, entweder mehr die geschichtlichen Studien psiegend, wie die beiden gründlichen kirchenhistorischen Korscher Sollands, Kist und Ronaards b),

a) Dieß beweist bie gange hollanbisch , theologische Litteratur, es ift aber auch angebeutet in mehreren Stellen ber oben angeführten Schrift über bie Unruhen in ber hollanbischen Kirche, bef. S. 51, 58 und 202.

b) Berausgeber bes febr gehaltreichen Ardive fur nieber. lanbifde Rirdengefdichte.

ober mehr auch die eregetischen und praktischen, wie ber treffliche van hen gel, ober den ganzen Umfang der geslehrten Theologie, wie der ehrwürdige Elarisse. Allein dessenungeachtet können wir innerhalb des Gemeinsamen wieder einige sehr bestimmt markirte entgegengesette Richtungen unterscheiden, die den Gegensätzen der deutsschen Theologie zwar ähnlich, aber doch auch in eigensthumlichen Modificationen davon verschieden sind.

Es ift nämlich, wenn wir von benen abfehen, bie entweber, wie bie Genannten, feine fo bestimmte Parteis ftellung einnehmen, ober für bie Wiffenschaft nicht von Bebeutung find, die theologische Welt in Solland mefentlich in brei Richtungen getheilt. Diefe Richtungen haben fich im laufe eines geschichtlichen Proceffes gebilbet und hängen infofern wie eine fortlaufende Rette unter fich aufammen, als jebe fpatere burch bie frühere bedingt ift, aber fie verhalten fich nicht ju einander wie meitere Epolutionen eines und beffelben Princips, fonbern wie Gegenfage, bie nur wieber burch eine fehr breite und allgemeine driftliche Bafis jufammengehalten werben. Die erfte Richtung, bie feine fo fcharf bestimmte Mertmale hat, ift im laufe ber Beit gleichsam von felbft und unmerflich gur Mudbilbung gefommen; bie zweite, fehr entschieben martirte, ift im fchroffen Biberfpruche ber erften entgegengetreten, und bie britte hat fich im Conflicte ber beiben erfteren als ein Berfuch ber boberen Bermittelung entwickelt. Betrachten wir nun biefe Dentweifen etwas naber.

Die älteste und mahrscheinlich auch noch bie Mehrgahl ber gelehrten Theologen und Prediger in sich befassende Richtung, hervorgegangen, wie es scheint, aus einer Milberung und Abschwächung ber älteren Orthodorie unter ben Einflüssen des Arminianismus und ber beutschen Theologie am Ende des vorigen Jahrhunderts, ift die gemäsigt supranaturalistische, in einzelnen Personen wohl auch mit rationalistischen Tendenzen und Sympathien gemischt, Die jeboch hierbei natürlich nicht in fo fcharfer Ausprägung hervortreten, wie in bem alteren Rationalismus beutscher Theologen. Diefe Richtung, Die man auch ale ratio. nalen Supranaturalismus bezeichnen fann, verfahrt, abnlich ber früheren tübinger und leipziger Schule (Storr, Ernefti, Morus) a), porquaemeife eregetifch, fritifch und bem ftrengen, mehr negativen Rationalismus und Philosophismus gegenüber auch apologetifch; fie betrachtet bas Chriftenthum mefentlich als Behre, als Inbegriff von Glaubenebestimmungen und Gittenregeln, ale Erweiterung unferer Erfenntnig von gottlichen Dingen, bie aber zugleich auf bas fittliche Berhalten mirten foll. und geht in ber Entwidelung bes driftlichen Lehrinhaltes mehr ober weniger ausschlieflich von ber Schrift aus, als in welcher die außerorbentliche gottliche Offenbarung vollftanbig und genügend niebergelegt fen; aber fie ftrebt babei nicht, fobald nur erft ber Glaube an bie Offenbarung in ber Schrift ficher geftellt icheint, nach einer geiftigen, miffenschaftlichen Durchbringung bes Schriftinhaltes, um auch im Gingelnen beffen innewohnende Bahrheit und Rothwendigfeit barguthun, fonbern fie begnugt fich mit einer gelehrten Erforschung und bis ine Rleinfte forgfaltigen Muslegung beffelben; eben fo menig legt fie, vermoge ber Ginfeitigfeit ihres Schriftprincipe, einen befonberen Berth auf Die weitere Entwidelung bes biblifden Inhaltes in ben Dogmen ber Rirche, vielmehr ift fie von vorneherein geneigt, barin eber eine Trubung und Corruption bes Urchriftlichen ale eine Fortbilbung beffelben gu feben; boch tritt fie auch nicht mit icharfer Rritit und Polemit bagegen auf, fondern gieht es in ihrer gemäßigten, ichonenben Beife vor, bas ihr antiquirt Scheinenbe ju umgehen ober bas Schroffe, mit bem Upoftolifchen in Wiberfpruch Tree

a) Bergl. Unruhen G. 19.

tenbe gu milbern. Das gelehrte Organ a) biefer Rich. tung find bie "theologifden Beitrage," welche nach ber Urt englischer Zeitschriften fehr belehrenbe Urtitel über neuere theologische Berte geben. "Bas ben Geift biefer Beitschrift angeht, fo ruht biefelbe," fagt ein fundiger Berichterftatter b), "auf ber grammatifchehiftorifchen Auslegung bes neuen Testaments, und ift unabläffig bemüht, barauf einen vernünftigen Gupernaturalismus gu bauen; unter ben beutschen Berten, bie fie bann und mann anfunbigt, fchentt fie einen befonbern Beifall benen von Bretichneiber, Miner, Fritiche." Die Starte und ber Stolz Diefer Rich. tung ift, wie fich erwarten läßt, bie Eregefe; von biefer Seite fucht fie ben alten Ruhm Sollands zu bemabren, inbem fie philologische Grundlichfeit und Afribie mit befcheis benem Forfdungegeifte und praftifchechriftlichem Ginne vereinigt; weniger mirb man von ihr, nach ihrer gangen Stellung, für die hiftorifche Theologie, am wenigften, infofern man babei tiefere Unforberungen macht, für bie fustematische erwarten tonnen, indem fie, auf bas Biblifche allein fich beschränfend, bie beiben anbern Sauptelemente ber Dogmatit, bas firchlich, geschichtliche und bas fpeculative, vernachläffigt.

Mährend nun diese Denkweise, die man, weil sie der scharfen Begrenzung ermangelt, faum eine eigentliche Partei nennen fann, bei der ausschließlichen hervorhedung bes Schriftprincips allmählich einezunehmende Gleichgültigsteit gegen die Kirchenlehre eintreten ließ und selbst in vies Ien Puntten stillschweigend oder offen von derselben abging, während sie überhaupt, mehr von gelehrtem Interesse besherrscht, gegen die specifischen Grundbogmen des Christenthums lau zu werden und im religiösen Eifer zu erkalten

a) Ueber bie reprasentativen Beitschriften Gollands vergl. Unruben S. 188 ff.

b) Cbenbaf. S. 189.

brobte a), erhob fich gegen fie mit voller Energie eine an: bere Richtung, bie gleich von vorneherein ben entschiebenen und abgeschloffenen Charafter einer Partei annahm. Der Impule hierzu murbe gegeben - wir tonnen nicht anbere glauben, ale urfprünglich aus mahrem Bergenebeburfniffevon einigen poetischen, tieffühlenben, fraftigen und reichs begabten Beiftern : querft von bem berühmteften unter ben neueren Dichtern Sollande, Wilhelm Bilberbuf, bann von zwei gleichgestimmten Mannern, Ifaat ba Cofta, gleichfalls einem fcmungvollen Dichter und Inriften, und Abraham Cappabofe, einem praftifchen Argte b); von ihnen murbe gunachft burch Schriften und Borlefungen auf bas gebilbete Publicum gewirft, bann aber murbe bie Bewegung auch auf bas eigentliche firchliche Gebiet fortgeleitet und unter bas Boll gebracht burch einige Prebiger, unter benen Benbrit be Cod und Benbrit Petrus Scholte gu nennen find c). Es ift aus biefer Bewegung burch bie Schulb ber lettgenannten Prebiger befanntlich eine Spaltung in ber nieberlanbifden Rirche hervorgegans gen; barauf fonnen wir und hier nicht einlaffen; wer fich in Deutschland hieruber unterrichten will, bem fteht ein fehr instructives Wert d) gu Gebot. Auch fehen wir bier, ba es une nur um bas eigentlich Theologische gu thun ift, blog auf ben Rern biefer Richtung, nicht auf bie gum

a) Es bezieht fich bieß nicht auf einzelne Personen, bie von bem wohlmeinenbsten Gifer erfullt seyn konnten, sonbern auf ben burchschnittlichen Gesammtzustand. Auch ist nicht gesagt, cs sey Indistrentismus gegen das specifisch Christliche und Rirchliche schon eingetreten gewesen, sondern nur, er habe einzutreten begonnen.

b) &. uber fie, ihre Perfontichfeit und ihr Birten: Unruhen &. 33 ff.

c) Ebendaf. G. 54 ff.

d) Die mehrfach ermahnte Schrift: Die Unruhen in ber nieberlanbifch reformirten Rirche, herausgegeben von Giefeler. Samburg 1840.

Theile herbe und ungeniefbare Schale, an bie fich außerbem Manches ansette, mas gar nicht einmal gur Sache gehörte a). Das mefentlich theologische Moment aber, bas Riel, bem bie Partei entgegenstrebte, mar: bie alte bor. brecht'iche Rechtgläubigfeit in ihrem gangen Umfange, in ihrer vollen Strenge wieber her guftellen. Auf bem Bege zu biefem Biele verfuhr fie mitunter auf. regend und ungeftum, und gebrauchte nicht immer miffen. Schaftliche Mittel; bieg gehört jedoch mehr in ben Bereich bes Sandelns und ber firchlichen Praris, und von biefer Seite allein ift es auch von ben hochften firchlichen und politischen Autoritäten Sollande gefaßt worben b), inbem biefelben, weit entfernt, ben Strengorthoboren um ihres Befenntniffes willen Schwierigfeiten in ben Beg zu legen, nur auf Berftellung ber firchlichen Ginigfeit und Rube hinarbeiteten. Bas aber bie Glaubenerichtung und Theo. logie felbft betrifft, fo find auch mir weit bavon entfernt, barin etwa nur phantaftifche ober erfünftelte Borliebe für bas Alte ober bloge Starrfinnigfeit ober gar Seuchelei au erbliden, vielmehr finden wir fle unter ben gegebenen Berhaltniffen bei Mannern von gemiffen geiftigen und gemuthlichen Bedürfniffen gang naturlich und erfennen ihr auch objectiv ihre Berechtigung im Gangen ber firchlichen und theologischen Entwidelung gu. Geben mir nur gang einfach ju, mas bie fragliche Richtung anftrebte. Manner, in der Theologie nicht die bieber fo übermiegenb gepflegte Belehrfamteit, fonbern die Religion fuchend, und in ber Religion nicht bas allgemeine Theistifche, Moras lifche und Abstracte, fondern bas Individuelle und leben. bige, bas, mas bas Innerfte bes Menfchen machtig gu ergreifen und umzuwandeln geeignet ift, hoben vor Allem biejenigen Grundlehren bee Chriftenthume mit Entichieden.

a) S. b. angef. Schrift S. 44.

b) Ctenbaf. G. 80 unb 81.

beit hervor, bie, von Unfang an in ber Rirche geltenb, pornehmlich bie bogmatische Bafis ber evangelifchen, ber reformirten Rirche gebilbet hatten; fie ließen fich babei, ale Laien, nicht auf einen fritischen Scheibungeproceff ein, fle folgten mehr ihrem Bergenebedurfniffe, fie verlangten por allen Dingen nach bem, mas bas geangftete Bemiffen beruhigen fonnte, nach Bewifheit ber Gundenvergebung und Berfohnung, und fanden biefe auf eine fie vollfommen befriedigende Beife in ber altfirchlichen Lehre von ber ftells vertretenden Benugthuung bes Gottesfohnes. Gine Theo. logie, die hier erft noch untersuchen wollte und möglicher. weife auch gur Auflofung und Regation führen fonnte, eine im fteten Berben begriffene und ben Schmanfungen bes Beitgeiftes unterworfene Theologie mar ihnen ein Unbing, ja ein Abicheu, fie wollten einen feften, eine für alles mal geltenben Glaubenstupus, eine Theologie, Die, aus ber Rirche geboren, auch einzig und allein ber Erhaltung ber Rirchenlehre biene. Go begnügten fie fich nicht mit bem giem. lich allgemein gehaltenen biblifchen Offenbarungeglauben ber letteren Jahrzehente, fonbern boten Alles auf, eine fcharf bestimmte firchliche Drthoboxie wieder herzustellen; fie brangen baher mit Entschiedenheit auf bas in ber hollanbischen Rirche nicht aufgegebene borbrechter Befenntnig und glaubten, ber Rirche fonne ihr heiliger Glaubensichas nur baburch ficher und ungeschmälert erhalten werben, baß alle ihre Diener ftreng auf Diefes Befenntnig verpflichtet murben. Gine Berechtigung nun werben wir biefer Befinnung nicht absprechen fonnen; Die Rirchenlehre hat ja gewiß auch bas Recht, in ber Rirche befannt, gelehrt und vertheibigt ju werden; eine Reaction gegen ben früheren, mit theologischem Indifferentismus und firchlicher Lauheit brobenden Buftand fonnte beilfam fenn; es mar gut, baran ju erinnern, welche Schape bes Glaubens und bes Bebantene in ber Rirchenlehre enthalten fenen, bamit biefels ben nicht ungebührlich vernachläffigt ober unbefehen über

Bord geworfen murben. Auch mar biefe Richtung meit bavon entfernt, Die firchliche Rechtglaubigfeit als eine rein außerliche, ale ein blofee Gefet gurudführen gu wollen ; die echten Reprafentanten berfelben, befonbere bie erften Urheber, bie fich auch bei bem nachmaligen Schisma nicht betheiligten, lebten in ber That mit ihrem gangen Gemuth und Beifte in ber Rirchenlehre und gingen auch in ihren , jum Theile fehr geiftvollen und immer lebenbigen und berebten Schriften barauf aus, ben firchlichen Glaubendinhalt burch geiftige Mittel bem Bemuftfenn ber Beite genoffen mieber nahe zu bringen und einzupflangen. Aber aller biefer Dinge ungeachtet litt und leibet biefe Richtung boch an unverfennbaren Mängeln. Abgefeben nämlich von ber in mancher Begiehung verwerflichen Praxis, melde fie als Partei burchführte, wird man Rolgendes nicht in Abrebe ftellen fonnen: es ift eine immerbin febr enge Grenge, in bie fle bas driftliche Denten und Leben eine fchließt; ber driftliche Glaube nicht nur, fonbern auch bie Form feiner Auffaffung ift ihnen ein. für allemal fertig, und wie fie einerfeits bas Menfchliche, Beitliche und Unvollfommene in ber Huspragung bes Glaubendinhaltes vertennen, welche von ben Mannern bes 16. und 17. Sahrhunderts ausgegangen ift, fo verfennen fle andererfeits ben Beruf unferer Zeit, ben, an fich unverganglichen, Glaubensinhalt in eine Form gu faffen, bie unferm Beifte ent. ftammt und unfern Bedürfniffen entfpricht; auf ihrem Standpuntte geht bas Princip ber Freiheit und ber Forts bilbung verloren: ein Princip, welches nicht nur ber evangelifden Rirche gum Grunde liegt, fonbern auch bem Chriftenthum unveräußerlich einwohnt, ein Princip, ohne welches eine frifche und gebeihliche Entwidelung ber Theos logie undentbar ift; mochten fle alfo auch noch fo eifrig auf bie Rirche bedacht fenn, fie forgten nicht zugleich für biejenige Poteng, ohne welche auf die Dauer eine mahrhaft leben. bige Rirche, eine evangelische zumal, gar nicht möglich ift,

für eine gefunde Husbildung ber Theologie, wie fich benn bief auch barin zeigt, bag in ben Zeitschriften, welche ber Reihe nach burch bie Thatigfeit biefer Partei entftanben a): ben "niederlandifchen Stimmen", bem "Dlivenzweia" unb ber "Reformation", bas Praftifche und Erbauliche meit porherricht, bas eigentlich Biffenschaftliche bagegen eine bochft untergeordnete, ja jum Theile traurige Rolle fpielt; wenn nun aber bie evangelische Rirche immer fo constituirt und gestellt fenn muß, bag eine gefunde driftliche Theolos gie und beren freie Bewegung in ihrem Gefammtorganis. mus ben gehörigen Raum und bie entfprechenbe Bflege hat. fo wird eine Richtung, welche biefes miffenschaftliche Glement entweder vernachläsigt ober beffen fraftige Ausbilbung fogar verhindert, welches Gute fie etma auch fonft haben mag, boch nie ale ber reine Ausbrud bes evanges lifcheprotestantischen Beiftes und Princips betrachtet merben fonnen.

Indem es nun solchergestalt ber einen Richtung bei allem Eifer für theologische Gelehrtheit an frischem relisgiösen und christlichen Leben, so wie an bogmatischer Bestimmtheit, ber andern aber bei noch feurigerem Eifer für die Kirche und den Glauben der Bäter an freier und gründlicher Wissenschaftlichkeit sehlte, ergab sich das Besbürfniß einer dritten, sich zwischen beide in die Mitte stellenden, Richtung, beren natürliche Aufgabe es war, den Forschungsgeist der einen mit der innigeren, lebendisgen Frömmigkeit der andern zu einer höheren Einheit zu verschwelzen und dabei das Mangelhafte beider zu versmeiden. So entstand, indem dabei zugleich Elemente der neueren deutschen Theologie anregend und bestimmend mitwirkten, und unter dem Einflusse des Geistes, welcher von dem in Holland so vielwirksamen christlich platonis

a) Bergl, uber biefelben: Unruben G. 190 ff.

ichen van Seusbe a) ausgegangen mar, bas, mas man bie gröninger Schule ju nennen pflegt, ein Berfuch ber Bermittelung, ber jeboch nicht barauf binausläuft, mit ben beiben andern Dentweifen angftlich ju accordiren, ober fich mechanisch aus Bestandtheilen beiber ein Drittes gusammengufeten, fonbern auf feinem eigenthümlichen Principe ruht und mit ber frifden Rraft einer lebendigen Bilbung auftritt. Diefe Richtung zeigt nicht bie verfliegende Unbestimmtheit bes alteren rationas len Supranaturalismus, aber auch nicht ben abgefchlof. fenen Parteicharafter ber opponirenden Orthodorie, und ba fle zugleich vorzugeweise auf bem miffenschaftlichen Bebiete fich halt, fo tonnen mir fie mohl eine "Schule" b) nennen, obwohl einer ihrer Reprafentanten, weil hier von ftreng begrengter, fectirerifder Denfart nicht bie Rebe fen, gegen biefe Bezeichnung protestirt. Das Drgan biefer Schule ift bie oben ichon besprochene Zeitschrift "Wahrheit in Liebe"; ale ihr Princip, ihren Grundaes banten fonnen wir bezeichnen bas driftliche Leben als bas leben ber vollen Gemeinschaft mit Gott, wie es fich in feiner ungetrübten Reinheit und fchöpferifchen Rulle bargeftellt hat in Chrifto, bem Gottmenfchen, und von ihm aus, gur Bilbung eines Gottebreiches, fich erleuchs tend, heiligend, erlofend verbreitet über bie gange Menfche heit; ale ihren Standpunft ben ber driftlichen Biffen. Schaftlichfeit, infofern fie bie Rreiheit ber Forschung und bie Unwendung ber Rritit vertheidigt, aber beibes geubt wiffen will auf ber Grundlage einer religiöfen nicht nur. fondern auch fpecifisch driftlichen Gefinnung. Die be-

a) Manches Intereffante gur Charafteriftit van Beusbe's unb gur Bergleichung beffelben mit Bilberbyt gibt bie Schrift: Unruhen S. 199-202.

b) Ueber das litterarifche Organ biefer Richtung "Wahrheit in Liebe" f. auch die angef. Schrift S. 192 ff.

flimmteren Unterschiede aber zwischen ber gröninger Theo. logie und ben ihr entgegenstehenben Dentweisen find biefe. Bom alteren Supranaturalismus unterscheibet fie fich hauptfachlich baburch, bag fle, ohne bas Eregetifche ju vernachlässigen, jugleich philosophisch verfährt, b. h. eine innerliche Begrundung ber driftlichen Bahrheiten anftrebt; bag fie bas Chriftenthum mehr in feiner Totali. tat, ale neues Princip bes menschlichen Befammtlebens, benn ale bloge Doctrin behandelt; bag fie bemgemäß bas Centrum bes Chriftenthums nicht in ber Lehre, fonbern in ber Derfon Chrifti findet a), in ber bas Bott. liche vollfommen offenbarenden und eben badurch erlofen. ben und verfohnenden Perfonlichfeit bes Gottmenfchen; baß fie von biefem Mittelpunft aus bas Chriftenthum als einen lebendigen Drganismus ju conftruiren fucht und bei biefer Construction fich nicht bloß an bie, übrigens in feiner Beife hintangefette, Schrift halt, fonbern, auf cinen allgemeineren historischen Standpunkt fich fellend, zugleich bie gange Entwickelungegeschichte ber Rirche bingunimmt, um zu zeigen, wie fich in ihr bie von Chrifto ausgegangenen Lebenefrafte bethätigt und bemahrt haben, und wie und eben baburch auch Manches flar wirb, mas wir in ber mehr feimartigen, andeutenden Darftellung bes Evangeliums nicht fo vollständig ertennen. Der neueren ftrengen Orthodorie aber, mit ber fie, wie es fcheint, in noch lebhafteren Conflict gerathen ift, ale bie ruhigere al. tere Dentweise, fteht Die groninger Schule vornehmlich barin entgegen, bag fle, obwohl in höherem Grabe bie Bedeutung bes Geschichtlichen für ben chriftlichen Glauben

a) Bergl. uber biefen Dauptpuntt außer bem fruber mortlich Angeführten bef. Bahrheit in Liebe. 1840. II. G. 416 u. 417. Un. ruben, G. 494 u. 495. Die Groninger bezeichnen es gerabeju als eine Erfindung ber Reologie ju Ende bes 18. Jahrhuns berte, bie Bebre an bie Stelle ber Perfon unferes Derrn gu feben.

und bas theologische Biffen anertennenb, boch feinen Bunft ber geschichtlichen Entwidelung als maggebend für alle fünftigen Beiten zu betrachten vermag, fonbern behanps tet, jeber geiftig bewegten Beit ftelle fich immer wieder aufs Reue Die Aufgabe, Die driftliche Glaubenesubstang, unbe-Schabet ihrer Integrität, in ihrer Beife aufzufaffen und ihrer Bilbungeftufe entfprechent auszubruden; baf fe bemgemäß auch unfere Auffaffungeweife nicht an bie Formeln ber firchlichen Befenntniffe gebunden wiffen will, fonbern bem Gymbolismus gegenüber bas Princip ber Freiheit vertritt, von bem fie bann auch in Betreff mancher firchlichen Lehrfaffungen thatfachlich Gebrauch macht, wos bei jeboch zu bemerten, bafffe fich im Befentlichen gur Rirdenlehre feinesmege negativ ober polemifch verhält, fonbern auf ber Bafie bes driftlichen Theismus alles bas anertennt, mas wir auch ale Grundlage ber firchlichen Dogs matit zu betrachten haben: Die Gottheit Chrifti, bas naturliche Berberben, ben pofitiven Charafter ber Gunbe, bas Bedürfnig ber Erlöfung, Die Bermirflichung ber Erlofung und Berfohnung burch Chriftum, die Biebergeburt burch ben heil. Geift, Die Bebeutung ber Rirche und ihrer Beilemittel, Die driftliche Efchatologie - mit Ausnahme, fo weit und befannt ift, nur eines einzigen wichtigeren Punttes, ber Genugthuungelehre, welche fie in ber von ber Rirche aboptirten Geftalt lebhaft bestreitet.

Faffen wir das Bisherige furz zusammen, so zeigt fich und also in holland zuerst am Schluffe bes vorigen und in ben beiden erften Decennien bes gegenwärtigen Jahr-hunderts ein im Ganzen ruhiger Zustand ber Theologie, noch fußend auf bem alten Glauben, aber doch auch in der Stille mehr oder weniger bewußt davon abweichend, christelich in seinen Intentionen und nichts weniger als unfirchelich in seiner Gestunung, aber doch mehr von gelehrtem Interesse beherricht und der frischen Lebense und Geistese

bewegung ermangelnd; bagegen erhebt fich feit bem gweiten Jahrzehend bes gegenwärtigen Jahrhunberte, von einer großen Macht bes religiofen Gefühls und von alterthumlichem Ginne getrieben, eine entschieben regreffive Partei, voll Reuer für ben Glauben ber Bater, aber babei in febr erclufiver Beife nur auf die Festigfeit und abgefchloffene Ginheit ber Rirche bedacht, nicht ebenfo auch auf die evangelische Freiheit und die auf ihr rubende Ausbildung ber Biffenschaft; beiben aber und besonders ber letteren tritt im Berlaufe bes britten Jahrgehends eine lebendig progreffive Richtung entgegen, auf driftlicher Bafis einen neuen Aufhau anftrebend, die firche lichen und miffenschaftlichen Intereffen verschmelgenb, bie driftlichen Grund. und Lebenslehren mit Beift und Gelebrfamfeit pflegend, aber bafur, vermoge ber von ihr fraftig pertheibigten epangelifchen Freiheit, neue, hohere, lebensvollere Rormen fuchenb. Bei ber erften Richtung macht fich porzugemeife ein flarer, nüchterner Berftand geltend; bei ber zweiten bominirt eine lebendige, aufgeregte Phantaffe, ein feuriges Befühl und ein energischer, felbft in Seftigfeit übergebenber Bille; bie britte ftrebt nach ber harmonifden Durchbringung bes Gebantens und bes Befühle, nach einer Theologie, wie fie ben gangen Menfchen befriedigen fann. Ihrem Principe gemäß fteht Die orthodore Partei auf bem Standpunfte bes calvinis ichen Particularismus, bie beiben anbern aber reprafens tiren ben driftlichen Universalismus a), mit bem Unterfchiebe jeboch, bag von ben Groningern bas Specififche bes Chriftenthums ftarfer hervorgehoben und bie Erlangung bes Beiles bestimmter an bie Perfon und erlofenbe Ginwirfung Chrifti gefnüpft wirb. Gin entschiebener Begenfat und Rampf ift eigentlich nur zwifden ber regreffiven

a) S. Unruhen, S. 55.

und progressiven Richtung über die normative Berbindlichteit ber Symbole, respective ber in benselben niebergelegten Kirchenlehre, und über bas Princip ber Lehrfreiheit; zwischen ber atteren hollandischen Theologie aber und ber mobernen gröninger ift nicht ein eigentlicher Gegensat, sonbern nur eine Berschiebenheit, und zwar eine solche, die ohne Zweisel wieder in mancherlei Abstufungen einen Uebergang aus ber einen in die andere bilbet.

Daß nun biefer gange Buftand unvergleichlich einfas der fen, ale ber ber beutichen Theologie, wird Bebem einleuchten: alle brei Richtungen, Die wir charafterifirt, Reben auf driftlichem Boben, alle brei ertennen im Chriftenthume nach feiner geschichtlichen und bogmatifchen Seite objective Bahrheit und gottliche Offenbarung, alle brei wollen in bochfter Inftang ihre driftliche Ertenntnig aus ber Schrift icopfen; ebenfo find auch alle firchlich: fle wollen die evangelische Rirche in ihrer Reinheit und Urfprünglichfeit, fle wollen fle in ihrer Gelbftanbigfeit, fe wollen fie ale eine lebenefraftige fittliche Dacht in ber Begenwart; ber Unterschied gwifchen ihnen ift alfo mehr ein gradueller, ale ein fpecififcher, er liegt mehr in bem Die, ale in bem Das, er bezieht fich mehr auf bie Mittel, burch bie bas Biel erreicht merben foll, ale auf bas Biel felbft. Diefer einfachere und bei allen Differengen mehr ein heitliche Buftand aber ift febr geeige net, nicht nur ben Rampfenben überhaupt eine rubigere und zuverfichtlichere Saltung zu bemahren, fondern auch benen, bie an ber Spige ber Bewegung fichen, ein beflimmteres Bewußtfeyn reformatorifcher Bestimmung gu verleihen. Gind bie Berhaltniffe in ber That fo, wie wir fle im Umriffe gezeichnet, fo tann bie neue Schule, indem fie ber alteren gegenüber mehr Lebensfrifche und eie nen jum Theile neuen Inhalt hat, ber ftreng orthoboren gegenüber aber bas Princip ber freien miffenschaftlichen

Entwidelung vertritt und bethätigt, gar mobl, ohne Bermeffenheit, bas Befühl reformatorifcher Diffion hegen, benn fle befitt bie Mertmale, Die mir bafur forbern: bas Gegrundetfenn im Evangelium und in ben mefentlichen Beb. ren ber Rirche, verbunden mit lebendiger Fortbildung, bas Refthalten an bem alten und ewigen Grunde und bie of. fenfinnige Aneignung ber in ber Zeit liegenben ebleren Bilbungeelemente.

Bliden wir nun berüber nach Deutschland: wie gang anbere verhalt es fich ba! Mehnlich ber politifchen und firchlichen Berfplitterung, aus ber wir une nur eben erft zu einer frifchen Rationaleinheit herauszuarbeiten ftreben, geht ber beutsche Beift auch in die verschiedenften religiofen und theologifchen Dentweifen auseinander, eine Bufammenfaffung zu höherer organischer Ginheit taum ahnend, gefchweige benn mit irgendwie gegrundeter Buverficht voraussehend. Man wird hier nicht erwarten, baß mir eine Conftruction bes gegenwärtigen Stanbes ber beutschen Theologie geben; wir beschränten und barauf, in furgen Bugen bas angubeuten, mas gur Bollgiebung ber von und beabsichtigten Parallele erforderlich ift.

Bor allen Dingen handelt es fich in Deutschlanb auf eine gang andere Beife, ale in Solland, um Genn ober Dichtfenn. Bir haben eine Bartei, Die im ent. fchloffenften Rampfe nicht etwa nur bas firchliche Cy. ftem, fonbern bas Chriftenthum, ja nicht nur bas Chris ftenthum, fondern alle Religion fturgen will. Dag biefe Partei auch nur eine fleine Bahl von bedeutenberen Spres chern befigen, mogen auch Biele von benen, bie fie gu Unhangern ichon gewonnen hat ober noch gewinnt, ichon porher für die religiofe Gemeinschaft verloren gemefen und Diefer Berluft, objectiv genommen, nicht fo hoch anauschlagen fenn: immerhin find boch jene Sprecher gum Theile febr begabte, enerdifche, tampfruftige und confes

quente Manner, beren Gaben für ben Aufbau ber Theo. logie und Rirche verloren geben, beren fühne und fcharfe Rebe manchen freiheiteburftigen Beiftern, befonbere un= ter ber Jugend, bebeutend imponirt, beren ichneibenbes und vernichtenbes Wort, wie ein fchrillender Zon, fo unheilverfündend burch bas Gewühl ber Zeit bringt, bag auch ben Ruhigen und Reften ein unbeimliches Befühl bes Unmuthes anwandeln fann. 3mar mag man fich bas mit troften, bag ein fo rein negatives Berhalten in fich felbft gerfallen muß, bag burch fo entschiebenen Biberfpruch Die Gleichaultigen aufgeschrecht, Die Bantenben zu bes mußtvollerer Festigfeit gebracht, bie in ber Rritif und im Denten Tragen ju größerer Ruftigfeit und Scharfe getrieben und alle für bas Sohere empfänglichen Theologen gu einer lebenereicheren und tieferen Auffaffung ihres Gegenstandes hingebrangt werben - lauter erfreuliche, wenn auch von jener Richtung nicht beabsichtigte Refultate; - allein immer ift boch bie bezeichnete Richtung ba, fie befitt eine Gewalt in unferer Zeit, fie ift fur fich felbft ein fchreiender Protest gegen bas, mas wir Reformas tion nennen, infofern wir barunter nicht blogen Umfturg bes Chriftlichen, fonbern driftliche Deubildung verfteben, bie natürlich auch eine Ginigung ber Bemuther auf religiofen und driftlichen Grundlagen gur Borausfegung Much find, obwohl man fich in Zeiten bes Rampfes felbft an bas Biberlichfte und Sartefte gewöhnen muß, folche Erfcheinungen immer geeignet, Die freudige und guversichtliche Stimmung , bie aus bem Bewuftfenn geis ftiger Bemeinsamteit auch für ben Belehrten entspringt, wenigstene bebeutend ju erfchweren; benn wie einem Runfts ler, bem man in gewiffen 3wifdenraumen immer in feine ftille Bertftätte hineinriefe, bas, womit er fich befchäftigt, fen boch pure Thorheit und Phantafterei und paffe gar nicht mehr in unfere verftanbige, prattifche Welt, alle erforberliche Stimmung verborben werben mußte, fo tann wohl Aehnliches, wenigstens vorübergehend, auch einem wissenschaftlichen Manne begegnen, wenn die höchften Gegenstände seines Forschens und Strebens vor der Masse immer wieber in den Staub gezogen werden und dazu ein vielseitiger Beifallruf erschallt.

Sehen wir jedoch von dieser Partei, als welche für eine Theologie, die nicht bloß Anthropologie seyn will, ein positives Moment nicht haben kann, ganz ab, und fassen nur die Denkweisen ins Auge, die Religion und Shristenthum wirklich wollen, so tritt uns auch hier wieder eine weit reichere Mannichfaltigkeit in Deutschland entgegen, als in holland. Wir sprechen nicht von der katholischen Kirche, obwohl es auch in ihr nicht an Gegensähen sehlt; eben so wenig von abgesonderten Secten, wie z. B. den Swedenborgianern, sondern bloß von dem, was sich innerhalb der evangelischen Kirche bewegt; und auch auf diesem begrenzteren Gebiete, welche reiche, bunte Mannichsaltigkeit von Denkarten!

Borerst noch das, was aus der früheren Zeit in die gegenwärtige hereinragt: die Rationalisten und Supranaturalisten alten Schlages, die einen nur der Bernunft in ihrer Selbstgenugsamkeit, die andern nur der Offenbarung in ihrer Geschichtlichkeit zuschwörend. Zwar den Rationalismus hat man in Deutschland oft todt gessagt, aber in der That ist er noch nicht ausgestorben: er hat noch rüstige, gelehrte Borkampfer, er wurzelt noch start in der breiten Masse des gebildeten Mittelstandes. Aber allerdings tritt er, so wie er als System in den verstossen Jahrzehnden ausgebildet worden, in den wissenschaftlichen Regionen zurück, und wer heute die menschsliche Bernunft zum Princip und Kriterium der religiösen Wahrheit macht, der thut es mit Zugrundelegung nicht der kantischen, sondern der hegel'schen oder anderer philos

sophischer Principien, er thut es auch meist auf eine bem Geschichtlichen sich mehr anschließende, für die verschiedenen Erscheinungsformen des religiösen Lebens mehr empfängliche, auf eine sinnigere Weise, als die älteren Rationalisten. Eher könnte man sagen, der Supranaturalismus sey ausgestorben, wenn man dabei an die Behandlungsweise der Theologie denkt, wie wir sie bei Reinhard und der älteren sächsischen, dei Storr und der älteren tüblinger Schule sinden, denn diese Art hat allerdings in Deutschland keine bedeutenden Bertreter mehr; deust man aber bei Supranaturalismus an das, was allerdings den Kern desselben bildet, den christlichen Offenbarungsglauben, so muß man vielmehr sagen, daß er es vorzugsweise ist, der sich verjüngt hat und mit frischen, lebendigen Kräften auf dem Rampsplatze steht.

Bliden wir nämlich auf biejenigen, welche bas Erbe ber früheren Generationen eigenthumlich ausgebilbet ober Reues ju Tage geforbert haben, fo find es auch unter und vornehmlich brei Richtungen, bie fich gegenwartig in ber Mitte ber theologischen Bewegung befinden: Die begel'iche, bie ichleiermacher'iche und bie ftreng orthodore. Aber biefe Richtungen vermifchen fich gum Theile wieder mit einander und gehen in verfchiedenen 216. Aufungen in einander über, fo baß es bei manchen theo. logifchen Dentweifen und Perfonlichfeiten fcmer ift, ju fagen, welche Stelle man ihnen anweisen foll; auch ift befanntlich bie hegel'iche Schule nach ben verschiedenften Ceiten auseinander gegangen und ichließt fich einerfeits an bie positiofe Orthodoxie an, mahrend fie andererfeits bie negativfte Opposition bilbet; im Gangen jedoch, befonbere wenn man erwägt, bei welcher Fraction ber Segelia. ner bie meifte Energie ift, wird man es fo ausbruden tonnen: bas Erbtheil bes Rationalismus ift vorzugemeife ben Begelianern jugefallen, bas Erbtheil bes Suprana.

turalismus ben ftreng Rirchlichen, die schleiermacher'sche Schule aber repräsentirt am meiften die lebendige Durch, bringung des positiv Christlichen und Wissenschaftlichen. Indes diefes Bort ift wieder näher zu bestimmen, und überhaupt nicht alles in der an eigenthümlichen Erscheinungen so reichen theologischen Welt unseres Baterlan, des in dieses Schema einzuschließen.

Der Begelianismus hat ju feinem Schiboleth ben Beariff; fur ibn ift alle Babrheit, auch Die religiofe, im Denten beschloffen und burch Speculation ju geminnen : nur bie burch einen bialeftifchen Drocef binburch. gegangene Bahrheit ift ihm bie volle und abfolute. Dem. gemäß muß fich ihm auch die Religion in Speculation auflofen: Die Religion ift die in ber Unmittelbarfeit ber Borftellung fich bemegenbe, bie Speculation bie burch bas Denfen permittelte und gereinigte, Die begriffene Babrbeit. Sier aber fommt es natürlich barauf an, melde Stellung bas fpeculative Denten zu bem porftellungemas Bigen Inhalte ber Religion annimmt; Die Ginen behaup. ten: Diefer Inhalt fann feinem gangen Umfange nach in ben Begriff aufgenommen merben, er mirb, unbeschabet feiner Integritat, nur auf eine hobere Stufe ber Ertennt. nif emporgerudt, er wird ale Borgeftelltes bergeftalt auf. gehoben, bag er zugleich als Bedachtes, Begriffenes gang und gar confervirt bleibt. Diefe, indem fie bas Chriften. thum ale hochfte Stufe ber religiofen Entwidelung, ale abfolute Religion anerfennen und unter bem Inhalte bes Chriftenthums jugleich beffen gange, fo viele fpeculative Elemente in fich faffenbe Entwidelung in ber Rirchen= Iehre begreifen, ichliegen fich ihrem Principe nach an bie firchliche Orthoborie an, jedoch natürlich fo, bag fie, mas biefe religiös, geschichtlich, wortlich, verfonlich nimmt, in fpeculativer und idealer Allgemeinheit faffen; Die Undern behaupten: mit ber Beranberung ber Rorm wird auch

ber Inhalt verändert, ber religiofe Borftellungsfreis tann nicht fo ohne Weiteres "mit haut und haaren" in den Begriff aufgenommen werden, fondern er muß vorher eine durchgreifende Ratharsis der Rritit durchmachen; diefe, von aller religiöfen Borausfetjung absehende Rritit ist denn auch dergestalt geübt worden, daß von dem religiösen Borstellungsfreise wenig, zulet nichts mehr übrig blieb, und am Ende des Processes anerkannt wurde, daß zwischen der Religion und dem Denken eine schlechtehin unausfüllbare Rluft bestehe.

Begen biefe Theorien mußte fich bas religiofe Leben erheben in feiner geschichtlichen Macht und in feiner inneren Gelbstgewißheit. Der Mensch ift nicht blog Den. fen, fein leben nicht blog Gelbftbewegung bes Begriffs burch die verschiedenen Momente hindurch, es find barin Attliche und religiofe Machte, Die, wie fie vom Begriffe nicht erzeugt find, fo auch von ihm nicht vernichtet merben fonnen; bas Denfen fann biefelben, mo fie porhanben find, verfteben lernen, aber es fann fie nicht ichaffen, fie behaupten fich ihm gegenüber in ihrer Unabhangigfeit. So ift auch eine religiofe Doteng in ber Geschichte, bas Botteebewußtfenn überhaupt, inebefondere aber beffen Bollendung im Chriftenthume; Diefes ift nicht blof Borftel. lung und Begriff, fondern Rraft, That, Leben, und mo es in biefer feiner Rraft ale leben fich bemahrt, geht es über ben blogen Begriff hinaus und ift für ihn unantaftbar. In biefem Ginne murbe nun bas Chriftenthum gleiche falls behandelt, theils neben ber Ausbildung des begel's fchen Syfteme, theile in bestimmter Opposition mit bemfelben, befondere in feinen fpateren negativ-fritifchen Ents widelungeftabien.

Schleiermacher befonders war es, der mit groß, artiger Scharfe und bialeftischer Durchbildung des Beiftes schon ben alteren rationalistischen Theorien, dann ber

hegel'schen gegenüber bie Ursprünglichkeit und Selbstänbigkeit ber Religion, bie thatsächliche Selbstgewisheit bes
christlichen Glaubens geltend machte. Ihm ist die Religion
wesentlich ein Erlebtes und Ersahrenes, das Christenthum
eine Thatsache des Bewußtsenes, ein geschichtlich und innerlich Gegebenes, zu dem die Wissenschaft nicht hinzutritt,
um es in ihrer Weise gleichsam entstehen zu lassen und von
vorne herein zu construiren, sondern um es zu verstehen,
zu erklären, in seiner weltgeschichtlichen Stellung und in
seinem inneren Lebenszusammenhange zu begreifen; er
sette dem speculativen Idealismus der hegel'schen Philosophie einen geistvollen, dialestisch durchgearbeiteten theologischen Empirismus entgegen und kämpste für eine selbständige, von der Philosophie unabhängige Basis und
Stellung der Religionswissenschaft.

Schleiermacher wollte feine Schule, aber fein Beift wirfte in freier Beife auf viele empfängliche Gemuther, und eben weil biefe Ginwirkung eine mehr anregende, als beherrichende mar, gingen die unter bem Ginfluffe feiner Dentweife Stehenben, bei einer gewiffen Gemeinfamteit ber Grundlage, nach verschiedenen Richtungen auseinander. Das Gemeinsame liegt besonbere im Begriffe ber Religion und Theologie, in ber Beziehung beiber auf die Rirche, in ber Behandlung bes Positiven als eines Lebendigen, im Bewußtfenn Begrundeten, in ben Grundzugen ber Chriftologie und Goteriologie. Aber babei haben fich bie Deiften, mahrend nur Gingelne eigentliche Schleiermacherianer geblieben find, in ein anderes Berhaltniß zu ben allgemeinen religiöfen Grundmahrheiten und jum Gefchichtlichen im Chriftenthume geftellt; fie find im Begenfate zu ben pantheis ftifchen Richtungen ber Beit, Die auch auf Schleiermacher ihren Ginflug übten, entschiebener theistifch, im Rampfe mit ber bestructiven Rritif positiver und firchlicher gewor. Doch ift auch hier ein Unterschied zu bemerten; wir

finden Golche, bie, wie ber zwar felbständige, aber boch auch an Schleiermacher fich anschließenbe be Bette, vornehmlich bas fritifche Glement pflegen, und Undere, bie fich mehr auf ben geschichtlichen Boben, fen es ber Schrifts ober auch ber Rirchenlehre, gestellt haben, wie Bude, Mitich und Tweften a). hier trifft nun auch bie fchleiermacher'iche Schule mit Reander gufammen. Reander, bei bem auch fchleiermacher'fche Impulfe nicht zu vertennen find, hat fich ftete, bei ftrenger Ausscheidung alles Dantheiftis fchen, mit inniger Liebe und lebenbigem Glauben in bad gefcichtliche Chriftenthum verfenftund baffelbe in freiem Beifte und in feelenvoller Darftellung aus bem Innerften feines frommen Gemuthes wieder herausgeboren; nicht eine fpeculative Begrundung, fondern bie weltgeschichtliche Stellung und Wirfung bes Evangeliums und bie eigene Erfahrung von feiner Gottesfraft mar ihm ber Grundbe-

a) Gin Mitarbeiter ber litterarifchen Beitung brudt fich in bem Blatte v. 27. Dec. 1843, Dro. 103. über bas Berhaltnif von Emeften und Rigfch gu Schleiermacher febr pragnant in folgenber Beife aus: "Beibe geben von bem philosophischetheo. logifden Boben Echleiermacher's, von feinem Religionebegriffe, feiner Unficht uber bas Berhaltniß ber Dogmatit gur Epeculation und gur driftlichen Erfahrung aus; beibe fleben auf bem bogmati'd guerft von Schleiermacher betretenen Boben ber Union. wiewohl ber eine mit überwiegend lutherifder Gigenthumlichfeit, . ber andere unter reformirtem Ginfluffe; beibe tommen enblich barin uberein, baß fie bie negativen und fubjectiven Clemente, bie in Schleiermacher, fo weit fie ihm noch antleben, ju ihrem wiffenschaftlichen Gutminationspuntte getommen gu fenn fcheinen, fallen laffen und ftatt beffen ben von ihm gebahnten Beg gu ben objectiven Grunblagen, ber eine vorherrichend ben gur Rirche, ber anbere ben gur beiligen Schrift, verfolgen. Beibe find bemnach positiver, biblifcher, firchlicher als ihr Meifter, ber bann feinerfeits die geniale Urfprunglichfeit und die tiefe Lebendigfeit und Frifche eines von ber Wegenwart bes Ertofers tief erfullten und bas vom bialettifchen Damon Bernichtete wieber in feine Rechte einfegenben Gefühls vor ihnen voraus bat."

weis für beffen Göttlichkeit und ewige Mahrheit, und in biefem Sinne hat er, unbeengt von den Fessell eines phis lofophischen oder kirchlichen Cystems, alle seine historischen Arbeiten, vornehmlich das großartige Merk feiner Kirchengeschichte durchgeführt "als einen sprechenden Erweis von der göttlichen Kraft des Christenthums."

Indef alle biefe Theologen fchienen ben firchlichen Unforderungen noch nicht gang ju genugen; fie ftrebten nach einer neuen Auffaffung bes driftlichen Glaubenein. baltes, mobei auch Manches von bem Altfirchlichen in Stoff und form ausgeschieden murbe, fie michen mehr ober mes niger von ber Linie bes firchlichen Lehrbegriffe ab, fie verbielten fich in Beziehung auf manche Punfte unbestimmt und fcmantenb. Aber ber firchliche Lehrbegriff mar noch ba, er hatte noch feine Beltung, er imponirte burch bie Bollenbung feines Baues, burch bie Entschiebenheit und Rertigfeit feiner Refultate, er jog an burch bie Rulle unb Bediegenheit ber in ihm niebergelegten Glaubenefubftang, er ftellte fich bar ale natürliche Fortfegung und Abichlug ber von ben Upofteln ausgegangenen driftlichen Entwide. lung, und fo murbe es ale eine Salbheit und Unentichie. benheit angeschen, bei bem Urchriftlichen fteben bleiben gu wollen und nicht zugleich bas Rirchliche in feinem vollen Umfange hingugunehmen. Auch von ben vorhin bezeichnes ten Theologen hatten fcon mehrere bie bogmatifche Ente widelung ber Rirche in ihr Lehrgebaube aufgenommen und mehr, als bis babin bei ben Dogmatifern gewöhnlich war, eingehend gewürdigt, aber boch immer mit freier Sichtung bes Stoffes, in neuer Form, unter Burudfüh. rung auf bas Dag ber Schrift. Dagegen traten nun auch Golde auf, Die bas Rirchliche, und zwar vornehm. lich bas lutherifch Rirchliche in feinem gangen ungefchmaler. ten Umfange wieder hergestellt wiffen wollten. Gie vertheis bigten ihren Standpuntt mit großer Energie, jum Theile mit Geift und Gelehrsamkeit; aber eine wefentlich neue Production und Bildung kann ber Ratur ber Sache nach von da aus nicht erwartet werben. Und felbst auf diesem, so sehr nach abgeschloffener Einheit strebenden Standpunkte ift eine vollständige Conformität nicht zu sinden; auch die Orthodorie ist wieder theils erclusiver, theils milder; sie hält sich entweder mehr an das Gemeinsame der evanges lische protestantischen Rirchenlehre oder mehr an das rein Consfessionelle, sie ist entweder mehr verstandesmäßig nüchtern, oder sie hat auch mystische und speculative Bestandtheile ausgenommen, sie bewegt sich entweder ruhig und defensiv auf dem wissenschaftlichen Gebiete, oder sie schreitet auch eifrig betriebsam und offensiv in das Gebiet der firchlichen Praxis über und winft wohl selbst den Staat zu hülfe.

Und von biefer Geite her tritt nun auch noch eine meis tere frembartige Poteng in Die Bewegungen bes theologis fchen Lebens berein. Bermoge bes innigen Bufammenhangs nämlich zwischen Rirche und Staat und vermoge ber fich auf ben innerften Lebenspuntten berührenben relis giofen und politifden Intereffen bat fich beute wieder mehr ale feit langer Beit bem Religiofen und Theologischen ein politifches Gewicht angehängt; bas Confervative, Reformatorifche und Deftructive auf beiben Bebieten, bem firchlichen und politischen, geht in ber Regel Sand in Sand; und in ber That, mer ein burchbringenberes Bewußtfenn von ber Sache hat und ein ganger Mann fenn will, wird auch beibes nicht auseinander reifen fonnen. Benn bieg nun auf ber einen Geite bagu bient, mehr Bang. heit und Charafter in bas leben ju bringen, fo ift es auf ber anbern nur gu fehr geeignet, bas Religiofe gu verunreinigen und bie Theologie mit einem Gebiete gu vermifchen, von bem aus ihr fast immer Bermirrung, Unfreiheit und Berberbniß gefommen ift.

Man bat vor einiger Zeit gefagt: nur bie ftrenge, praftifch betriebfame Orthodoxie und ihr abfolutes Gegentheil, ber rabicale Biberfpruch gegen bas Chriftliche, fenen Die eigentlich lebenbigen theologischen Potenzen ber Wegen. mart, alles bagmifchen Liegende fen tobt und abgethan. Dief ift ein zwar hinreichend feder, aber völlig leerer, aus ber Luft gegriffener Musipruch. Auch bie Theologen, bie auf driftlichem Grunde fteben, ohne ftreng firchlich ju fenn, fühlen noch leben genug in fid, und bethätigen baffelbe burch ein Birten in Schrift und Bort, welches auf bie theologische und firchliche Begenwart nicht ohne eingreis fenben Ginfluß ift. Gelbft ber Born und Spott, ber an manchen Orten gegen fie laut wird, legt ein Beugniß für ihre Bebeutung ab. Rann boch auch eine Richtung, bie mit fehr achtungewerthen geiftigen Rraften bie bochfte, ewige Aufgabe bes menfchlichen Beiftes, Die Berftellung ber Ginheit von Glauben und Biffen, ju lofen ftrebt, nie ohne Leben und Birfung fenn. Bielmehr, wenn unfere Darftel. lung richtig ift, fo feben wir in ber Gegenwart außer ben Mannern, beren Eigenthumlichfeit eine erceptionelle Stellung mit fich bringt, brei größere Parteien von bedeuten. ber Energie auf bem theologischen Bahlptate: bie abgeichloffen firchliche ober ftreng confervative, bie ihr fchlechthin entgegenftebenbe negativefritifche ober beftructive und bie auf driftlichem und firchlichem Grunde lebenbig fortbilbenbe ober reformatorifche. Belde von Diefen mehr Leben hat, mag bas leben felbft, welche mehr Bufunft, bie Bufunft entscheiben.

Rehren wir nun nach biefem, für ben Wegenstand freis lich ju flüchtigen, für biefe Blatter aber ichon ju langen Ueberblide gu unferer Parallele gurud, fo zeigt fich, baß trot einer allgemeinen Mehnlichfeit, befonbere in Betreff ber confervativen und reformatorifden Richtung, boch auch eine febr bebeutenbe Berichiebenheit gwifden ber hol.

landischen und beutschen Theologie obwaltet. Es ift. abgefeben von bem localen und von ber formellen Behand. lung ber Biffenschaft, in ber hollandifchen nichte, mas nicht auch in der deutschen vorfame, mohl aber in ber beutschen nicht Beniges, mas fich - bie Sollander werben fagen: ju uns ferem Blude - in ber hollanbifden nicht findet. Diefe, bie hollandifche Theologie fennt nur von ferne, nur gleichfam bis ftorifch, bie Bewalt ber miberdriftlichen und antireligiöfen Tenbengen; fie ift nie fo burchbrungen gemefen von bem ent. fchiedenen und confequenten Rationalismus; fle weiß nichts von ber fpeculativen Theologie bes abfoluten Begriffe, nichte von ben pantheiflischen Lehren; ja felbft bie ftrenge Orthodoxie ift in Solland nicht fo fehr als theologische Macht aufgetreten, fondern mehr von geiftvollen und beredten gaien in praftifcher und popularer Beife reprafen. tirt worden; und mas bie Ginmifchung bes Politifchen in bas Religiofe und Theologische betrifft, fo mochten wir auch glauben, bag, wenn gleich Berfuche gemacht worben find, Die ftreng orthodore Richtung ale bie ber Boblfahrt bes Staates allein zufagende barguftellen, boch im Gangen die politischen Ginfluffe auf ben Bang ber Theologie, mogen biefelben von ber confervativen ober bestructiven Partei ausgehen, in Solland bei Beitem nicht fo fart find, ale in Deutschland, wobei ben Sollanbern eine freiere Berfaffung ber Rirche und eine größere Unabhangigfeit berfelben vom Staate fehr ju Statten fommt.

Gewiß, bie Bustande bes theologischen Lebens find in Deutschland reicher und mannichsaltiger, pragnanter und großartiger, aber allerdings auch complicitter, verworre, ner, mehr mit frembartigen Elementen gemischt, als in holland. Die Spaltungen gehen bei uns ungleich tiefer, die Gegensage sind scharfer, ber zusammenhaltende Grund ift mehr durchfurcht und gelodert. Dieß alles gibt ber Sache einen ernsteren, bebenklicheren Charafter; fie fieht

mibr nach einer tataftrophenreichen Tragobie, als nach einem rubia verlaufenben Schaufviel aus, und es will Ginem bismeilen bas Gefühl anwandeln, ale ob alle bieberigen Grundlagen bes hoheren Lebens mantten und gufammen. auffürgen- im Begriffe maren; es ift unter folden Umfanben weit mehr erschwert, aus ben gewaltigen Stromungen und Gabrungen ber geiftigen Belt bas Gine Rechte, Die reinen Grundelemente einer Theologie ber Butunft beraud. auffuden, und fich im rubigen Bertrauen auf beren ungus. bleibliche Entfaltung bas Bewußtfenn zu erhalten, auf bem richtigen reformatorifchen Bege zu geben.

Aber follen wir defhalb flagen und gagen? Rein, fcon bas Erfte nicht, noch weniger bas 3weite. Bir muß. ten une ja ichon gang einfach fagen; es ift nun einmal fo; mir muffen hindurch; ben Bollenden führt die höbere Berfnüpfung ber Dinge, ben Richtwollenden reift fie mit fich fort. Allein, mir fonnen und auch noch Befferes, Erhebenberes porhalten. Ginmal: je größer Die Schwierigfeiten, befto höher und edler die Aufgabe; je machtiger ber Rampf, befto berrlicher ber Gieg; je icharfer die Begenfate, befto icho. ner bie Berfohnung; je bringenber bas Bedurfnig einer Erneuerung bes religiofen und firchlichen Lebene, befto erfreulicher, wenn biefelbe unter Mitwirfung ber Theologie mirflich eintritt. Und fodann: es ift nicht, wie es bem oberflächlichen Blide ericheinen fonnte und wie es auch von Reindfeligen gern bargeftellt mird, bloge Bermirrung, Auflofung, Berftorung in unfern Buftanben, fonbern es ift auch ein fehr bedeutender Umichwung ine Beffere einaes treten, fowohl im Leben ale in ber Biffenschaft; wir has ben Unfage einer neuen Bilbung, es treten bie Reime beffen, mas ba merben will, beutlicher ans licht. Sier mare nun ber Drt, fo weit es bem Gingelnen vergonnt ift, eine bivinatorifche Darftellung ber Theologie ber Butunft. ber mahrhaft reformatorifchen, ju versuchen; allein bieß, Theol. Stud. Jabrg. 1844.

818 Ullmann, jur Charafteriftit b. holland. Theologie.

wenn bie Aufgabe nicht überhaupt gu fchwierig, muffen wir jebenfalls an einem andern Orte versuchen.

Wir scheiben von ben hollandern mit Liebe und hoch, achtung, mit aufrichtiger, brüderlicher Theilnahme; haben wir irgendwo unrichtig ober übel geredet, so wollen wir und gerne burch ein schriftliches Wort belehren laffen, noch lieber aber an Ort und Stelle aus eigener Unschauung und eines Befferen überzeugen.

### Anzeige. Blatt.

Symbolif der heiligen apoftolischen Fatholischen römischen Rirche. Bon Wilh. heinr. Doroth. Eduard Röllner, Doctor der Theologie und Philosophie, der ersteren außerordentlichem Professor an der Universität zu Göttingen, ordentlichem Mitgliede der historisch-theologis schen Gesellschaft in Leipzig. (Der Symbolit aller christ-lichen Confessoren zweiter Theil). hamburg, bei Friedrich Perthes. 1844.

Rie feit der Reformation ist die Gahrung auf dem Kirchlichen Gebiete so groß gewesen als jest: Gahrung und Rampfe in den einzelnen Kirchen, gleichsam des Gesammtglaubens wider den Unglauden, Wünsche und Bestrebungen von der einen Seite, wie Befürchtungen und Widerstreben der anderen gegen den neu zerwachten kirchlichen Geist, der sich der Redurstlichen Geist, der sich der Radgel, wie der Bedursniffe der kirchlichen Gemeinschaft bewußt geworden ist, und in neuen Gestatungen für das innere Leben der Gemeinde, wie für ihre Verbältzisse nach außen jenen zu begegnen sucht. Aber nur ein blodes Auge, dem das Junere unbegreislich bleibt, und das auch in dem scheindar Reußerlichen das Innerliche nicht abnet, kann die Zeichen und Erschwinungen der Zeit, so unklar und trübe sie auch durcheinander wogen, misverschepen, der Kundige kann auch in diesen Kämpsen nur die Wehen erblicken, unter denen die bessere Gestatung der Lirchlichen Interessen wiedergeboren wird, wie dem neu erwachenden Leben der Nature Erdrem vordergeben.

Aber derselbe Eiser, der von der sich regenerirenden Kirche aus

Aber berfetbe Eifer, ber von ber fich regenerirenben Rirche aus ben bestructiven Tendengen bes Beiftes biefer Bett und Beit entgegentritt, hat nun auch in bem wieder erstartten Glauben sich auf bie Confessioneverschiedenheiten in ihren inneren wie außeren Beftattungen geworfen, und broht ernste Berwickelungen über das gegenseitige Recht und Eigenthum. In solder Zoit scheint es aber
doppettnothig, vor Allem unparteilich das gegenseitige Eigenthum klarer
zu bestimmen, eben für die Frage über das Recht oder die Polemit, benn ehe man über Degmen und die durch sie bedingten außeren Gestattungen streiten will, muß vorder genau bestimmt senn, was
überall Glaube der verschiedenen Kirchen sen, weil nur so die wahre
Polemit möglich ist, die nicht aus dem hasse, sondern aus der Liebe
geboren wird.

Es ift aber nur ein großer Irrthum, baß es fo leicht zu erkennen und zu bestimmen sen, was die romischefathelische Rirche eigents lich glaube und lehre, und es heirschen barüber in ihrer Gemeinschaft, wie bei ben anders Glaubenden gar verschiedene Borftellungen, wie sich von je in den verschiedenen bogmatischen Parteiungen innerbalb ber tatholischen Rirche und neuerlich in dem wichtigen Streite

uber ben buieburger Ratechismus recht tiar gezeigt bat.

Das vorstehende Wert foll darum vom ganzlich objectiven Standpuntte aus den Katholiciemus seinem letern Kundmenten nach, b. h. ben wirklisten reinen Kirchenglauben, mit genauer Unterscheibung, was de side, und was der Schule überlassen und in der Kirche selbst streitig ist, darstellen, und zwar in der ganzen Schäfesiener Kägung und Sonsequeng als Spstem darstellen. In letzerer formellen Beziehung macht es den Anspruch, rielleicht den einzelnen Lehren richtiger ihre Stellung im Spstem anzuweisen, als wenigskens sehr viele katholische Dogmatiker gethan haben. Man sehe nur im Spsteme das Borwort zur Lehre über die Gnadenmittel, das Mesopser zc. Das Wert stellt also das Dogma und Wesen der tatholischen Kirche dar, nicht vom protestantischen Standpunkte aus, sondern vom echt katholischen, wie ein Bischof, der, ohne gerade ein Komlung zu sepn, doch seiner Kirche aufrichtig zugethan ist, sprechen würde und namentlich viele außeritalienische Bischofe zu Artholischen haben.

Schon in ben genannten Beziehungen barf es mobl auf einige Beachtung von ben fatholifden wie preteftantifden Theologen reche nen, aber es mochte auch noch in Folgendem feine Stellung in ber Theologie ber Begenmart und eine Gigenthumlichteit gegen bie bisberigen Darftellungen b's Ratholicismus bebaurten. Es fell nicht allein vollfommen objectiv und unparteifch ben wirklichen Rirchenglauben, infofein er beclerirt und nicht beclaritt ift, barlegen. fonbern auch bie allmähliche Muefprache bee Dogma's, feine Entwidelung in ber und von ber Rirche jur Unichauung bringen, fo mie insbefonbere nach ben lesten Quellen bie Grunbe bar: legen, nach melden bie Rirche bas Dogma bectarirt und amar fo beclarirt bat, wie fie es gethan. Die Darfiellung bes Dogma's nimmt nicht etwa nur Rudficht auf bie bisberigen Darftellungen bes Epftems, fonbern ftellt gar oft bie Saffung beffelben bei Bellarmin, Dobler, Rice u. A. ale tathorifch richtig in Frage. Dies genügt wohl, um bas Intereffe bes Bertes nach ben Buftanben ber Begenwart anzubeuten.

3m Berlage von Friedrich Perthes in Samburg wird in Rurgem erscheinen:

Meander, Geschichte ber driftlichen Religion und Rirche. 10r Banb.

Senrt, B., bas Leben Johann Calvin's, bes großen Reformatore. 3r Banb.

Ritter, S., Geschichte ber christlichen Philosophie. 3r Band, bes ganges Berfes Tr Banb.

Tholud, A., Auslegung ber Bergpredigt. 3e verbefferte Auflage.

Schafer, Geschichte von Spanien. 2r Band (in ber europäischen Staatengeschichte).

Euripides restitutus, ed. Hartung. 21 Theil.

Bei Friedrich und Andreas Perthes ift erfchienen: Deinhardt, Director bes Gymnasiums zu Bromberg, Beitrage zur religiöfen Erfenntnig. 20 Sgr.

Mcier, G. Al., die Lehre von ber Trinitat in historischer Entwickelung. 1r Theil. 1 Thir. 15 Sgr.

(Der zweite Band wird in einigen Bochen erfcheinen.)

Bildniffe ber beutschen Könige und Raifer von Karl bem Großen bis Franz II., nach Siegeln an Urfunden, nach Müngen, Grabmälern, Denfmälern und Driginalbildniffen gezeichnet von heinrich Schneiber, in holz geschnitten in der rylographischen Auftalt in München; nebst charafteristischen Lebensbeschreibungen von Friedrich Kohlrausch. 18 heft mit 4 holzschnitttafeln. gr. Ler. 8. 15 Sgr.

#### Bei mir ift fo eben erschienen:

Die confessionelle Frage innerhalb der norddeutsichen Missionsgesellschaft und die allgemeine Bersammlung medlenburgischer Missionsfreunde zu Rostock. Gr. 8. Geh. 12 gGr.

Diese Schrift enthalt: I., als Einseitung, die babei vom herrn Diat. Karften zu Rostock gehaltene Predigt über Matth. 9. B. 36 bis 38. — II. Den Bericht der Berbandlungen über die confessionelle Frage in der Bersammlung vom 17. October 1843, erstattet vom herrn Prosessor D. Ditto Krabbe zu Rostock. Rebst Berzeite

niß fammtlicher babei Unmefenben. - III. Bortrag bes Deren Drofeffor D. hofmann ju Roftod: Ueber bas Berbaltnis ber Diffion gur Rirde.

hamburg, Januar 1844.

Johann Muguft Meigner.

In allen Buchhandlungen ift zu haben:

Rirchliche Biertelfahrsichrift. Januar -1844. No. 1. 14 Bog. gr. 8. Berlin, G. B. R. Mul. ler's Berlag. 1 Thir. netto.

Inhalt: Die alte Rirdengucht in ihrem Berhaltnig gur evangel. Rirche. - Die driftl. Che und die Chefcheibung, ober evangel. Nirche. — Die driftl. She und die Ghescheing, ober rechter Kampf gegen die Scheidung der Ehe. — Einige Bedenken, betreffend das Ministerialrescript vom 10. Juli 1843, in Besug auf die darin angeregte Vermehrung der seelsorgerischen Kräfte in den Gemeinden und die Roorganisation der Kirchenvorstände mit Rücksicht auf die Diakonie des apostolischen Zeitalters. — Ueber zwechmäßige Ausbildung und Verwendung der Candidaten des Predigtamts zum Dienst der evangel. Kirche. — Literarische Kreferate. I. Abth.: Die Unionöfrage. — Deßgl. II. Abth. — Mustührliche literarische Aussian Queführliche literarifche Ungeigen.

Indem wir bem Publifum hiermit bas erfte Beft ber vor einfe gen Monaten bereits angefundigten firchlichen Bierteljahrs. Beitichrift übergeben, erlauben wir und, bie in jener Ankunbi-gung ausgesprochenen Gebanten über ben 3med und bie Aufgabe

berfelben noch einmal turglich zu wiederholen.

Erften 6. Diefe Beitichrift will eine tirchliche fenn, b. b. fe will ben gabtreichen Sournalen, welche bie wiffenichaftliche Bewegung in ber Rirche theils abspiegeln, theils leiten, ale eine folche gur Seite treten, welche in ber Besprechung ber firchlichen Busftanbe ber Gegenwart bas Biel verfolgt, um über bie burgerliche und politische Seite jenes Lebens Licht und Renntniß zu verbreiten. Cie fchließt fomit ihre Spalten ber eigentlich miffenschaftlich etheos logifden Erditerung, bie fie fich nur bann geftattet, menn biefelbe gur Beurtheilung ber vorliegenden firchlichen Berhattniffe unums ganglich nothwendig erscheint; eben so wenig will sie jedoch anderers feits eine Rirchenzeitung senn, die da gehalten mare, Aves und Bebes zu referiren, was auf dem kirchlichen Gebiete als interessant ericheinen burfte.

3meitens. Unfere Beitfdrift will ber beutiden 'evangelifch protestantifchen Rirche angehoren, ibre Buftanbe pornehmlich will fie befprechen, ibre Intereffen nach innen wie nach außen bin verfechten. Daß bamit eine nebenher gebenbe Betrachtung ber Berhaltniffe romanifcher, englifder, fcanbinavifder Proteftanten, zugleich eine Erbrierung ber ibmild fatbolichen wie ber griechilden Kirchenverhaltniffe nicht von vorn herein und eins für allemal absgeschnitten werden kann und soll, liegt bei ber innigeren Berbindung, in welche neuerbings auch bie abgeschiebenften Theile ber chriftlichen

Rirche mit einander getreten find, in ber Ratur ber Cache.

Drittens. Dieses Biel, ber protestantischen Kirche in lebenbiger und freier Weise zu bienen, hofft unsere Zeitschrift zu erreichen, indem sie zunächst die Zustände der deutschen evangelischeprotestantischen Kirche, besonders der allgemeiner Kenntnisnahme mehr enterückten Gegenden, durch aussührliche statistische Artikel zu allgemeinerer Kenntnis bringt; indem sie ferner die wichtigeren sirche lichen Ereignisse der Gegenwart oder der unmittelbaren noch jest lebendig eingreisenden Bergangenheit in bistorischen Artikeln darktellt; indem sie diesen endlich ausschihrtiche publicistische Toderteungen sich anschließen läßt, die, auf die Zeichen der Zeit achtend, die Keime neuer Gestaltungen des kirchichen Eedend bloß zu legen, das Todte und Beraltete sur abgethan zu erklären, in alle dem aber das wahre heil der Kirche im Auge zu behalten sich bestreben wird.

Diefem breifach getheilten Gehalt unferer Beitschrift wird fich noch eine literarifche Rubrit anreiben, welche in referirender ober recenstrender Beise bie Gebanten ber ihr Gebiet berührenden jeft erscheinenben Berte gur allgemeinen Renntnig bringen wirb.

In biefer Beise durfte sich unsere Beitschrift bagu eignen, ein Sprechsaal über bie kirchlichen Buftande ber Gegenwart zu werben und vielen fuchtigen, wohl zu beherzigenben Gebanten, die in Broofchuren zerstreut und unbeachtet liegen, eine wurdige Stelle zu geben, wie die "Studien und Artititen" bereits so manche tressliche Abhandlung, die, besonders gebrudt, bald versoren oder vergesen gewesen ware, dem theologischen Publicum als einen bleibenden Besit

gefichert haben.

Wir schließen mit der Bitte, unser Streben wohlwollend und nachsichtsvoll zu beurtheilen, und in Betracht der Wahrheit, daß aller Ansang schwer und buckenhoft ift, bei ben ersten heften auch auf das, was wir noch geben wollen, nichtallein auf das, was wir segeben wollen, nichtallein auf das, was wir gegeben haben, zu sehen. Bugleich ersuchen wir, daß Jeder, bem es wie uns darum zu thun ist hier ein tüchtiges Organ für den energischen kirchlichen Fortschritt geschaffen zu sehen, uns durch Beiträge erfreuen möge, welche auf dem Wege bes Buch handels ober der Post frankirt, mit Beifügung der Bedingungen, erbeten werden, doch nur ungern und ausnahmsweise angenommen werden können, wenn sie den Raum von sechs Druck-bogen überschreiten.

Der Beitschrift wird vom zweiten hefte ab eine literarifche Beilage gugegeben, bie Inferate à 2 Sgr. bie gespaltene Beile Petit aufnimmt.

Demnach wird bie Beitschrift brei Sauptabtheilungen haben:

I. Muffage.

II. Literarifche Referate und Recensionen.

Der Preis bes Jahrganges von vier Deften ift vier Thaler. Die Starte ber Defte wird awijden 12 und 16 Drudbogen betragen. Berlin, im Januar 1844.

Die Redaction und bie Berlagebuchhandlung.

#### Goeben erfchienen:

Alögner, Chr. 2B. (zeitheriger Archibiatonus in Altenburg), Probeprebigt bei feiner Ginführung als Superintendent und Oberpfarrer in Eisenberg am 2ten Sonntage nach Spiphanias 1844 gehalten. Preis 3 gGr. ober 33 Ngr.

— (nunmehriger Superintendent und Oberpfarrer in Eisenberg,) Abschiedspredigt am 3. Sonntage nach Epiphanias 1844 in der Bartholomäikirche zu Altenburg gehalten. Preis 3g. r. oder 3% Rgr.

Schnuphafe'fche Buchhandlung in Altenburg.

In allen Buchhandlungen ift zu haben:

Lisco, D. Fr. Guft., Ertemporirbare Entwürfe zu Predigten und Casualreden über das
ganze Neue Testament und über ausgewählte Abschnitte des Alten Testaments, zugleich als Stoff
zu Bibellectionen zu gebrauchen und mit ausführlichen
Registen versehen. Eine Erweiterung von Lisco's Kirchenjahr. Im Vereine mit mehreren Geistlichen bearbeitet. (In drei Abtheilungen. 1. Abth.:
Neues Testament. Evangelien und Apostelgeschichte;
II. Abth.: die Briese und die Offenbarung Joh.; III.
Abth.: Altes Testament. Ausgewählte Abschnitte daraus. gr. 8. Berlin 1844. G. B. F. Müller's Verlag. I. Abth. Istes heft à 5 Bogen 10 Sgr. (8 Ggr.);
II. Abth. 1stes heft à 5 Bogen 10 Sgr. (8 Ggr.)

Da bie wieberholte Auflage bes Kirchenjahres vom frn. D. Lisco ein Beugniß ablegt von bem Anklange, ben baffelbe gefunden, fo hat fich der fr. Berf. entichtossen, ben barin besolgten Plan in Anseh ung der mitgetheilten Dispositionen zu erweitern und auf das gange Reue Testa ment auszudehnen, boch mit dem Unterschiede, daß hier nur Dispositionen geboten werden, und an bie Stelle ber eregetisch-jomiletischen Entwickelung bes Arrtes die nothewendigen Bemerkungen über Jusammenhang und Hauptinhalt der besprochenen Bibelabichnitte treten. Das Unternehmen wird sich von anderen ähnlichen badurch wesentlich unterscheiben, daß die Predigtentwürse ertem porirbare seyn sollen, und daß es dabei ihr Zweck ist, durch möglichst genaue Benuhung des gangen Arrtes immer tiefer in das praktische Berkainnis der heitigen Schrifte einzusuhren und so ben reichen Schaf berselben immer mehr aufzubeden. Für

bie Mannichfaltigfeit ber Auffaffung ift baburch Gorge getragen, bag eine Angabl von Geiftlichen ibre thatige Gulfe bereitwilligft gugesagt und schon gewährt hat, und es werben bemnach bie einzels nen Tertabschnitte immer von Mehreren zugleich bearbeitet werben. Bei ber Berlegung bes R. T. in Tertabschnitte ift Beibes zugleich möglichst beruchschtigtigt worben, bie Einheit in ber Anordnung bes Bangen und die individuelle Freiheit ber eingelnen Mitarbeiter, auch burch Beibehaltung ber Peritopen als befonderer Terte ber bier noch ubliche freiwillige Bebrauch berfelben erleichtert morben. Jebe Disposition, bie gu einer Casualrebe fich eignet, wird burch eine beigefügte Bemertung ale folde bezeichnet fenn, und auch hierbei bas Beftreben obwalten, bie großte Mannichfaltigfeit zu erreichen. -Orbnung ber Diepositionen nach ber Reihenfolge bes Tertes ber beiligen Schrift wird gang geeignet fenn, bas Auffinden zu erleichtern, mabrent burch beigefügte vollftanbige Regifter fomobl uber bie abgehandelten Materien als die Benugung berfelben fur besondere Balle bas fur specielle 3mede Rothige leicht aufgesucht und mit eine ander verglichen werben fann; überbieß wird die Befthaltung biefer Ordnung bem Gebrauche ber Entwurfe fur Bibelftunden febr forberlich fenn. — Dag in einer britten Abtheilung auch Stelten ber beil. Schrift bes MIten Teftaments nach freier Musmahl, befonbers fur Cafualreben und Bibellectionen, ihre Beructsichtigung finden follen, wird die Billigung eines Jeben haben, ber aus eigener Erfahrung weiß, welchen toftlichen Schaf reichen Troftes bas Ulte Testament barbietet, wenn ber freimachenbe Geift bes Evangeliums bas Ewigbleibenbe von bem Borubergebenben unb Befdrantten ju fcheiben weiß.

Das Bert wird in zwanglosen Deften zu 5 bis 6 Bogen und a heft 10 Sgr. erschien, wovon wieder bis 6 hefte einen Band bilben und mit den nöthigen Registern versehen werden; und zwar sollen die beiden ersten Abtheilungen (I. Evangelien und Apostelgeschiche, II. Briefe und Offenbarung Johannis) gleichzeitig, die dritte Abtheilung (ausgewählte Abschnitze bes Alt. Aeft.) später ausgegeben werden.

In allen Buchhandlungen ift zu haben und in jeber hinsicht empfehlenswerth zu mennen:

### Zwei und dreißig

Confirmationsreden, Abendmahlsreden, Cauf- und Einführungsreden.

Bon Fr. Beber, Superintendent. Preis 20 Sgr. ober 1 Fl. 12 Rr.

Quedlinburg.

Ernft'iche Buchhandlung.

Es haben fich biefe Reben fortwährend eines guten Abfages gu erfreuen und wir machen bie herren Prediger bei bevorftehender Ofter-Confirmation barauf aufmerklam.

Bei G. U. Grau in Sof ift erschienen und in allen Buchhandlungen gu haben:

Reger, B. St., bie protestantischen Missonen und beren gesegnetes Wirken. Zweite Auflage. 1r Theil. gr. 8. brosch. 16 gGr. — 20 Ggr. — 1 Fl. 12 Kr. rhein.

Diefer Theil enthalt bie Geschichte ber protestantischen Missionen bis jum Ansang ber breißiger Jabre biese Jahrhunderts, und wird Allen, die sich fur eine so heilige und wichtige Sache, als die Mission ift, interessiren, bestens empfohen. Eine Fortsetung biefer Geschichte, ben Zeitraum von 1830 — 1841 umfassend, erschien berreits im vorigen Jahre in bemselben Berlage in einem aparten beste.

Je mehr bas Intereffe fur bie Miffion ber evangelischen Kirche wächft, um so mehr verlangt man auch Aufschuß über bas bieherige Birten, über bie Früchte, welche bas evangelische Miffionswerk gebracht hat. Und so wird gewiß biese Schrift in ihrer zweiten Auflage auch forthin wohlwollende Leser hoffen burfen.

Mupprecht, 3. M., die Bergpredigt unseres herrn und heilandes Jesu Christi nach Evang. St. Matthai, Cap. 5 - 7., mit erflarenden Bemerkungen. Gr. 8. 1843. brofch. 10 gGr. - 45 Rr. rhein.

Borfiebenbe Schrift enthalt eine ausführliche und allgemein verständliche Erklarung bes 5., 6. und 7. Capitels bes Evangeliums St. Matthat, in welchen die sogenannte Bergpredigt Jesu enthalten ift. Sie möckte fleißige Bibelleser in das tiefere Berftanbniß dieser Bebe bes herrn einführen und zugleich Anleitung geben, wie man auch andere Stude der heiligen Schrift mit Ruben fur herz und Leben betrachten kann.

Predigern, welche gesonnen finb, biese Rebe bes herrn in Chriftentebren ober Erbauungeftunden gu behandeln, wird bieses

Schriftchen nubliche Dienfte leiften.

Bei Leopold Michelfen in Leipzig erfchien:

Der Brief Pauli an die Mömer, entwidelt von Rasmus Rielsen, Prof. in Ropenhagen. Deutsche Bearbeitung von Alexander Michelsen, Pred. in Lübed. 1843. VIII. und 214 Seiten gr. B. geh. I Rtblr. "Ein mannichfaltiges Interesse gewährender Commentar" (f. Gersborf's Repertorium 1843. D. 29. S. 110 ff.); "ein Werk, welches besonders für die speculative Auffassung der driftlichen Wahreit reiche Ausbeute gewährt," (f. Rubelbach's Zeitschrift für lutberische Ausbeute gewährt," (f. Rubelbach's Zeitschrift für lutberische Aberlog. 1843. D. 4.). Was die deutsche "Bearbeitung" aber betrifft, so hat der gestreiche Versasser von berrafter bes Originals selbst erklart, daß er dieselbe "als einen wahren Gewinn für seine Arbeit betrachte."

٩.

In allen Buchhandlungen ist nun vollständig zu haben:

## Deutschlands

### literarische und religiöse

## Verhältnisse.

im Reformationszeitalter.

Bon

Dr. Rarl Sagen, Privatbocent ber Geschichte in Beibelberg.

Drei Theile.

gr. 8. Preis: auf weißem Druckpapier 5 Thlr. 6gr. ob. 8 fl. 6 fr. auf Maschinenvelinpapier 6 Thlr. ob. 9 fl.

Der II. u. III. Band auch unter dem Titel: Der Geift der Reformation und feine Gegenfage.

Freunden einer foliben hiftorifchen Lecture glauben wir gewiß einen Gefallen zu erweifen, wenn wir fie auf obiges Bert aufmertfam machen.

Der freisinnige und gelehrte herr Verfasser hat bereits burch seine literarische Wirksamkeit so sehr die Ausmerksamkeit bes gelehrten und gebilbeten Publikums auf fich gezogen, daß er in Bezug auf die geiftige Durchbringung bes Stoffes und auf bie geschichtliche Darftellung neben Ranke und Gervinus als: einer der erften unserer jestigen historiker genannt wird (fibentsche Wierteljahrsschrift 1843. 4. heft).

Man sieht bem Werke auch gleich an, bag man es mit einem Manne zu thun hat, ber von der Tiefe und bem Ernste seines Gegenstandes vollkändig durchdrungen und ihm mit Liebe zugethan ist. Uebenall ruht die Darstellung auf dem genauesten Omelhenstudium und es eritt uns eine Belesenheit entzesen, welche gewiß große Anstrengungen voraussetzt und von dem Fleiße und der Ausbauer des Verkassers Beugniß geben.

Dag berfelbe burd feine gebiegene Arbeit einem mahren Beburfniffe ber Begenwart abgeholfen hat, beweißt bie gute Mufnahme , welche ber etfte Band! bicfes Berfes überall gefunden bat, und nur felten mag fich ein Buch fo ungetheilt gunftiger Recenfionen ju erfreuen gehabt haben, wie bas vorliegenbe. Bir ermahnen nur bie Beurtheilungen beffelben: "im Ror-"respondenten u. u. f. Deutschland (Deg. 1840), in ber Preug. "Staatszeitung (vom Juli 1841), in ber beutschen Bolte-"halle (Febr. 1841), in ber Europa. (Febr. 1841), in ber "Rational-Beitung (Deg. 1810), in ber Darmftabt. Rirchen-"zeitung (April 1842), in Mengel's Literaturblatt (Mai ,1842), in ben Blatteen f. lit. Unterhaltung (Juli 1842), in "ber neuen Benaer Literaturgeitung (Buli 1842), in ber Allgem. Reitung v. 24. Dec. 1843,"-und bemerten, bag viele Reitschriften noch feine Recension lieferten, weil fie auf bie (nun eben erschienenen) letten Banbe marteten.

Die nähere Kenntniß ber literarischen und religiösen Bestrebungen bamaliger Beit nimmt gewiß bas allgemeinste Insteresse in Anspruch und ift Bedürfniß für jeden Gebilbeten. Wenige aber werden diese Kenntniß aus ben Quellen selbst ober aus weitschichtigen Gilfsmitteln gewinnen können. Die Mehrzahl bedarf ein klares, zusammenfassendes Werk. Für Solche schrieb ber Herraffer und er hat seine Aufgabe aludlich gelöst.

pipinics wurde zwar borfelbe Gegenstand ichon öfters behaubelt, aber boch mehr in ber Trennung ber religiösen und literarischen Richtung und mit vorzüglicher Berücksichtigung ber einen ober aubern berfelben. Aber bas vorliegende Wert behandelt gleichmäßig die religiöse, litewarische und vol bes mäßige Richtung, und alle gleichte umfaffen bei von

grunblich. Man bekommt baher einen Gefammtüberblich über bie ganze geiftige Bewegung jener Beit und eine klare Anficht bes großartigen Griftes bes Reformationszeitalters und aller Ibeen und Personlichkeiten, welche bortmals unfer Baterland bewegten.

Da gehen an uns vorüber jene großartigen Gestalten eines Aeneas Sylvius, Johann Beffel, Gregor v. Seimburg, Johann Reuchlin, Conrad Celtes, Wilibald Pirkheimer, Eras mus, Hutten, Bwingli, Welandthon, Luther u.f. w. Muer biefer Männer Thätigkeit und Birksamkeit ist nicht blos aphoristisch dargestellt, sons bern mit höchst glücklich gewählten Belegstellen aus beren Schriften begleitet, so daß man wirklich mit biesem Buche in der Hand jene ewig benkwärdige, gährende, bessernde, schassende Entwicklungszeit mit durchzuleben meint, und durch diese meisterhafte Darstellung sich gleichsam in das geschilberte Beitalter versetzt glaubt.

Bon ber großen Maffe strebenber Geister ift auch nicht ein Mann von Bebeutung übergangen, keine Seite seiner Bitffamkeit vergeffen, keine feiner Leiftungen außer Acht gelaffen worden; besonders ist die Charakteristik ber vorzüglichkeninkeformatoren außerst gelungen und nicht blos wahreinn b
tief, sondern auch meiftens neu und originell.

Welche Stelle enblich bas Wert in der Litetatur über bas Reformationszeitalter einnimmt,
in welchem Berhältniffe es namentlich zu Rante? Befchichte und zur Gegenwart fieht, barüber
fpricht sich unter Anderen ber Recensentwides
zweiten Bandes im Rürnberger Korrespondenten
4843 Nr. 246 wie folgt aus:

Da wir früher von dem er ft en Theil vone, Bentschlands literarische und religiose Berhaltnisse im Reformationdzeitalter, von Dr. C. Sagen, Privatdogent der Geschichte in heidelberg, Erlaugen 1841," in diesen Rattern eine kurze Anzeige gegeben haben, fühlen wir und nehr verpflichtet auchaus den zweisen Theil dieses seitem überall mit Deifall aufgenommenen Werled aufmerkam zu machen; benn der Berfasser, der im erken Theil die partikulare Rucksicht auf Bilbald Pirtheimer genonunen hatte,

foldat nun im zweiten noch entichiebener einen Gang ein . ber ihn auf einen allgemeineren Standpuntt ftellt, und feinem Bert einen felbitftanbigen Dlag unter ben vielen Arbeiten über biefe Beit fichert, felbft bas mit Recht hochgepriefene Buch Leopolb Rante's nicht ausgenommen. Bahrend nemlich bie Berbienfte biefes Siftoriters barin befteben an burch meine ungemein, fleiffige nund icharffinnige Conberung und Sichtung ber Quellen ben - Busammenhang ber Begebenheiten und bie Motive ber handeln= ben: Perfonen fo genau vermittelt und hingeftellt zu haben, als -u bieg überhaupt moglich tift, . hat unfer Berfaffer mit Recht ge-- fühlt , bag immer noch etwas anderes ju than übrig bleibe , um bie Bergangenheit recht lebenbig por und heraufzubefdmoren: Durch bie Bufammenftellung ber Urfunden, Briefe, Defrete, Befchluffe n. f. w. bilbet fich allerbings ein fehr feftes Gebaube. aleichsam bas innere Anochengerippe ber Geschichte, bas bann unabanderlich feftsteht; Die Thatfachen laffen fich allerdings nur auf biefe Beife, nur urfundlich mit Gicherheit berftellen; aber bie Gefinnung bes Bolts, iber Geift ber Beit, ber gine unfichtbare, aber unwiberftehliche Gewalt ausubt, ift in - Teinem Regierungsblatt, in feinem Utafe, in feinem organischen Statut; außer hochftens zwifchen ben Beilen, ju lefen. Bas ber Biener Rongreg gemefen ; geht nicht allein aus ben 7 Banden Rinber's hervor, fonbern auch, ja noch mehr, aus Barnhagens Mittheilungen und ahnlichen Memoiren, wie und turglich fein Frangofe, ber Graf be la Garbe, wieber eine 30 fcabare Schilberung jener Berfammlung gegeben hat. " nun in jener Sinficht ju thun mar, hat außer Anbern fur bie Reformationszeit hauptfachlich Rante gethan; nicht nur burch urfundliche Forschung überhaupt, fonbern befanntlich insbesonbere burch die reiche Ausbeute, welche ihm gefandtichaftliche Berichte, gleichfam bie Memoiren jener Beit, geliefert haben. Sagen bagegen betennt frei und offen, bag er feine Archive benutt, beine bibber unbefannten Actenftude mitgetheilt, befto mehr aber auf bie Drudfchriften fener Beit, namentlich bie gablreichen, jum Theil fast verfcollenen und unbeachteten Blugfdriften befondere Rudficht genommen, und fein Bert faft ausschließlich auf fie gegrundet habe. Weil fich baber auch ber Charafter feines Buchs

- man tann nicht fagen veranberte - fefter ausbilbete und icharfer hervortrat, hat er bem fruheren Titel auch einen zweiten beigegeben: "Der Beift ber Reformation und feine Begen fate:" welcher fur ben zweiten Theil und fur ben nachften, balb gu erwartenden, womit er bas Bert fchließen mill . gelten foll. Raturlich barf man bier nicht Schilberungen non Sanpt = und Staatsaftionen erwarten ; bie bei anbern Schriftstellern ju finden find, es ift bem Berfaffer nicht einmal - um eine, Enthers Fata im Gingelnen erichopfenbe Biographie bes Reformatore ju thun; ja felbft bem berühmten Reichstag au Borms macht er mit wenigen Beilen ab und verweift um bes Raberen willen auf Rante. Dagegen finbet man eine fo reichlichelefe aus ben gleichzeitigen Schriften, in benen fich bie Unfichten und Bedanten ber Beitgenoffen ausgefprochen haben, bag man fich eben baburch in jenen ftrebenben, proteftirenben, opponirenden Beift, ber jenes Zeitalter charat: terifirt, verfest findet. Daraus aber geht bem Berfaffer, mas mohl auch ichon von Alubern angebeutet worben ift, mit ber größten Bestimmtheit hervor, bag Luther nur ber Trager bes reformatorifden Glements mar, bag biefes burch und burch im gangen Bolle maltete, und bag er felbft von ihm mehr fortgeriffen und beherricht murbe, als daffelbe gu beherrichen vermochte. Daneben ergeben fich benn gelegentlich auch anbere. felbft in literar = hiftorifder Sinficht intereffante neue Beftimmun= gen , 3. B. bag bie Schrift: "ber gehobelte Ed," in melder ber befannte Gegner Luther's bis aufe Blut gegeißelt wird, von Diemand anders als von Pirtheimer verfaßt fenn tann. 216 eine besonders gelungene, vielleicht ben Glangpuntt bes Bangen ausmachenbe Parthie bezeichnen wir bas 3te Rapitel, welches auf bas eigentliche Befen und ben Inhalt ber reformatorifden Rich= tung eingeht. Sier weift er insbesondere nach, bag es nicht blod eine religibfe, fondern auch eine politische Freiheit mar, welche im Bolfe begehrt, und erfehnt murbe, nicht aber eine blog negirende und auflosende, fondern eine auf ber Liebe, bem Befen bes Chriftenthums, begründete. Es ergeben fich babei ungesucht Bergleichungen mit abnlichen Beftrebungen in unferer Beit, für

welche wir das Bort der socialen Reformen gefinden haben, nud es wird dem geehrten Berfasser wohl seibst einleuchten, daß wenn er allerdings eine wesentliche Seite jener Zeit aufgedeckt und beleuchtet hat, schon die Billigkeit es erfordert, nicht blos ihren Silberblick, sondern auch die verschlackte Gestalt, zu zeigen, in welcher sie später zum Borschein gesommen ist. So sehr wir daher mit Erwartung dem folgenden Theile entgegen sehen, so glauben wir doch, daß er nicht der letzte seyn kann und wünschen wielmehr, daß es ihm gesallen möge, wenigstens in gleicher Ausdehnung wie Ranke, dem seine Schrift als nothwendige Erganzung zur Seite steht, den Geist der Reformation bis auf den Augsburger Religionsfrieden zu versolgen. L.

. . Mm 1. Geptember 1843.

In Bezug auf den dritten Theil bemerken wir schließlich, daß der Leser durch die Neuheit der Forschungen und der Auffassung überrascht senn wird, und daß er, wie überhaupt das ganze Werk, wesentliche Beiträge zum Bersständniß der religiösen Fragen unserer Zeit liefert.

Dem vorftehenden Berte ichlieft fich bas in unferm Berlage jungft erfchienene Bert an:

## Geschichte

bes

# Bauernkrieges

in Ostfranken aus ben Quellen bearbeitet von Dr. Heinrich Wilhelm Benfen. at. 8. 2 Rthlt. 18 at. ober 4 fl. 12 kr.

Der Herr Verfasser, bereits burch mehrere historische Arbeiten als Freund und Forscher ber vaterlandischen Geschichte rühmlicht bekannt, hat in bem vorliegenden Werke eine schwierige Aufgabe glücklich gelöst. Er hat gleichzeitig mit Ranke bie Ehre ber teutschen Bauern des 15: u. 16. Jahrh. gerettet.

Durch viele feltene Hanbschriften und langiahriges, mühes volles Studium wurde der Bersaffer in den Stand gesetht diese historische Aufgabe, an der sich so viele Gelehrte vergedens versuchten, vollständig zu lösen und dadurch einen sehr wichtigen Abschnitt der franklichen Geschichte, wie auch hauptsächlich die Reformationshistorie der teutschen Kirche, zu besteuchten. Der Inhalt der Schrift ist eben so denkwürdig und interessant, als ihre Darftellung klarund würdig, und ihre Sprache höcht gefällig und anziehend, es wird daher Dr. Bensen in den beutschen Jahrbüchern mit allem Rechte der "Zacitus des Bauernkrieges" genannt. Wir sind überzeugt, daß diese bis jest gewiß vollständigte und gründlichste Geschichte des Bauernkrieges sedem Freunde der vaterländischen Geschichte eine sehr willkommene Erscheinung seyn wird.

Bum Schluß erlanden wir uns auf die angesft gunftisgen Recensionen in dem theolog. Literaturblatt, in der literatischen Beitung, im allgem. Anzeiger, in der Beitschrift für die historische Theologie, in Lewald's Europa, in den deutschen Jahrbüchern, Ledebur's Repertorium, im Literaturblatt 3. Morgenblatt, Gersborf's Repertorium u. s. w. zu verweisen.

In feiner theologischen Bibliothet foute fehlen :

### Nichard von St. Victor

## Johannes Munsbröt.

Bur Geschichte ber mustischen Theologie

pon Dr. 3. G. B. Engelhardt,

gr. 8. 1 Rthlr. 18 gGr. ober 3 ff.

Bekanntlich hat fich ber Gerr Agrfaffer ichon mannichfache Berbienfte um bie hiftvische Theologie erworben; fein Name wird in ber gelehrten Bett, mit hoher Achtung genannt. Auch biese Schrift giebt einen neuen Beweis von bem eben so gründlichen als umfaffenben Studium ihres Verfaffers und liefert einen wichtigen

Beitrag aus genauen Kenntniß ber mykischen Theologie bes Mittelalters, indem sie die Systeme zweier berühmter, auf den wissenschaftlichen und religiösen Zustand ihres Zeitalters ein-kupreichen Männer, nach ihren hinterlassenen Werken darstellt. — Sie ziede ein neues höcht beachtungswerthes Material für die weitere Behandlung der Dogmengeschichte des Mittelalters, und man wird für diese Arbeit um so dankbarer seyn, se schafer in ihr der Unterschied zwischen kirchlicher und unkirchlicher Writik erörtert und sestzehalten, se mehr gevade durch sie Licht über die mystisk erörtert und festgehalten, se mehr gevade durch sie Licht über die mystische Theologie jener Zeit verdreitet wird, und die ganze Schrift davon zeugt, daß der Gert Verfasser mit größter Sorgfalt, Eründlicheit und Umstäht sie abgefast hat. So n. s. m. im theol Literaturblatt 1840. Nr. 69.) Im ähnlichen Sinne sprechen sich auch, die übrigen Beurtheilungen aus, und können wir uns daher mit Recht aller Anpreisungen enthalten.

### Nom Zage des Herrn.

Mit befonderer Beruckfichtigung ...

minder Schrift Liebetruts:

Der Tag des Herrn und feine Feier. Bon Dr. G. Fr. Wilh. Rucker, Profesor.

gr. 8. 14 gr. ober 54 fr.

Diese Schrift enthalt junachst eine historische Darstellung ber 3bee vom Tage bes herrn nach ihrer Entstehung, Ausbildung und Berbreitung von der frühesten Zeit bis auf die Zeiten der ersten driftlichen Jahrhunderte herab. Dann folgt die Begründung bed Princips der Sonntagsfeier, wobei die Ausicht von einer Fortsbildung bes Sabbaths in ben Sonntag belenchtet wird. Zulest werben aus der großen Menge gesehlicher Bestimmungen über jene Feier einige ber interessantesten mitgetheilt und die Frage, wie eine dem Geiste des Christenthums entsprechende Sonntagsseier wiedersherzustellen sey, in den Sauptmomenten erörtert. Der Anhang giebt wichtige, die Frage nach dem Krincip der Sonntagsseier betressende Stellen aus den alten Kirchenordnungen.

Rlarheit ber Darftellung,. Grundlichteit, in ber Untersuchung bes fraglichen Gegenstandes und bie gelungene Miterlegung ber Liebetrutischen Schrift ift in ben öffentlichen Anzeigen anerkannt.

# Palm'sche Berlagsbuchhandlung

### Theologische

## Studien und Rritifen.

Gine Zeitschrift

f fi v

das gesammte Gebiet der Theologie,

in Berbindung mit

D. Gieseler, D. Lude und D. Ribsch,

herausgegeben

von

D. C. Ullmann und D. F. B. C. Umbreit, Professoren an ber universität zu Beibelberg.

Jahrgang 1844 viertes Beft.

Samburg, bei Friebrich Perthes. 1844. •

.

\_

## Atbhandlungen.

Ueber die Schrift des Walter von St. Victor Contra novas haereses, gewöhnlich Contra IV labyrinthos Galliae betitelt.

> Bon Abolph Pland, Doctor ber Philosophie.

Bei bem großen Gifer, mit welchem in unfern Tagen bas Studium ber chriftlichen Dogmengeschichte fich ben fo lange beinahe gang vernachläffigten Erzeugniffen ber mittelalterlichen Theologie zuwenbet, barf bie Bearbeitung einer bis jest noch nirgenbe vollstänbig gebruckten und auch ihrem Inhalte nach fo gut ale unbeachtet gelaffenen Schrift fich verfprechen, wenigstens von benjenigen, bie eine grundlichere Renntniß ber Entwidelung ber Dogmen anftreben, nicht als überfluffig angefehen ju werben. Das Intereffe für biefelbe mirb ohne 3meifel baburch noch gefteigert, bag fie fich fast ausschließlich mit ber Trinitat und Chriftologie beschäftigt - alfo mit ben beiben Dogmen, bie an fich ben Begenfat jum Außerchriftlichen am uns mittelbarften enthalten, beren Ausbildung und Begrune bung bie größten Rirchenlehrer aller Jahrhunderte bie gange Rraft ihrer Speculation gugemenbet und in welchen bie driftliche Auffaffung bes Berhaltniffes Gottes jur Belt überhaupt vollständig niebergelegt ift.

Der Darlegung bes theologischen Inhalts unferer Schrift schiden wir einige Bemerkungen über bie Quelle, aus ber wir gefchöpft, und über bie Person und bas Zeit-alter bes Berfaffers berfelben voran.

Das in ber großen toniglichen Bibliothet gu Daris befindliche Manuscript, bem wir unfere Darftellung verbanfen, hat ben Titel: Walteri Prioris Sancti Victoris contra novas haereses libri IV. Die Beit ber Abfaffung beffelben ift nirgende angegeben; bie Borbemerfung bes Abschreibere fagt nur, bag Dabillon bas erfte ber vier Bücher ju Rom in ber Bibliothet reginae Sueciae gefunden, baß ber Abichreiber baffelbe mit bem codex Victorinus perglichen und bie brei übrigen Bucher bagu gefdrieben babe. quoniam publica luce haud indignum iudicavimus. Gange theilen wir in vier Abichnitte. Buerft gibt bie Borbemerfung bes Abidreibers einige Rachrichten über bie Labprinthe und ihre Beftreiter. Darauf folgt zweitens ber Prolog, ber mit ben vier Buchern bas Bert gu beenbigen fcheint. Das Manuscript bat bis babin 78 Geiten in Folio, ift bis gur Mitte bes zweiten Buches ziemlich unlefer. lich, von ba bis zum Enbe ber Schrift von einer und berfelben hand gut gefdrieben. Drittens gibt ein neuer 216. fcnitt bis Geite 102. mit bem Titel: quos duces habeant isti novi haeretici, querft Ausguge aus ben Schriften bes Silarius, Muguftin, bes beiligen Bernhard, bann mebrere papftliche Decrete aus früherer und fpaterer Beit; fos fort viele Belege aus ben Schriften ber Baretiter und eine aum Theile neue, jum Theile wiederholte Biderlegung berfelben; jum Schluffe eine Recapitulation aller Irrthumer, Die beftritten worden find. Biertens enthält ein un. paginirter Abichnitt von acht Seiten, welcher einer Ranbbemertung gufolge nach bem Unfange bes zweiten Buches eine gureihen mare, große Musguge aus Detrus Combarbus über bie Begriffe von obola, eldog und die übrigen Streite fragen bes Rominalismus und Realismus. Bier noch

übrige Blätter geben ein Berzeichnis ber Kapitelaufschriften von ben 4 Büchern und ein Register aller möglichen Retereien, als beren lette und 38. die ber Nihilianistae angegeben ist. Der Schluß bieses Berzeichnisses, die Gleich, mäßigkeit ber Polemik, die jeweilige Beziehung auf oben Gesagtes, so wie die Bersicherung des Abschreibere selbst bürgen uns bafür, daß außer der observatio praevia Alles von Walterus de Sto Victore ist, als dessen Werk auch Bulaus 1) in feiner historia universitatis Parisiensis die beiben letten Abschnitte citiet 2).

Bas den Titel der Schrift betrifft, so fanden wir denfelben in der Ausbehnung, wie ihn Gieseler aus Busläus gibt, nirgends; auch scheint der fürzere Titel contra IV labyrinthos Franciae oder Galliae nur aus dem Prolog entstanden zu seyn; benn auch er fehlt in unserem Manuscript. — Ueber die Entstehung der Schrift und den Berfasser gibt uns die observatio praesia und der Prolog einigen Ausschluß. Jene beginnt mit dem Sate, daß unter den vielen Irrthümern Abalard's einer der besteutendsten derjenige gewesen, quo Christum asseruit secundum quod homo est, non esse aliquid. Man habe

<sup>1)</sup> Nach Giefeler, Lehrbuch ber Kirchengeschichte, II. Band, 2. Abtheilung, S. 870. ift Bulaus bis jest ber Einzige, aus bem man sich über unsere Schrift unterrichten konnte. Er spricht bavon im II. Banbe 1665. S. 200. 201. 402 — 406. 431. 553. 562. unb besonbers 629 — 660. Ueber bas Manuscript, bas er benutt, sagt er uns nichts, sonbern nur (S. 402.), baß bei S. Bictor biese vier Bucher in zwei Eremplaren sich vorgefunden. Er hat wohl aus biesen abbrucken lassen; benn vom pariser Sober weicht er bsteres ab, nimmt es überhaupt mit ben Lesarten nicht genau, sonbern citirt eine und bieselbe Stelle an zwei verschiebenen Orten gang verschieben. Bergt. Anmerk. 13.

<sup>2)</sup> Bergl. Buld. a. a. D. S. 201. 403. 553. Das Manuscript sagt am Ende des IV. Buches: hic opus suum concluserst Walterus, legebaturque pro more: explicit liber IV.; hac vero deleta clausula, quae sequuntur ipse addidit; certe scripta sunt manu aeque antiqua, tametsi diversa.

biefen Sat von Anfang an ale Berleumbung verworfen, berfelbe habe fich aber boch bei Bielen Gingang verfchafft, befonbere bei Detrud Combarbus, Gilbert von Dorreta unb Detrus Dictavinus, - biefe brei mit Abalard find bie vier Baretiter, gegen bie unfere Schrift gerichtet ift. Rach ber Borbemerfung amar batten bie vielen großen Schuler jener Manner biefer Errlebre teineswege Beifall gefchentt: wie fehr fle jeboch felbft bei ben hochften Dienern ber Curie verbreitet mar , feben wir baraus , bag ber Papft Meranber III, im Sabre 1179 nicht einmal einen entscheibenben Befchluß 3) gegen biefelbe faffen tonnte, ne, wie es heißt, Cardinalibus, qui Petri Lombardi discipuli fuerant, Er fdrieb jeboch febr ernftlich an molestiam crearet. ben Ergbischof Bilhelm in Paris, er folle burch eine Berfammlung ber Bifchofe barauf mirten, baf biefe Lehre ganglid abgeschafft und Chriftus ben magistris studentibus als perfectus homo und perfectus deus porgetragen murbe.

Dhne Zweisel verbankt unsere Schrift ihre Entstehung theilweise diesem Schreiben des Papstes; denn sie verfällt nur zu oft in den oberstächlichen Zon einer eilig geschriebenen Geslegenheitsschrift. Der Ansang des Prologs: quisquis haoc legerit, non dubitabit IV labyrinthos Franciae — folgen die vier Ramen — uno spiritu Aristotelico afflatos, dum ineffabisia S. trinitatis et incarnationis scholastica levitate tractarent, multas haereses olim vomuisse et adhuc errores pullulare, führt und sogleich mitten in die Sache hinein. Es war jedoch nicht bloß die Anwendung der Dialektit des Axistos

<sup>5)</sup> Walter feibst ergablt im Prologe die Sache naber so: als der Papst über die haretiker vortragen wollte, sielen ihm die Schüler des kombarden in die Rede: Domine, alia maiora suscepimus tractauda, worauf der Papst: immo, de haereticis! guod illi audientes egressi de consistorio. Ja ein Bischof Abam Walensis habe sogar gesagt: ego desendam seutentias! Quid plura! seht Walter bet, cessent iam putidae ranarum garrulitates! Vergl. auch Buld. a. a. D. S. 431.

teles auf die Dogmen, die dem Berfaffer fo gefährlich er, schien, fondern'als gang besonders ärgerlich rügt er auch die Form, unter der die Gegner ihre Unsichten darftellen, und die Art und Weise, wie sie mit der Tradition und Autorität der Rirchenväter verführen.

Indem fie ihre Irrthumer sub aliorum personis limant, acuunt, roborant, malzen fie ben Berbacht ber harese von fich weg; besonders aber verwirre der Lombarde, indem er sich für seine Retereien auf die heiligen Bater berufe, Alles quantum in ipso est, dermaßen, daß nicht einmal die Catholici selbst die catholica sides erkennen können.

Diefer auch im Fortgange ber Schrift immer wieber. bolte Bormurf läßt und in Balter ben Theologen feben, ber bas Princip ber tatholifden Rirche richtig erfannt hat, und fofern bie Scholaftit ber erfte bebeutenbere Berfuch ift, bas theologische Denten vom Drude ber Auto. ritat ju emancipiren, fo hat unfere Schrift wenigstens bas Berbienft, bie ber orthoboren Stabilitat von biefer Seite brohenbe Gefahr icharf eingefehen und bezeichnet ju haben. Diefer Bug aber zeigt uns in Balter auch ben Bictoriner. Man weiß, wie hoch Sugo von St. Bictor 4) bei aller Anerkennung bes Rutens ber Philosophie Die Autorität ber Rirchenvater ftellt; fie find ihm geraben ber britte Theil bes neuen Teftaments. Auch ber noch freiere Richard 6) ftimmt in biefer Sinficht mit feinem Borganger ilberein. Wenn nun ein Abalard biefer fate. gorifden Glaubensforberung ben Spruch Gir. 19, 4. ente gegenfest: qui cito credit, levis est corde et minorabitur. wenn er ben Propheten und Rirchenlehrern ber alteften Beit Brrthumer vorwirft: fo mußte fich ein echter Schuler fo

<sup>4)</sup> Bergl. Baur, bie driftl. Lehre von ber Dreieinigkeit u. f. w. Banb II. S. 350 ff., und Delfferich, bie driftl. Myfite. 1842. I. Bb. S. 363 ff., besonbere Liebner, Sugo von St. Bictor, S. 52. 62. 85. 98. 180 und fonft.

<sup>5)</sup> Bergl. Engelharbt, Richard von St. Bictor und Joh. Ruyebroet, 1838. S. 12 - 15. S. 99 ff.

großer Lehrer nothwenbig jum Rampfe aufgeforbert fühlen. Abälard erschien außerdem für einen Prior bieses
Klostere, selbst nachdem er längst tobt mar, als eine
höchst widerliche Persönlichkeit, da er den Gründer besselben, Wilhelm von Champeaux, während seines Lebens
so vielfach beunruhigt hatte und bei seinen Zeitgenossen
und später den Ruhm genoß, jenen überwunden zu haben.

Der Gegenfat zu ber Richtung Abalarb's bauerte feit ben Beiten Wilhelm's in St. Bictor fort; man hat es aber an ben beiben großen Bictorinern , Sugo und Richard, befonbere an bem Beitgenoffen Abalarb's, Sugo, ale ein Beichen feines gebilbeten, echt wiffenfchaftlichen Beiftes immer gerühmt, wie leibenschaftelos und meift, ohne ihn gu nennen, er biefen Reind befampfte. Es fcheint, in Balter wich biefer Beift ber Liebe - bas Princip ber gangen Richtung jener beiben großen Bictoriner .- bem bittern Tone firchlicher Strenge und ber hierarchischen Buth gegen jebe heterobore Unficht. Ja er tragt 40 Jahre nach bem Tobe bes Beaners noch barauf an, feine Schrif. ten zu verbrennen. Sonft miffen wir freilich von biefem Balter nicht viel. Die Borbemerfung nennt als ben Erften, ber fo verfehrte Doamen zu wiberlegen gefucht, ben Jatob von Cornuba, ber, je eifriger er felbit juvor ben Combarben vertheibiat und ichabliches Gift gefvieen. befto angelegentlicher nachher feinen Rehler aut gemacht habe. Bald nach biefem habe Balter, Prior'von St. Dice tor, bie Rirchenlehre vertheibigt, - illo tempore theologus insignis, wie es heißt. Die Schrift felbft enthalt nichts über feine naheren Berhaltniffe.

Bulaus 6) wiederholt bas obige Cob und fügt bei, bag Walter ber fechste Abbas von St. Bictor, Rachfolger bes 1173 gestorbenen Richard gewesen, und baß er fein Buch ums Jahr 1180, noch ju Lebzeiten bes Picta-

<sup>6)</sup> Bergl. Bula. a. a. D. S. 402. 629.

vinere gefdrieben habe. Ueber bie Wirfung ober ben Beifall ber Schrift hat und Bulaus nichts mitgetheilt. bannes von Cornuba batte es befanntlich burch fein 1175 an Alexander III. gerichtetes Gulogium burchgefest, baf 1179 bie Chriftologie bes Combarben verbammt murbe; ber Rachfolger Balter's, Joachim von Rlorg, machte bagegen um fo meniger fein Glud, ba er felbit 1215 um feiner Ungriffe millen verbammt murbe. Db Gualterus de Mauretania feine Schrift de incarnatione 7), vielleicht burch Balter's Biberlegung bewogen, jurudgenommen, fann man nicht mobl enticheiben. Daf feine Anariffe und Marnungen bie machtig herandringende Entwidelung ber Scholaftif, beren erfte Periode gerade mit ihm enbet, nicht aufgehalten habe, ift hiftorifche Thatfache. Das Princip berfelben mußte burch feinen eigenen Berlauf feine Unvollfommenbeit barlegen. Balter's Volemit fam ichon in biefer Sinficht zu fruh und zu fehr von außen ber; ob fle aber, auch abgefehen von biefen Grunden, ihrer innern Beschaffenheit nach mächtig genug gemesen mare, bie neue Richtung aufzuhalten ober umzugestalten, biefe Frage muß fich burch bie Darftellung ber Schrift felbft beant. morten.

Walter fagt am Ende seiner Schrift, wie in den Werken seiner Gegner sich noch gar vieles häretische über die Lehren von der Schöpfung, dem Urzustande, Falle, der Erlösung, Auferstehung und den Sacramenten finde; er habe es aber übergangen. Tantum de mysteriis S. Trinitatis et incarnationis pauca diximus, quia his vivimus. Daß die Christologie auch um ihrer praktisch religiösen Bedeutung willen ein so hochwichtiges Dogma sen, ist von selbst klar; wie aber auch die Arinität zu den Dogmen gehöre, durch die wir leben, dieß schien den Schos

<sup>7)</sup> Bergl. Bula. a. a. D. S. 201 .- S. 199. nennt er unter ben Beftreistern Abalard's auch einen gewiffen Gaufridus Antissiodorensis.

lastifern weniger einzuleuchten. Neue Untersuchungen über diese hätte unser Bictoriner auch aus dem Grunde weniger übel aufnehmen sollen, als seine beiden Borgänger ihrer eigenen Speculation über diese Lehre freien Lauf gelassen hatten. Allein er ist ein starrer Anhänger der Tradition, der sich kaum die Mühe gibt, die härese gründlich anzusehen, wenn diese auch noch so sehr berechtigt seyn mag. Denn die ganze alte Theologie mit allen ihren Distinctionen hatte es doch nie verhindern können, daß der Widerspruch nicht immer wieder aus Neue hervorbrach. Den Ort, wo ein neuer Widerspruch von unsern Scholastifern erhoben wurde, und den innern Grund von diesem wollen wir in der Rürze entwickeln.

Um bie firchliche Lehre von ber Trinität ihrem Urfprunge nach richtig zu begreifen und bie Rothmenbigfeit ihrer Bestreitung einzusehen, muß man wohl ftete unter-Scheiben, wie viel ihre Ausbildung ber rein fpeculativen Forfchung und wie viel fie ber driftlichen Betrachtung bes Berhaltniffes Gottes gur Welt verbanft. Die rein fpeculative Trinitatelebre, b. b. bas Geben einer breifachen Beziehung bes gottlichen Befens in und ju fich felbft ift ein Poftulat für jebe metaphpfifche Gotteblehre, und auch Diejenige Auffaffung, bie ber rein immanenten Gelbftan. ichauung Gottes eine Beziehung auf Die Belt fubstituirt, 2. B. bie philonifche Logodlehre, ift noch gang unabhangig vom driftlichen Standpuntte aufgestellt worben. Da es Die Aufgabe jebes philosophischen Systems ift, Gott und Belt in ihrem ewigen Berhaltniffe zu begreifen, wobei freilich bie Befahr fur alle Philosophen fo nahe lag, ent. weber mit Dantheismus ober Duglismus zu endigen: fo muffen wir biejenigen Spfteme, bie burch bie Logoslehre ein reales Berhältnig swifden Gott und Belt festfeben ju muffen glaubten, ale einen Fortfchritt gegen bie rein immanente Trinitatelehre betrachten. Allein, wenn mir bie in ber neueften Beit nun fo vollständig burchforschte

Gefchichte biefes Dogma vergleichen, werben wir auch gefteben muffen, wie es als unmöglich erscheint, bie immanente Trinitatelehre mit ber transeunten in ein angemeffe. nes Berhältniß ju fegen. In allen freculativen Guftemen, Die Die Belt als Moment ber gottlichen Gelbftmittheilung ober Bermittelung Gottes mit fich felbft gefaßt, bleibt immer ein unausgeglichener Reft übrig, und bie gefoloffene Ginheit ber immanenten Trinitat wird burch bie transeunte ftete gefährbet ober aufgehoben. Es fallt Jebem von felbft in bie Mugen, wie bie vielgerühmte begel'iche Lehre biefen Wiberfpruch gleichfalls nicht übermunden hat. Die Gelbftvermittelung ber 3bee fonnte als eine abfolute bezeichnet merben, nur fofern bie rein ibeale Seite ber Entwidelung im Reiche bes Beiftes hervorgehoben wird; die phofifche Belt und bie raumlichezeite liche Entwidelung ber geistigen ift gwar ale bas Undere ber 3bee und ale von biefer felbft gefest bezeichnet, allein Die Ibee muß ftete übergreifen und bas reale, zeitliche Werben bildet ftete einen Widerfpruch gu ber an fich emis gen Ibee, bie felbft wieber ber Forberung eines objectiven Gottesbegriffe nicht genügt. -

Durch die Anwendung der Logoslehre auf die Mensch, werdung Gottes in Christo wurde diese Schwierigkeit nicht gehoben, sondern verstärkt. Denn nun ift es bald die Ausschließlichkeit dieser einzelnen Person, die einen Biderspruch bildet zur universellen Selbstmittheilung Gottes an die Welt, bald sind es eben die beiden Naturen in Christo selbst, für deren Einheit sich der richtige Begriff nicht sinden läst. Die Art, wie die meisten specuslativen Kirchenlehrer den Logos Christus mit der allgemeinen Menschwerdung Gottes im endlichen Geiste übershaupt zusammenfallen ließen, bildete stets einen Gegenssatz gegen die specisisch christliche Weltanschauung; diese dagegen brachte es mit allen ihren Synoden doch nie zu einer von der Bernunft anerkennbaren Christologie. Die

Scholaftit ift, wie man fie gewiß richtig bezeichnet hat, ber Wenbepunkt ber transcenbenten Unschauung ber alten Welt gur Immaneng. Roch fcmebend und fcmantenb amifchen beiben Standpunften ertennt fich boch bas Denfen als bie Macht über bie hergebrachten Bestimmungen; es zweifelt und es widerlegt. Die Muftit halt gewaltfam feft an bem himmel ber gottlichen Dbjectivität; Die Scholaftif mit bem Bewußtfenn bes Unterfchiebe beiber Belten fragt, ob es benn möglich fen, bag bie göttliche Trinitat Menich geworben. Sie bestreitet bas Beheimniß ber Incarnation aus bem boppelten Grunde, weil es einmal für bie übermeltliche, Alles von Emigfeit ichon fevenbe Trinitat unmöglich ift, etwas zu werben, und zweitens, weil ber Begriff ber menschlichen Ratur biefe Bereinigung ausschließt. Und gerade biefe Urt ber Begiehung Christologie auf die Trinitat, wie fie von biefen Scholaftifern gemacht murbe, scheint und bas Reue in ber Entwidelung biefer Dogmen; eingefeben ju haben, wie biefe beiben Dogmen fich wechfelfeitig aufheben, ift ihr Berdienft. Die Frage bes Combarben, ob Gott überhaupt etwas geworben fenn tonne, mas er nicht von Emigfeit gewesen, erscheint auch für bie Philosophie von ber hoch. ften Bichtigfeit; benn fie fallt am Enbe gang gufammen mit ber nach geitlicher ober emiger Schöpfung. 3ft aber bas Berhaltnif Gottes jur Belt ein emiges, fo muß bie Trinitatelehre ihr firchliches Beprage bem allgemeinen, fpeculativen aufopfern. Die Chriftologie hat aber barum nicht zu verschwinden; ber Combarde hat nicht gefagt: Christus omnino nihil est; in ber zeitlichen Rudführung des endlichen Beiftes jum abfoluten nimmt die Perfon bes Erlofere jedenfalle bie oberfte Stelle ein, und fofern eben ber Grund biefer Verfon und ihres Wertes ein tranfcenbenter fenn muß, bleibt für fie eine Draerifteng in ben gotts lichen 3been, ein vorherbestimmtes Auftreten in ber Befchichte, die bie ben göttlichen Zweden gemäß fich enthullende Offenbarung bes abfoluten Geiftes ift.

Doch biese lettern Bemerkungen gehören nicht unmittelbar für unsern 3wed; nur das sollen fie sagen, daß in den Angriffen der Scholastif bereits die Reime einer vernünstigen Theologie verborgen liegen, und daß man sie darum erfolglos befämpst, wenn man sich gegen sie nur mit der schwachen Waffe kirchlicher Traditionen und papstlicher Anathematismen wendet.

Unfere Schrift bewegt sich vorzüglich in bem oben ausgeführten Wiberspruche ber Trinität zur Christologie; über die sich widerstreitenden Bestimmungen der Trinitätelehre für sich selbst ift fie ziemlich kurz. Wir beginnen mit dem Lettern, um Ordnung in die Darftellung zu bringen. Die Schrift selbst, wie schon gesagt, ist sehr ungeordnet geschrieben, und ihr Verständniß wird auch dadurch erschwert, daß so häusig die Häretiter nicht mit Namen bezeichnet, sondern ihre Säte nur unter den Titeln: haeresis, oder de illo, de illis, qui etc., eingeführt sind, welche sofort ein neuer Abschnitt unter dem Titel: Catholicus bestreitet.

## L. Die Lehre von der Trinität, für fich felbst betrachtet.

Der Widerspruch Roscellin's gegen die Ginheit bes Befens, die ihm mit ber Dreiheit der geschiedenen Personen nicht zusammen bestehen zu können schien, wieders holt sich bei Abalard und Gilbert. Die Geschiedenheit bes Sohnes und bes Geistes schließt auch ein eigenthumsliches Besen als Substrat in sich; die kirchliche una substantia dagegen hebt die personalis differentia und proprietas auf, und es muß baher bestritten werden, daß bie drei Personen nur unus deus senn sollen. Rach bem in

neuester Beit fo vielfach besprochenen ") Gegensate bes Nominalismus und Realismus ergibt fich auch ein boppelter Angriff auf bie Trinitätslehre.

Bird realiftisch ber Begriff bes unus deus premirt, so verschwindet bie proprietas personae; die Dreiheit wird wie bei Sabellius nur eine Modification ber Ginheit; wird nominaliftisch die Einheit als bloger Collective begriff der brei Personen angesehen, so entsteht Tritheismus.

Rur ben erften Rall führt bas Manufcript (G. 89.) Gape aus Gilbert an, worin er behauptet haben foll: Pater est veritas, i. e. verus, und ebenfo: filius et spiritus s. sunt veritas; et hi tres simul non tres veritates, sed una veritas, i. e. unus verus. Gilbert nimmt fomit realistifch bas Wefen, ben Begriff (veritas) ale bas, mas bie Sache, die Perfon (verus) constituirt. nur Gin Begriff, ba ift auch nur Gine Perfon. Der Unterschied wird also als ein nichtiger gefest; bie Trias engt fich jur Monas jufammen, wenn nicht, wie Gilbert in feinem zweiten und britten Sate gethan, ben brei Derfonen auch brei gefchiebene Proprietaten, bie ale ewige Formen in ben Perfonen find, ju Grunde gelegt werben. Much ber Combarbe hat nach G. 91, eine Ginmendung gegen bie Ginheit bes Befens. Bare nur una natura fur alle brei Perfonen, fo mare, "si de natura patris filius genitus est, filius de natura filii" gezeugt, und außerbem mare ber Sohn, wenn er aus ber Ratur von allen Dreien gezeugt mare, multigenitus, nicht unigenitus.

Balter wiberlegt biefe Sabe nur mit bem Ausrufe: O obscuram explanationem! Gilbert hatte fagen follen: Pater est verus, i. e. veritas etc., ergo tres veri et una veritas. Die brei Personen haben Ein Besen, bie veritas; jebe berselben hat an bem Besen so Theil, bag bas Bes

<sup>8)</sup> Bergl. befond. Baur a. a. D. S. 416 — 457. und Engels harbt a. a. D. S. 809.

fen bie gesonderte Erifteng ber Personen bestehen läßt und fich ihnen boch gang mittheilt.

Aber gerade bie lettere Unficht von ber gang in bie Perfonen aufgenommenen Befendeinheit führt bie Dominaliften gu einem Ungriff auf bie Ginheit bes Befens. Das Manuscript fagt (G. 90.), Ginige feven fo toll, an behaupten non eandem essentiam posse esse patrem, filium, spiritum s. sine personarum confusione. Die Ginheit macht alfo bie Dreiheit unmöglich; ba aber bas Befen ber Perfon eben nur in ihrem perfonlichen Begriffe befteht, fo folgt baraus, baß bie Ginheit, bie divinitas, bie allen breien gutommt, bloge Form, ein leeres Bort ift. Um Unfange bes zweiten Buchs 9) wird aus ber anonymen Schrift: Sententiae divinitatis (bie aber nach Balter beffer Sententiae temeritatis beißen follte, ba fie von Abalarb felbft ober aus feinen Schriften ercerpirt und nach ben Decreten bes Innoceng verbrannt werben follte) Folgen. bes angeführt: Quaedam sunt personae tantum et non personales, sicuti humanitas et albedo, b. h. Allgemeinbegriffe, Die allen Gingelnen gutommen, ohne einen individuellen Unterschied zu begründen. Auf Die Theologie angemenbet, fei divinitas ein Begriff, ber allen brei Perfonen gutomme: divinitas ift alfo personae (mas nothwendig ber Genitiv fenn muß), fommt ber Perfon nur außerlich ju, mogegen bie persona personalis beim Gohne g. B. bie filiatio fep. Mus ber burch Sanbichrift und Ausbrud fchwierigen Stelle, bie man auch burch Bulaus nicht leichter verfte. hen wird, geht jedenfalls fo viel hervor, bag bie divinitas ein bloger flatus vocis ift und bag bas Sauptmoment bie brei gefchiebenen Berfonen bilben.

Bugleich machten biefe Angriffe auf einen alten Mangel ber Trinitatelehre aufmertfam, nämlich auf ben Man-

<sup>9)</sup> Bergl. II. Kap. 1. 2. und Buld. a. a. D. S. 631.; im Manufeript auch S. 85.

Theol. Stud. Jahrg. 1844.

gel ber Unterscheibung gwischen deus, divinitas und pater. Der Pictaviner fragt, wer benn eigentlich zeuge in ber Trinitat. Die divina essentia offenbar nicht, benn biefe fen ein aliquid und ein neutrum fonne nicht zeugen. Go. mit muffe es ber Bater fenn, ber jeuge. Da nun aber unterschieben ift amifchen deus und divinitas, fo mare nun ber Sohn bloß a patre, nicht aber ex essentia patris gezeugt. Aber - fragt nun bier ber Combarbe - hat benn ber Bater überhaupt felbft die essentia divina? Er felbft fann fich boch nicht gezeugt haben, die essentia aber fonnte nicht jeugen, folglich (II, 2.) hat Gott felbft bie essentia nicht. Sagen wir bagegen, bie essentia habe gezeugt, fo maren fich ja alle brei Perfonen gang gleich; es gabe brei Bater und brei Gohne und brei Beifter, und ber heilige Beift mare felbft gezeugt und ber Bater hatte zwei Gohne u. f. m. Mus Allem ergibt fich, daß bie Dreiheit ber Derfonen mit ber Ginheit bes Wefens fich burchaus nicht in ein logi. fches Berhaltnif fegen laft.

Balter hat nun biefe Ginwurfe burchaus nicht wiberlegt; fein ganger Upparat ift aus Augustin und bem beiligen Bernhard genommen, welche beibe verfichern, es finde fein Biberfpruch fatt gwifden ber Ginheit ber Substang und ber Dreiheit ber Personen. Gegen bie Trennung ber divinitas von deus wird gang einfach proteftirt; bie essentia divina fen meber species noch genus und ber Unterschied ber brei Perfonen von ber Ginheit fen ja eben burch bie perfonlichen Proprietaten gefichert. Walter nimmt alfo ale bewiefen an, mas gu beweifen war. Gegen bie Ginmenbung bes Combarben fahrt er befonbere heftig los: quis hactenus audivit talia? rogo, ubi deus. ubi homo, ubi praelati, ubi ipsius iura humanae naturae? es habe ja boch jeber Menfch feine eigene Ratur und boch alle gufammen nur una natura humana! - Diefe Biber. legung ware richtig, wenn bie Rirche bie brei Derfonen nicht ju einem unus deus machte; benn bie una essentia laft

ja ber Gegner bestehen. - Ferner wieberholt Balter immer feinen Gat: ber Gohn ift genitus aut de substantia aut ex nihilo. Da letteres felbft von ben Begnern nicht behauptet worben, fo folge, bag er ex substantia genitus fen. Dann wird von ber althergebrachten Berwechselung von deus und substantia aus gefragt, ob benn ber allmächtige Gott sterilis fen; warum er nicht zeugen fonne. - Gilbert hatte alle biefe Ginmenbungen am fcharfften gusammengefagt in ben brei erften feiner Urtifel, bie 1148 auf bem Concile ju Rheims befprochen murben 10). Balter halt fich nur an Bernhard's Untis thefen und freut fich, an Augustin's Unwendung von Joh. 10, 30: ego et pater unum sumus auch einen Rernfpruch für bie Trinitat gefunden gu haben, indem unum gegen Die tritheistische Trennung, sumus gegen Die faliche Ginbeit Gilbert's genge. Er fügt bingu, wie gottlos es fen (S. 83.), bag bie Reger fich überhaupt biefer heiligen Borter Trinitat zc. bedienen; freilich führen auch bie Teufel biefe Dinge im Munbe, sed non de verbis, sed de sensibus haeresis est. Ueber Abalard's lehre mird nur Bernhard's Tractat 11) de erroribus Abaelardi abgefchrieben, über bie Lehre vom heiligen Beifte aber beiläufig (III. 13.) gefagt, bag auch bie alten Griechen über ben processus a filio fatholifch benten; nur bie Baretifer weichen ab und bie fpateren Griechen, qui in unitate schismatici sunt, in sacramento altaris fermentarii 12), in processu haeretici.

II. Die Erinität im Berhältniffe gur Menfch. werbung.

Die Angriffe auf bie Trinitat find, wie wir gefehen haben, unwiderlegt geblieben; biefelben werden nun aber

<sup>10)</sup> Bergi. Giefeler, a. a. D. S. 366. Note und Baur, a.a.D. S. 510 ff.

<sup>11)</sup> Bergl. Giefeler, S. 361 ff.

<sup>12)</sup> Ueber biefen Bormurf vergl. Giefeler, II. Abth. 1. 28b. C. 307.

noch gefährlicher hinsichtlich ber Frage, wie es benn vont ber Trinität zur Menschwerbung tommen solle. War schon bas Berhältniß ber Wesensgleichheit zu ber Berschiebenheit der Personen ein unbegreisliches, so steigert sich jest die Schwierigkeit, indem die Differenz der zweisten Person bis zur Menschwerdung ausgedehnt, der filius dei als filius hominis betrachtet werden soll. Dieß schien den Scholastifern einen doppelten Widerspruch zu bilden: 1) mit der Ewigkeit des göttlichen Wesens, das jedes Werden überhaupt ausschließt, weil es ewig ist und Alles schon von Ewigkeit gewesen senn muß; 2) mit der Dreieinigkeit des göttlichen Wesens, die durch die Ausnahme bes Menschenschnes eine quaternitas würde.

Gegen ben bogmatischen Gat ber Rirche: deus factus est homo, deus est homo, ftellt Gilbert ben entgegen. gefetten auf, quod divina natura non sit incarnata. es fem eine Inconvenieng, ju fagen, quod deus sit aliquid et quod non fuit ab aeterno (I. 6.), b. h. baß Gott etwas fen und zwar etwas, mas er nicht emig gemefen. Chriftus nach feiner gottlichen Ratur als ouoovoios mit bem Bater angefeben, fo gilt von ihm baffelbe, quod Christus non est, nisi quod fuit ab aeterno (I, 16.), unb auch wenn wir bie Differeng gwifchen Bater und Gohn gugeben, fo ftimmt bie ewige Zeugung bes Gohnes gur geitlichen Menschwerdung nimmermehr (II, 3, III, 1.). Der nabere Grund hiervon wird (II, 3. 4.) fo angegeben: alle Autoritäten lehren, bag bas assumens (bie gottliche Ras tur) etwas (Menfch) geworben fen, mas es nicht mar. Dieg fann nun aber bie gottliche Ratur unmöglich, weil fe Alles ichon ift; - benn fonft mußte man ja einmenben: deus est aliquid hodie, ergo recens deus est - alfo ift weber ein assumens noch ein assumtum. Denn hatte jenes Göttliche angenommen, fo hatte es auch vollftanbig annehmen, alfo auch leiben und fterben muffen; ba bieß aber weber gefchehen ift, noch gefchehen tonnte, fo folgt,

bag überhaupt nicht angenommen worden ift. Etwas verwidelter wird ber Angriff burch bie fcon im erften Theile entwidelte Unterscheibung von natura und persona, ber aufolge gefragt merben muß, ob bie Ratur bes Bortes ober bie Perfon bes Bortes bie menschliche Natur ober Derfon angenommen habe. Der Combarbe fagt (G. 99.): ba bie gesammte Trinitat bie Formation suscepti hominis gebilbet (gewirft: operata sit) habe, aber blog ber Gohn ben Menschen angenommen in singularitate personae, non in unitate naturae divinae, fo habe nicht bie Gottheit bie menfchliche Ratur angenommen, fonbern nur bie zweite Derfon. hieraus ergeben fich von felbft bie zwei Ungriffe auf bie Chriftologie: erftene, wenn nur bie Perfon bie menschliche Ratur angenommen, fo fehlt Chrifto bie gott. liche Ratur, ba ja beim Combarben gwischen natura und persona allenthalben gefchieben ift. Und ebenfo gmei. tens, wenn ber Gohn blog bie natura humana angenommen, nicht aber bie menschliche Person, so ift er auch nicht mahrer Menich.

Der Combarbe hatte biefe Ginmenbungen mehr in ber Form von intereffanten Fragen, quae plurimum continent utilitatis, sed nimium difficultatis et perplexitatis, vorges tragen, ohne fich eine Entscheibung ju getrauen, weil bie Belehrten ju fehr von einander abmeichen. Schon bieß wird ihm fehr hart jum Borwurfe gemacht (III, 1.). Non differunt sapientes dei,' ruft Balter aus, sed grammatici et haeretici, qui pueriliter certant. Denn nach bem einftimmigen Zeugniß aller Beiligen ift Gott Menich geworben, fo bag er blieb, mas er mar, aber annahm, mas er nicht war, sine commixtione, sine divisione. vius? quid apertius? at incredulus garrit. Schon I, 1, wird gefagt, wie bei ber Menschwerdung bas Gine sine initio, bas Unbere a certo initio gemefen fen, und I,6. aus Silarius ber Rernfpruch angeführt: deo esse proprium. fuisse aliud, quam manebat, nec tamen non esse, quod

manserat. Der katholische Glaube werde um folder Angriffe willen noch nicht jurudgenommen (II, 3.); es bleibe babei: deus factus est homo. Freilich ift mit diesen furzen und einfach seyn sollenden Sagen so wenig gegen die Dialektik gewonnen, ale mit der andern Bersicherung, bei Gott sey es eben nun einmal so; man könne hier nicht streiten. Walter bedenkt gar nicht, wie die kirchliche Dogsmatik eben auch durch die Ansichten Einzelner sich gebildet, und wie der Angriff auf die hergebrachten Lehrsätze nothswendig wurde, sobald im Interesse der Theologie als Wissenschaft schärfere Begriffsbestimmungen gegeben wers ben sollten.

Beniger wird man ben Scholaftifern Recht geben bei bem andern Ungriffe, ben fie nun umgefehrt von ber Borausfegung einer realen Menschwerdung auf bie Tris nitat machen. Rach ihrer unermublichen Gucht, Alles in Biberfpruche zu verwideln, nehmen fie nun ale mahr an, mas fie fo eben miberlegt, und bestreiten von ber Menfche werdung aus bie Trinitat. Rach Balter (II, 4.) hatten fogar einige fatholifche Rirchenlehrer Chriftum Die britte Verfon in ber Trinitat genannt; boch blog aus Ungenauigfeit, ber Combarde aber erflare bieß mit biabolifchen Argumenten. Chriftus fen nach ihm Gott ale filius dei, aber ebenfalle ale filius hominis; weil er nun auch ale Menschensohn Gott fen, fo merbe Die trinitas hierdurch jur quaternitas. Mehnliches hatte nach III. 3. Petrus Pictavinus gefagt; aber ber Combarde fuge noch weit gottlofer bei: wegen biefer und einiger andern Inconvenienzen behaupten Ginige, bag Chriftus nach feiner menschlichen Geite weber Bater fen, noch überhaupt etwas in ber Trinitat. - Man wird mit Balter eine gemiffe Derfibie in biefem Ungriffe ertennen; boch fonnte ber Lombarde immerhin für fich anführen, bag bie firchliche Lehre in ihrer ftrengften Confequeng zwei Berfonen im Gottmenfchen annehmen mußte. Walter balt ihm biegmal

folgende Unrede: Rogo, tu es magister in Israel et episcopus in ecclesia, et sic blasphemas! Er miffe ja felbft, bag bie Rirche blog zwei Raturen, niemale aber zwei Perfonen in der Incarnation annehme, zwei Maturen, quas dividi secarique nulla ratio sinit. Quod et tu si crederes, non tem hacretica scriberes, sed damnares. Marbings ift Chriftus auch nach feiner menfchlichen Geite Derfon in ber Trinitat, sed idem cum assumente, in ungetheilter Einheit mit ber gottlichen Ratur; biefer Menich ift auf eine gang fingulare und unaussprechliche Beife Perfon und Gott in ber Trinitat. Alfo cur impie latras? Aber eben Diefe gang fingulare Beife, in ber bie beiben Raturen Eine fenn follten, ichien ben Scholaftifern fo unbegreif. lich, baf fie auch biefe von allen Geiten beftritten. Einwendungen gegen bie Chriftologie, Die fich in unferer Schrift angeführt und miderlegt finden, bringen wir unter folgende Sauptpunfte. - Es ift 1) bas assumens felbft, bas Aufnehmen ber gottlichen Ratur, bas bie Rirchenlehre unmöglich macht; benn bie gottliche Ratur murbe um ihrer Uebermacht willen bie Bollftanbigfeit ber menfchlichen ftete verschlingen. 2) murbe bas assumtum, bie menschliche Ratur, Die Incarnation aufbeben; benn bie menschliche Ratur fest für fich felbft eine vollftanbige Perfon und murbe außerbem bie gottliche verunreinigen. 3) hat der Tob Christi die Ginheit ber Raturen factifch aufgehoben; Die Incarnation mar fomit eine blog momen. tane; Die menschliche Ratur ift nie gur mirflichen Ginheit ber Perfon gelangt; fonft hatte Chriftus nicht fterben fonnen. Mus biefen brei Puntten wird fich fobann bas Refultat ber icholaftifchen Christologie von felbft ableiten laffen.

III. Die Chriftologie, für fich felbft betrachtet.

Die bofetische Chriftologie ber haretifer ber erften und zweiten Periode wiederholt fich in ber Scholaftif. Die Transcendenz bes. Absoluten überwiegt so fehr, bag bie menichliche Ratur ju einem blogen Scheine herabgefest Der burch Tertullian, Origenes, Augustin und ben Gegenfat bes Apollinaris herbeigeführte Streit über bie Geele Chrifti und über bie caro animalis wird aufs Reue begonnen, um ber Rirche bas Bebilbe ihrer Ginen, aus zwei vollständigen unvermischten und ungeschiebenen Raturen bestehenben Verfon ju gerichlagen. Die Rirche lehrt, bag in ber Incarnation bie persona assumens (Sohn Gottes) unum idemque geworben fen mit bem assumtum (Menfchensohn). Chriftus hat Die Gigenschaften ber menfch. lichen wie ber gottlichen Ratur (I. 12.). Als Gottesfohn hat er omnia, quae dei sunt, per naturam, quae hominis. per gratiam; umgefehrt ale Menfch hat er quae hominis sunt, per naturam, quae dei, per dignationem. Unterschiebe von natura und dignatio finden aber bie Schos laftiter ben Biberfpruch biefes Dogma. Bas nur burch gratia ober dignatio geeinigt, nicht burch natura Gine ift, gibt niemals eine einzige mahrhafte Perfon, fonbern loft fich immer wieber in zwei verschiebene Naturen auf. Bur vollftanbigen Menfchwerbung mare erforberlich, Chriftus auch nach feiner menfchlichen Geite Derfon mare. baß er nicht blog bie menschliche Ratur, fonbern auch bie menfchliche Verfon aufgenommen hatte. Rach I, 14-16. fagen Ginige: humanitas Christi nihil est, quia persona non est unita personae. Die Rirchenlehre läßt bie menich. liche Ratur mit ber zweiten Derfon ber Trinitat vereinfat Run hat aber nach Boethius gegen Reftorius bas Bort fich nicht mit Leib und Geele geeinigt, und hatte auf ber anbern Geite bie menschliche Ratur fich mit bem Borte verbunden, fo hatte ja eben fo gut auch bie gott. liche Ratur fich mit bem Borte verbinden laffen muffen. Da nun bieg noch Niemand behauptet habe, fo folge, bag überhaupt die Perfon bes Sohnes Bottes mit nichts geeinigt fen, fonbern es fenen in berfelben ichlechtmeg brei, verbum, caro, anima (II. 4.). Man fieht von felbft, wie ber gange Anariff wieber auf ber Trennung von Ratur und Perfon und ber Unmöglichfeit ihres Bufammengebens beruht. Bas ber Glaube in ber concreten Derfonlichfeit bes Gott. menichen anichaut, wird von ben Scholaftitern in feine abstracten Momente gerlegt, und für bie lebendige Ginbeit geben fie und einen tobten Begriff von einer Berfon, Die ohne Ratur ift und nie mit einer Ratur fich einigen fann. Beil nun aber biefe Derfon bes Bortes nicht einigt, fo wird bie blofe Ratur bes Bortes vermöge ihrer ewigen Tranfcendeng noch viel weniger fich einigen tonnen; und baraus ergabe fich bie Rolge, bag Chriftus überhaupt feine Berfon ift. Geele und Leib fonnten, ba fie mit ber Derfon bes Bortes nicht geeinigt find, nur unter einanber felbit geeinigt fenn, - anima unita est carni - und im beften Ralle fonnte man fagen: divinitas unita est humanitati, nicht aber deus est homo. Divinitas und humanitas find ja aber felbit wieber bei ben Scholaftifern blofe flatus vocis und ihre Berbinbung gabe fomit blog ben formalen Begriff, nicht aber die reale Ginheit bes Gottmen. fchen; follten fie jedoch realiftifch gefagt merben, fo fehrt bie alte Schwierigfeit ber Bereinbarteit wieber, und bas Enbe biefer Streitfrage ift nie abaufeben.

Der Angriff ist dießmal für unfern Bictoriner etwas zu verwickelt, um ihn philosophisch zu wiberlegen. Die scholastische Forderung, zur Menschwerdung Gottes nicht bloß eine göttliche Person mit einer menschlichen Natur sich vereinigen zu lassen, sondern zwei Personen zu lehren, die in Eins zusammengehen, weil sonst die menschliche Natur immer nur als ein Accidens der göttlichen erscheint — diese Forderung erscheint ihm eben so sinnlos, als die Spaltung der Begriffe von Person und Natur des Wortes. Qui suscepit et quod suscepit, una eademque persona sunt. Das Wort ist nicht bloß im Menschen, sondern ist selbst Mensch; die Menschheit ist auss allergewisseste Person, aber keine andere, als die des Wortes; denn das Wort hat von Maria nur die Natur, nicht die Person

aufgenommen; beibe find eine Perfon, fo bag auch für Die Trinitat fein Wiberfpruch entftehen fann. Denn feit ber aufgenommene Menfch Gott ju feyn anfing, fing er an, feine andere Berfon ju merben, ale bie bee Aufneb. menden. Giner menfchlichen Verfon bedurfte es zur Menfch. werbung nicht; bie menschliche Ratur ift ja Derson geworben. - Begen die haretifche Thefe, bag bie menfch. liche Ratur nicht mit ber Derfon bes Bortes, fonbern nur mit feiner Ratur geeinigt fen, meghalb in Chrifto blog brei Theile, aber feine Perfon gefett murbe, fahrt er bef. tig los: obstupescite non dialecticam, sed diabolicam artem! ergo unus non est unus, idem non est idem, persona non est persona! Quis audivit unquam talia? revera Athenienses et omnes hospites, i. e. haeretici ad nihil vacant, nisi aut audire aut dicere aliquid novi. Schon Augustin habe fich gegen folche frivole Argumente auf Joh. 8, 58: ego sum ante Abraham, berufen, welche Stelle beweife, baß Chriftus immer in Diefem Mofferium ber Ginheit ber Perfon gemefen fen.

Die aber bie Ginheit ber Perfon bes Gottmenfchen fich aufloft, wenn man fie von ber persona Verbi aus construiren will, fo loft fich biefelbe auch auf, wenn man ben Begriff ber menichlichen Ratur ftrena fast. Chriftus als homo assumtus unmöglich Verfon, Gott, Sohn Gottes, Ronig ber herrlichfeit u. f. w. feyn fonnte, fo fonnte er auch nicht, wenn er alle biefe überfchweng. lichen Pradicate hatte, Menfch fenn (I, 1.), weil fich fo widersprechende Begriffe nicht zusammendenten laffen. Rach II, 2. fcmagen bie Baretifer viel Unfinniges über bie humanitas. Gie fagen: ber Menich ift nur Menich burch bie Menfchheit, alfo humanitati debet, quod homo Bare alfo Chriftus Menfch, fo mußte er es auch im ftrengften Ginne fenn; er mare es bann natura burch ben Begriff ber Menschheit, nicht gratia aut dignatione. Man fieht, bieg ift ber realistisch gebachte Begriff ber

humanitas. Der Baretifer breht fich nun aber rafc auf Die nominglistische Seite und fagt; sed humanitas nihil est. Berbanft alfo ber Menfch fein Dafenn ber Menfch. heit, fo verbantt er fie einem Richte; alfo ift überhaupt jeber Menich nichts, alfo ift fein Menich und Chriftus ebenfalls nicht Menfch. - Schon oben unterbricht Balter ben Saretifer, ber übrigens bier (II, 2.) nicht mit Ramen bezeichnet ift, fehr naiv burch falsum est! non humanitati, sed deo debet homo, quod homo est! nun aber hat er Recht, bei biefen bialeftischen Gaufeleien auszurufen: .. o monstrum! o insania! invicem destruunt, invicem concedunt!" Die fonnte ber Saretifer einen Gas annehmen und von ihm aus bas Dogma beftreiten, wenn er felbft jenen Gat ale einen nichtefagenden weiß! Dem Resultate, bag überhaupt fein Menich eriftire, fann Balter glud. lich und flar entgegenfegen: es gibt ja boch in ber Erfahrung Menfchen; alfo miberlegt bie Bahrheit und Birt. lichfeit ber Dinge bie falfchen Regeln ber Philosophen. Mit echt icholaftifcher Spigfindigfeit, ber aber bereits eine Art von Gronie über bas Dogma gu Grunde gu liegen fcheint, hatte ber Combarde eine andere bier einschlagenbe Ginmenbung gemacht; nämlich er fragt, ob, wenn Gott bie menschliche Ratur mefentlich angenommen habe, es nicht auch möglich gemesen mare, fie in sexu muliebri angunehmen. Der Combarbe halt bieg wirflich für möglich, und bann mulier essentialiter deus esset. Der Dictaviner meinte, ob Gott nicht auch zwei Seelen und zwei Rorper hatte aufnehmen fonnen. Balter ift febr emport über biefe findischen und blasphemischen Fragen. Es fen aber billig, baß bie, welche über Gott Goldes fragen, es zuerft über fich felbft fragen. Alfo: fonnte Gott ben Combarden auch ale Beib, ober Sund ober Gfel fchaffen ? Dhne 3meis fel; potuit ergo Petrus esse vel canis vel asina! (III, 1-3.) Sed nihil harum larvarum debuit et potuit fieri. Gott fpricht ja Bebr. 1, 1. bloß von feinem filius, nicht von

seiner filia, und unser Gott ist Gott ber Heerschaaren, also nicht effeminatus. Talibus mille malleis merito conteri posset os putidum haereticorum, nisi puderet etc.

Mehr hat bie Polemit bes Baretitere für fich anguführen, wenn fie forbert, bag ju einer realen Denfchmerbung auch Gingeben in Die allgemeine Gunbhaftigfeit, Leiben und Sterben von Seiten Gottes nothwendig mare. II, 3. fagt ber Baretifer, wenn bie gottliche Ratur überbaupt hatte annehmen fonnen, fo hatte fie Mles annehmen muffen, alfo auch Leiben und Sterben, mas aber nur bie Patripaffianer behauptet, Die Rirche aber verworfen habe. Defihalb fen nun eben Chriftus nicht mabr. haft Menich. Bang mit bemfelben Biberfpruche, womit Die Rirche ben Reftorius und Eutyches verbammt hat, indem fle gegen jenen bie Ginbeit, gegen biefen bie 3meis heit ber Raturen geltend macht, fcbreibt bier Balter zwei gang entgegengefette Stellen aus hieronymus und leo untereinander und mahnt, bamit bie Sarefe zu miberlegen: im Leibe ber Jungfrau fonnte sine corruptione fo gemischt und geeinigt merben, ut unus esset deus Christus et homo. Benbet man nun ein: alfo ift in biefem unus deus et homo auch deus gestorben, fo ermibert er mit Leo: nein, benn bas Berhältniß mar von ber Urt, ut alteri altera natura non misceretur. Alfo ift Gott nicht Menfch geworben, murbe ber Baretifer fagen, benn es ift ja blog ber Menfch geftorben.

Bei einer realen Menschwerdung hatte Christo auch bie allgemeine Sündhaftigfeit von seiner Geburt durch bie Mutter anhängen muffen. Freilich hatten die Scholastier die Forderung, das Christus als Erlöser die Sünde an sich selbst hätte überwinden sollen, um ein wahrhaftes Borbild zu seyn, nicht so direct ausgesprochen, wie neuere Philosophen; sie sagten nur von der Maria: sane obnoxia peccato potest diei et credi. Das Ergebniß einer solchen Abstammung für die Sündlosigfeit Christi ist aber

fo flar und liegt fo nahe, bag Balter biefe felbft angeariffen glaubt und auf obiges sane etc. ermibert: nos contra, hoc nonnisi insane dici potest (III, 12.). Denn wie tonnte Chriftus Bebr. 7, 24. ein unfundliches Opfer beis fen, menn fein Rleifch vel obnoxia vel mundata gemefen mare? Auch bei ber beiligen Mutter Gottes follte man biefe Frage gar nicht aufwerfen. Der Combarde felbft laffe ffe ja von ber conceptio, b. h. vom 15. Jahre bis jum 50. beilig leben: Die Rirche von ihrer Geburt an, und fehr fcon fage Bernhard: mater fuit ante sancta, quam nata! Bang emporend bagegen erfcheint Baltern ber Musbrud. ben er bei einem feiner Reinde gefunden, baf caro Verbi de sanguinibus formata gemefen fen. Dief fen rusticanum und eine plane barbara vox! mogegen aus Umbroffus ber richtige Ausbrud angegeben wird: "Iohannes senis mulierculae frigido sanguine nascitur, dominus ferventis iqvenculae flore progreditur! O vere auream linguam!" -Allein auch zugegeben, baß Gott nicht nothwendig hatte in Chrifto fterben muffen, ber Tob bes Gottmenfchen begruns bet immer noch einen Saupteinwurf gegen bie Rirchenlehre, fofern bie Ginheit ber Derfon Chrifti burch bie Trennung bes Leibes von ber Geele factifch aufgehoben, bas Denfch. fenn Gottes fomit als ein blog momentanes ju betrachten ift. IV, 13. wird biefe Barefe bem Johannes Damascenus beigelegt. Er fragt, ob, ba Chriftus nach feiner menfche lichen Ratur geftorben, im Tobe bie Gottheit von Leib und Seele getrennt worben fen. Da fich bie Gottheit nur mittelft ber Geele mit bem Leibe vereinigen fonnte, ber Tob aber bie Trennung bes Leibes von ber Seele ift, fo folat. bag burch ben Tob bie Gottheit von ber Menfcheit getrennt worben ift. Scharfer wird II, 5, biefelbe Ginmenbung fo vorgetragen: ba Diemand behaupten mirb, bag Chriftus in illo triduo feines Todes Menfch gemefen, fo folgt, baf Gott in jenem triduo ebenfalls nicht Denfch war. Nam qued ei dedit partium conjunctio (mahrenb

feines Lebens), id abstulit disiunctio (beim Tobe); und wenn er auch weder leib noch Seele verlor, fo verlor er boch gerade die hauptsache, nämlich bas Band jener beiden, unde Christus nec deus nec homo videtur.

Walter tommt burch biefen Angriff in folche Roth, bag er feinen Catholicus ermibern läßt: tam impia, contraria, horribilia utrum ipse diabolus per se, an per arreptitium evomat, nemo nisi insanus dubitat. Doch macht er wiber feine Bewohnheit biegmal felbft ben Philosophen. Damit Die Reinde feben, wie auch Die doctores theologiae Die Dialeftif verfteben, ohne aber an ihrem Glauben Schiff. bruch zu leiben, wolle er fie an Ariftoteles Definition von Andividuum erinnern. Chriftus fen ja ein folches untheil. bares Individuum, qui nullo modo caedi possit per partes! Chriftus ift als Gine und biefelbe Derfon auctor operis et opus auctoris, und die tres essentiae in ihm find, wie Balter gang treffend beifügt, convenientissima contrarietate una persona, die auch bleibt mortuo homine. Marum foll Christus nicht eodem tempore totus in inferno, totus in coelo gemefen fenn fonnen? quid magnum Deo, si Ambrosius etc. (folgt eine legende), si Petrus vel Paulus Romae iaceat tumulatus et in coelo sublimetur gloriosus? Cedat ergo veritati divinorum vanitas philosophorum! Dag Balter auch von ber Spigfindigfeit ber Scholaftifer Ruben gezogen, zeigt bie andere Biberlegung, bie er barauf grunbet, daß die Schrift an vielen Stellen bie Menfchen mortales nenne, b. h. mortuos, wiewohl fie noch leben; ferner beife ce ja: alle Menfchen werben auferftehen, nicht: alle Seelen; somit fen ber Mensch auch im Tobe immer noch ber gange Menfch! Ariftoteles Begriff ber ovola forbere, bag, wo einmal bie Accidentien jugegeben, man auch die gange Ratur gugeben muffe. Freilich mare es noch viel leichter gemefen, aus Ariftoteles ju zeigen, bag ein 3n. bividuum nicht aus zwei fo verschiedenartigen Gubftangen wie Gottheit und Menschheit gusammengeben fonne. Die Scholastifer brangen ja gerabe auf ben Begriff ber

Perfon, ale vernünftiger Wefenheit einer individuellen Ratur, die aber Chrifto nach Petrus Pictavinus (IV, 10.) gefehlt hat, weil feine Seele bloß feinen Rörper belebt, nicht aber felbft die vernünftige Einheit feiner Perfon gesbildet habe.

Mus allen biefen Ungriffen ergibt fich nun für bie Chriftologie unferer vier Baretiter folgenbes Refultat. Die Verfon Chrifti fann unmöglich aus zwei vollftanbi. gen Raturen beffanden haben; wenn er Leib und Geele gehabt, fo fehlt boch gur vollftandigen Menfchennatur noch bas mahrhaft Derfonbildenbe, ber menichliche Beift. Da biefer in ihm burch ben gottlichen gang und gar verbrangt murbe, fo mar bie Menschheit blof fein Rleib: er bat nur feine Sulle vom Leibe ber Junafrau genommen (1, 8. 9. IV, 16-18.), ober, wie ber Combarbe fagt (III. 1.), Die menschliche Ratur nahm er bloß ale vestimentum, ut persona Verbi mortalium oculis congruenter appa-Man fann alfo ichlechterbinge nicht fagen: deus ober Christus est homo, fonbern bochftene: habuit aliquid ab humanitate, ober hominem habebat (I, 11.). Da bie Menfcheit fein wirfliches, mefenhaftes Prabicat bilbet, geht baber ber Combarbe ju bem Sate fort: Christus in eo, quod est homo, non est aliquid (1, 3.), wors aus (III, 5.) fogar gefolgert wird: weil Chriftus als Gott nicht Denich, als Menich nicht Gott, qualeich weber Gott noch Menfch ift, fo ift Chriftus nichts. Diefes troftlofe Resultat ift noch mit zwei ferneren Urgumenten ausgestattet. Das erfte geht von bem Begriffe bes mediator aus (IV, 14.) und fagt, Chriftus ale Mittler gwifchen Gott und Menfchen burfe boch ben zwei zu verfohnenben Parteien nicht felbit angehören; beibe muffen ja verfohnt werben, fonnen fich alfo nicht aus fich felbft verfohnen. Man fieht, wie bieß gerabe bie Umfehrung ber anfelm's fchen Argumentation in Cur deus homo ift, welche Balter (IV, 26.) auch für fich anführt. Das andere Argument ftust fich auf die icholaftifche Ginwendung gegen bent Begriff bes Theile (II, 5.). Deas et homo fonnen unmöglich bie zwei constitutiven Theile Chrifti fenn. Theil überhaupt ift ein blofes Bort, ohne Realitat. Denn, wenn ein Theil biefelbe Realität hatte, wie bas Ding felbft, fo mare ein Theil bas Ding, bas Ding Theil feiner felbft, weil ein Ding nur es felbft ift mit feinen Theilen. Roscellin von biefen Begriffen gegen bie Trinitat geftritten, fo mohl Abalard gegen bie Gottmenschheit. Ginb Gott und Menfch Theile Chrifti, fo mare alfo Chriftus Menich, ber Menich mare Chriftus, alfo ein Theil bas Bange und ber gange Chriftus Theil feiner felbft. Bon ber IV, 26. furg bezeichneten Barefe, bie von ber Atomenlehre aus gegen bie Chriftologie fampft, befennt ber Berfaffer, bag er fie fo menig verftanben hat, ale ohne 3meis fel Balter felbit, ber fie als eine Albernheit verächtlich von fich weift.

Die Grunde, bie Balter biefem Refultate ber bares tifchen Angriffe entgegenfett, find nur aus ber lehre bes neuen Testamente und ber Rirchenväter genommen, welche lettere weit beffere Theologen gemefen, ale biefe mobernen Doctoren. Chriftus fonnte boch nicht blog mit ber menfchlichen Ratur überfleibet gemefen fenn; benn Joh. 1, 14. Rol. 2, 9. fen aufe beutlichfte bie Realitat ber menfche lichen Ratur ausgesprochen. Bas in Chrifto foll benn gelitten haben, wenn nicht feine mahrhafte menfchliche Natur? Sat er gelitten in accidentibus, fo muß er auch substantia Gind mit und gemefen fenn. Debr. 2, 16. 17. wollte er ja felbft in allen Studen unfer Bruber fenn, und es fey boch unendlich beffer, bem herrn felbft gu glauben, ber Matth. 28, 18. noch als Menfch von fich fage, bag ihm alle Gewalt gegeben fen, ale bem Baretiter, ber eben jene unaussprechliche Ginheit nicht verftehe. 1 Ror. 15, 45. bemeife ber δεύτερος 'Aδau bie nothwenbige Bleich. artigfeit mit bem erften. Scharffinniger ift bie Biberle. gung bes Nihilianismus aus Joh. 14, 28: Pater est maior me. Diefe Stelle beweift nach ber etwas verwidels

ten und burch die hanbschriften verdorbenen Lesart 23) zweierlei: 1) Christus ist aliquid; 2) ist er homo. Wenn Christus fagt: pater maior est me, so frage ich: was ist also Christus und was ist er nicht? Sagt ihr, bieses me enthalte etwas, was Christus nicht ist, so hätte Christus (ba er ja boch von sich spricht) gesagt, er sen etwas, was er nicht ist; quod non convenit veritati. Denn um sich mit dem Bater vergleichen zu können, muß er boch ein aliquid sen. Was ist nun dieses aliquid, das in me steckt? Ihr sagt, es ist nicht Christus; so muß es boch irgend eine

<sup>13)</sup> Bir geben ben Beweis nach unferer Berbefferung ber Lesart. Der Unterfat bes bisjunctiven Schluffes beift mortlich : sed nulla substantia increata maior est patre. Da nun bewiefen merben foll: pater maior est me, und supponirt wird, bas me fen substantia increata, fo fann boch nicht gefchloffen merben, feine ungefcaffene Gubftang fen großer ale ber Bater, fonbern blog, ber Bater felbft fen nicht großer als eine ungeschaffene Gubftang, folglich muffe bas me ein gefchaffenes Befen bezeichnen. Dbige Lebart batte gerabe ben Baretitern eine Musflucht eröffnet, inbem, wenn teine ungeschaffene Gubftang großer ale ber Bater ift, ums getehrt ber Bater großer fenn tonnte, ale fie; bann batte Chriftus als irgend ein botetifches Befen immer noch fagen tonnen: pater maior est me, ohne barum Menfch fenn ju muffen, worauf boch bie gange Argumentation losfteuert. - Die Stelle fceint im Driginale ichon verborben gemefen ju fenn; in unferem parifer Cober finbet fich im erften Buche überall bie gleiche Abfurgung fur er und re; unfere Stelle I, 3. aber ift im Manufcripte gang finnlos unb befhalb aus bem codex Victorinus obige Lebart patre febr beute lich auf ben Rand geschrieben. Fur unsere Lesart fpricht außerbem I, 12: per id, quod homo, maior est pater. - Bulaus citirt unfere Stelle zweimal; allein bas erftemal (G. 404.) gang ohne Ginn: sed nulla (creata) maior est patre, si autem increata, fo fen es ber Denfch. Das zweitemal (G. 606.) hat er bie Besart bes codex Victorinus. Die Histoire littéraire de la France bas gegen gibt T. XIV. p. 552. Balter's Beweis nach unferer Berbeffes rung: incréée, cette substance ne pourrait pas être déclarée inferieure à Dieu le père.

Substang bebeuten, und biefe fonnte eine geschaffene fenn ober eine ungeschaffene. Ift es eine ungeschaffene Gubftanz. fo fann ber Bater nicht größer fenn; benn ber Bater ift ja felbit eine ungeschaffene Gubitang. Es muß alfo eine geichaffene Gubftang fenn; ba es aber meder ein Engel, noch ein unvernünftiges Befen fenn fann, fo muß es ein geichaffenes vernünftiges Befen fenn, alfo ein Menid. Co wird aus biefer Stelle bie wirfliche Erifteng ber menfchlis den Natur Chrifti bewiesen. Chriftus als substantia increata, b. b. ale zweite Verfon ber Trinitat, ift bem Bater aleich; größer ale er ift ber Bater, fofern ber Denfch Chriftus geschaffen ift. Ebenso beweift Joh. 20, 17. Seov uov. bag Chriftus Menfch mar, wie wir; benn er fann nicht fagen: ἀναβαίνω πρός θεόν μου, wenn er nicht geschaffen ift, "quia creaturae tantum est deus". (I, 3. 16.) Diefer angenommene Menfch nun fen in Bahrheit Derfon, aber gang identisch mit ber Person bes Bortes. Dieg fen in Bahrheit eben fo glaubwürdig, als wir in ber Trinitat brei Verfonen und Gin Befen verehren (I, 17.). Menich ift Chriftus ein aliquid; nach IV, 12. ift es nur ein Rebler ber Theologen, bag fie bieß nicht recht auffaffen; biefes aliquid fest nämlich eine essentia, nicht eine Perfon. Das Bort Menich aber faat bei Chriftus eine mefentliche Eigenschaft (habitus), nicht aber feine Gubftang aus, wie bei une Menichen. Leib und Geele Chrifti find nach Balter (IV. 21.) nicht bloß mit dem Borte gur Ginheit ber Derfon verbunden, fondern auch naturali unione inter se. In biefer Forberung gibt er alfo ben Baretifern Recht, will aber mit ben frühern Spnoben, bag man beim Ramen Chriftus immer an beibe Raturen zugleich benten folle, ohne gu trennen, ohne ju vermischen. Darin findet er mit Berufung auf einen Pfalm einen gang herrlichen Beweis ber Unbegreiflichfeit Gottes, bag, mahrend beim gewöhnlichen Menfchen fich querft Rorper, bann Geele, bann Geift bilbe,

bei Chriftus ex diverso bas emige Bort bas Erfte gemefen, bas bann feib und Geele geworben (IV, 23.). Die Ginheit ber zwei Naturen in ber gottlichen Berfon ift ihm bas Allergemiffefte, wenn er gleich jugibt, baß fle ein eben fo bobes Dofterium fen, ale bag ber Denfch Chriftus in ber Trinitat Perfon fen gang Gins mit ber Perfon bes Bortes (II, 4.). Das gange Leben, Lehren, Leiben, Sterben Jefu ift ihm ber glorreichfte Beweis für Diefes Beheimniß. Der Beweis für Die zwei Raturen, wie ihn Balter (II. 6. 7.) aus ben Evangelien gibt, ift mirt. lich zugleich eine Probe von einer echt driftlichen From. migfeit, bie, fich an ber einfachen biblifchen Darleaung festhaltend, mit Undacht bie Buge und bas Bild bes Erlofere fammelt und in fich aufnimmt. Er weiß es aus innerer Erfahrung, wie bie Rirche ihre gange Rraft unb ihren einzigen Troft in bem Glauben an biefe Perfon habe, und er beruft fich beghalb mit einer gemiffen Bonne auf bie Aussprüche ber großen Rirchenlehrer. Um fo mehr fühlt er fich aber barum gereigt burch bie Ungriffe ber Baretifer, und in biefer Binficht ift feine Stellung gegen bie miffenschaftliche Bestreitung bes Dogma's eine nicht gang unbefangene. Reft gewurzelt in ber Dbjectivitat bes Glaubens, fieht er in ber bialeftischen Behandlung beffelben einen blogen Schwulft von unfruchtbaren Banfereien und gottlofen Unglauben und halt fich fogar von moralifchen Berbachtigungen 14) nicht gang frei. philosophischen Untersuchungen geben blog aus Gitelfeit

<sup>14)</sup> An ten Combarben lagt er (II, 4.) bie Worte einfließen: tu es episcopus in ecclesia, licet Simonisco intrusus, was vom Absichreiber babin berichtigt wirb, baß ber Combarbe 1160 burch freiwillige Abtretung eines Philipp, ber fein Schüler und Sohn Ludwigs VI. gewesen, Bischof von Paris geworben sen. — Es scheint uns auch, Walter hatte erwähnen sollen, baß Abdiard mehrere seiner haretischen Schriften guruckgenommen habe.

berpor (III, 9.) und find eine teuflische Runft (II, 2.) Beber spiritus, qui Christum solvit, b. h. bie beiben Raturen trennen will, ift ber Untichrift et impudentissimis figuratis sacramentum fidei evacuat (II, 8.). Gehr bezeichnend fagt er pon fich: Sancta auctoritate contentus obedio simplicitati potius, quam tumori, und ecce, quomodo veri doctores uno spiritu dialecticas argumentationes contemnunt et abiiciunt! Bon feinem undialeftifden Standpunfte aus mirb es ihm bann nicht fchwer, bie wiberfprechenbften Dinge zu behaupten, z. B. (IV, 24.): quod summa gratia et congruentia homo assumtus naturaliter est et deus et persona in trinitate. Die menschliche Ratur foll ihrer eigenen Ratur nach Gott fenn! Der Biberfpruch ift groß, aber es ift nach Balter convenientissima contrarietas. Denn menn wir feine Incarnation im firchlichen Ginne glauben, fo bort alle Religion auf (II, 2.): nulla iam religio, nullus Christianus! quis non horreat!

Derfelbe Wiberfpruch bes Gottlichen und Irbifchen entstand auch hinsichtlich ber Lehre vom Abendmable, beffen furze Befprechung (III. 11.) wir bier einfügen. Der Scholaftifer fagte, bie fractio panis gefchehe nicht in substantia corporis, fondern blog in forma panis, in specie visibili. Man genieße gwar nach feinen Worten ben Leib Chrifti wahrhaftig, boch fete er bei: sed in sacramento tantum. Man fann aus biefen menigen Gaben bie Unficht bes Baretifere nicht genau ableiten; Balter faft fie ale einen Angriff auf die Transsubstantiationelehre auf und ruft : ecce, scorpionis more blandum praemittit caput (meil es beißt, man geniege ben Leib vere), sed cauda (burch ben Beifat) venenum infert. Der Mann fen mehr ben irbis fchen Ginnen ale bem Glauben ergeben, inbem er fürchte, bie Bahrheit und bas leben Chrifti merben gertrennt, wenn ber Leib wirflich genoffen werbe. Allein bie Rathos liten wiffen, wie Chriftus felbft bei ber Ginfegung feinen leib gerbrochen und boch fortgelebt habe.

Co wird benn allenthalben ber verftanbigen Betrach. tung ber Sache bas Duntel ber Glaubensgebeimniffe ent. gegengefett und alle Angriffe am Ende (IV, 19.) gerabegu verflucht - bas lette, aber ichlechtefte Mittel, um icho. laftifche Fragen und Barefen fich vom Salfe ju ichaffen. Der Chriftus ber Wegner beißt ein phantasticus Christus (IV. 18.); er hat weber leib noch Geele, wie mir; er hat feine Menschheit nur geheuchelt wie ein Bauberer; er gleicht bem im gabprinthe eingeschloffenen Minotaur : wie Diefer meber Menfch noch Thier und boch wieder beibes ift, fo ift ihr Chriftus weder Menfch noch Gott und boch beibes. Allerdings haben bie Baretifer Recht, bie Griftens eines folden Chriftus gu leugnen; benn ihr Chriftus ift und bleibt ein nihil, aber wir verfluchen ihn im Ramen bes breieinigen Gottes. Gelbft bie Juben und Beiben und bie Damonen haben beffer geglaubt und miberlegen fogar burch ihre perfidia biefe Reber. Denn Mart. 3, 11, 12, haben ja felbit bie Damonen bie Gottheit Chrifti anerfannt und Joh. 10, 33. Die Juben feine Menfchheit. Gegen bas Christus nihil est wird noch befonbere 1 Ror. 1, 18. fo ausgelegt, bag in Chrifto fein our, feine Berneinung fen. Rum Schluffe marnt Balter noch fehr ernftlich por biefen neuen Grriehrern mit Begiehung auf Gal. 1, 8. und 1 Tim. 1, 3 ff. 3,1 ff. und forbert auf, bad Bort bed herrn gu bebergigen (guf. 7, 23.): beatus, qui non scandalizatur in me; benn wer biefes me, Gott und Menfch in Chrifto Jefu, verliere, ber habe Alles verloren.

Hiermit haben wir ben theologischen Inhalt unferer Schrift dargestellt. Dieselbe enthält aber noch einen sehr heftigen Angriff gegen die Philosophie überhaupt, welcher bie Ansicht, welche Walter über das Berhältniß bes freien Wiffens zum Glauben hatte, klar herausstellt. Das Berweisversahren der Scholastifer ift (11, 2.3.) mit ben Worten: invicem destruunt, invicem concedunt, ober alterum

ex altero sic excludunt, ut utrumque negent, gewiß febr richtig bezeichnet. Es ift noch nirgends ein mirfliches philosophisches Princip, bas jum Cuftem entwidelt merben fonnte, fonbern nur eine geschickte Benutung ber formalen Logit, womit fie barefen beweifen ober Doamen in einen Wiberfpruch verwandeln. Allein Diefe Diftincs tionen und Gyllogismen find immer boch fcon ber erfte Berfuch, die Gelbftanbigfeit bes von aller Autorität befreiten Denfens in bie Theologie einzuführen, und Bal. ter hat wieber gang bas rechte Bort für feine Gegner gefunden, wenn er fagt (II, 8.) : in biefe Grrthumer verfallen Alle, bie fich nicht an bie Dahrheit bes Evangeliums halten, fondern ad semet ipsos recurrunt. Dieg ift mit vier Borten ber Charafter ber Philosophie. Dit biefer trugerifden Runft tann man nach Balter Alles beweisen, mas man nur will; er beruft fich auf Dibpmus. ber 4000 Bucher gefdrieben; ber Dictaviner aber babe allein mehr als 100,000 Beweife in einem gabprinthe verschlungen (IV, 8.). Da fich bie Scholaftifer nicht nur allenthalben auf ben praecursor Christi in naturalibus berufen, Abalarb und ber Combarbe ihre Berte mit Gi. taten aus ben claffifchen Schriften gefchmudt und Abalarb insbefondere Beiben und Juben eigentlich ben Chriften gleichgestellt, fo halt es Balter für nothwendig, eine febr lange Schmährebe in ben lebhafteften garben auf alle Philosophen ju halten (IV, 1 - 9.). Die Philosophie taugt an fich felbft nichts und noch weit weniger ift ihre Unwendung auf die Theologie julaffig. Bie follte ba, wo alle untereinander uneins find, die Bahrheit fenn ober gebeiben fonnen? Sieh body einmal, welches Uebel aus folden Gubtilitäten entfteht! Pythagoras fagte, man fonne bei jeber Sache in utramque partem disputare; ein Underer, Alles fen nur Gins; ein Dritter, nichts fen; ein Bierter, man tonne Alles, ein Fünfter, man

tonne nichts miffen. Go machen mich bie Ginen nicht flar, bie Undern ftechen mir bie Angen aus. Und mas foll ich von ber einschmeichelnben, tobbringenben Lehre Geneca's fagen? Durch fein Gefdmat über Die Geele bringt er bie Menfchen nur jum Gelbitmorbe und macht fie gu Gottern. Aber ber Dann, ber immer bie Große bes Menschen im Munbe geführt, fen uppig, wie ein Beib, im Babe geftorben! Balter macht es ihm gum Bormurfe, bag er in jenem biennio Pauli gu Rom nicht Chrift geworden fen; aber freilich fein Bab fen ihm lieber gemesen, quam Christi baptisma et Pauli magisterium. Birflich anflößig und verlegend ift es, mas Balter über Sofrates 16), ben Lehrmeifter von Allen, fagt. Arifto. teles ift freitfüchtig gegen 1 Ror. 11, 16., wo ber Rirche Gottes ber Umgang mit Solchen unterfagt fen; bie gange beibnische Beisheit ift ein bloger Rlinaflang, nulla veritatis saturitas, nulla iustitiae refectio. Und aus biefen Phis losophen haben fich alle Baretiter, alte wie neue, gebil-Durch unendliche Umfehrung ber Dinge und ber Beweise leugnen und behaupten fie Alles, gerabe wie fie Diefe vier neuen Doctoren beifen baber es brauchen. Baufler, Schaufpieler; fie follten fich aber gottlicher Runft ergeben, ben Aposteln und nicht ben Beiben folgen; bie Chriften fonnen nicht ben Relch ber Teufel trinfen. Gie follen die Rirchenlehre vertheidigen, wie es Muguftin, ber ben Ariftoteles auch verftanben, gethan; fie follen be-Scheiden über ihre Bucher benten und fie verbeffern 16)!

<sup>15)</sup> Er zählt ihn (IV, 3.) unter bie Selbsimörber und wirst ihm ben Umgang mit concubinis vor, e quibus una indignata über seine Untreue ex superiori loco urinam collectam sudit super faciem eius. Merito Seneca hunc prophetam, tali unda candidatum et proprio veneno exstinctum, e carcere levatin coelum!

<sup>16)</sup> Walter führt einmal an, wie Petrus Pict. eine feiner Schriften an Wilhelm von Sens geschickt, mit ber Bitte: tibi limam reservavimus, und kann sich hier nicht zurückhalten zu rufen: Vaeh! tuo operi non debetur lima, sed gehenna!

Rreilich ftehe bie Dahrheit bes Bortes Gottes und ber heiligen Tradition fiber allen Ungriffen ber Philosophie: aber barum fen es auch fo thoricht, Alles begreifen und nichts burch einen Spiegel feben ju wollen, ba biefe Do. fterien bes Chriftenthums boch omnem creaturam excedunt. Richt einmal ber große Papft Leo habe bie Borte bes sacriloquii ben Regeln bes Donatus unterwerfen wollen, und fie magen fich an die Trinitat mit ben Regeln bes Ariftoteles! Wenn auch bie Berbindungen und Rolgerungen ber Scholaftifer bie und ba mahr fenen, fo fepen es bamit nicht die Gabe felbft (III, 8.); abfolute Bahrheit ift bloß in ben libris ecclesiasticis ju fuchen. Die mabre Trompete und ber volle Donner gegen alle Baretifer fen bas unbegriffene Webeimniß ber Incarnation (III, 9.). Ift es gegen bie Schluffe bes Uriftoteles: febet gu, fagt Paulus, baf euch niemand taufche burch falfche, verfang. liche Lehre. Die Wahrheit bes Evangeliums ift frei von philosophischen Argumenten; man glaubt ben Rifchern, nicht ben Dialeftifern; man mahne boch nicht, mas bie Scholaftiter nicht begreifen, fen barum überhaupt nicht mahr! Denn, quid magnum deo? Rein! absit, absit! delirant dialectici, und 1000 Martyrer bezeugen burch ihr Blut bie Bahrheit unferes Glaubens.

Dieß ist die Stellung unferes Theologen gegen die scholastische Philosophie. Man fieht, wie sehr er sich durch solche Ungriffe unter seine großen Borgunger erniedrigt. Jatob von Bitriaco hatte Sanct Bictor einen hafen stiller, geräuschloser Wissenschaft genannt, und sehr schon hat Gieseler jene beiben großen Bictoriner so bezeichnet, daß sie, Scholastif und Mystif von einseitigen Uebertreibungen ferne haltend, jener Wärme und praftische Bedeutung, dieser bagegen Licht und Selbstverstündniß zu geben suchten. Walter verdient dieses lob in keiner Weise. Seinem ganzen Wesen scheint jene höhere Weise zu sehlen, welche

bie Biffenschaft ihren echten Sungern ertheilt: feiner Dolemit fehlt nicht nur bie gebildete Saltung und Achtung gegen miberfprechende Anfichten, bie feine Borganger fo febr auszeichnet, fondern felbft bie Rlarheit in ber Auf. faffung ber Barefen und bie Bollendung feines eigenen Standpunftes. Er ift meber Moftifer noch Scholaftifer. Rur jene Richtung hat er nicht genug Tiefe und Rraft ber Contemplation, für biefe nicht genug Scharffinn und bia-Man mag feine Ungriffe auf Die bloß leftische Uebung. formellen Spitfindigfeiten in den Beweisen der Geaner billigen, um fo mehr, wenn man bebenft, bis ju welchem Uebermaße biefe Richtung in ber zweiten und britten Deriobe ber Scholaftit getrieben murbe; Johann von Galis. bury, fein Zeitgenoffe, hat jedoch biefen Mangel treffenber und befonnener gerügt, ale Balter, bem außerbem fein blinder Saf gegen bie Philosophie, gegen die er nach Buläus Musbrud gufammenhäuft, mas er nur Bitteres finbet, in wiffenschaftlicher Sinficht eine fehr niedere Stellung anweift. Golde leeren Ungriffe gegen bas miffenschaftliche Denfen find nicht nur machtlos gegen ben gewaltigen Beift ber Beit, fie heben auch, indem fie fich immer auf Bibelfpruche und Autoritäten beschränfen, jede Möglichfeit einer felbftandigen und vernünftigen Behandlung ber Theologie überhaupt auf.

Bum Schluffe erlaube man bem Berfaffer noch einige Sate zur Rechtfertigung barüber, bag er ftatt ber urfundlichen Mittheilung ber Schrift obige Darstellung zu geben vorgezogen hat. Für eine gründliche Kenntniß und ein ganz sicheres Berftändniß ber Sache wird es wohl Manchem als ein unumgängliches Erforberniß erscheinen, baß bas Original veröffentlicht würde, und mehrere bes beutenbe Stimmen, unter welchen bie bes burch gleich.

artige Arbeiten berühmten Professore D. Rheinmalb. ber bem Berfaffer auch für bie übrige noch zu vergleis denbe Litteratur burch Rath und That auf eine hochft bantenemerthe Beife behülflich gemefen ift, und bie pon Deanber befonders ju nennen find, gaben biefen Bunfch zu erkennen. Allein fo natürlich fich biefe Forberung bei andern noch ungebruckten Berten aufdringt, fo gut ichien fie bei biefem umgangen merben gu fonnen. Denn fürd Erfte geben ja bie großen Auszuge bei Boulap einen hinreichenben Beleg aus bem Terte, wenn fie gleich nicht vollständig find, wie Schloffer in feinem Bincent von Beauvais, 2. Theil, G. 60. gefagt hat. (Das bei Boulan fehlt, fann man leicht feben, wenn man feine Audzüge mit bem von ihm gegebenen Rapitel. verzeichniffe vergleicht; außerdem fehlt bas Meifte aus ben fpatern Abschnitten.) Um aber biplomatifche Benauigfeit zu haben, mare es nothwendig gemefen, eine Reife gu ben beiben victorinifden Cobices nach Rom zu unternehmen. und fo viele Gorgfalt murbe und fur eine Schrift, mie Diefe, mohl Riemand banten, ba fie ja eigentlich burch Die bestrittenen Sarefen wichtiger ift, ale burch ihre Befreitung. Ueber jene ift man aber in unferer Beit burch bie Berausgabe ber Scholaftifer und Die fo ausgezeich. neten Arbeiten von Reander, Baur u. 2. fo fehr ins Rlare gefommen, bag um ihretwillen ber Drud unferer Schrift verdienftlos mare, und ebenfo find bie Citationen Balter's aus Athanafius, Augustin, Sieronymus, Bernbard u. A. allenthalben gedrudt zu lefen. Bir glauben baber, burch obige Bufammenftellung und Unordnung ber Sarefen und ihrer Biberlegung, beren Berftanbnif oft burch Sanbichrift und Unordnung erichwert genug mar, vorläufig fur bie Beurtheilung ber Schrift genug gethan zu haben, und fellen nun nur noch ber Bollfian. Diafeit halber altere und neuere Urtheile über biefelbe, fo weit fie uns juganglich geworben, jufammen.

Rach Boulay verbient querft verglichen ju merben bie collectio iudiciorum de novis erroribus. 1728. Bb. 1. von d'Argentré. G. 112. fagt er, wie jenes von Balter fo hoch gehaltene Schreiben Alexandri III. v. 1173 instigante Ioh. Cornubiensi et Gualtero de S. Victore verfagt morben fen. Dann gibt er (G. 116 - 118.) mehrere Bemerfun-Gualterus legitimae reprehensionis limites excedit, Lombardum haereticum vocans; bieß fen eine Berleumbung, indem Balter hatte feben tonnen, bag jener bie haretis fchen Gate nicht ex sui animi sententia vortrage. Daff er ihm in ber Guchariftie Berengar's Regerei aufburbe, werbe von allen Commentatoren bes Combarben miberlegt; auch fonft fen bie Beftigfeit gegen biefen gang am unrechten Plate angebracht. Den Bormurf ber Simonie nennt d'Argentre eine temeraria accusatio. Daffelbe fagt hierüber die zweite Sauptschrift, die histoire litteraire de la France. T. XII. p. 586. und fügt bei, Balter geige überhaupt fo viele Beftigfeit gegen biefen Pralaten, baß er feineswege Glauben verbiene. G. 604, nennt fie bie brei Regermeifter Joachim v. Flora, Joh. v. Cornuba und Malter trois rivaux de P. Lombard. Unfere Bermuthung, baf Balter von Mauretanien feine Schrift de incarnatione, burch unfern Balter bewogen, gurudgenom. men, wird baburch zweifelhaft, bag nach XIII. p. 512. jener ichon 1174 geftorben ift. Er hatte behauptet: assumtus homo deus est. Derfelbe fchrich außerbem gegen Thierry über bie Allgegenwart und einen Brief gegen Abalard's Trinitatelehre, worin er biefen weit feiner und anständiger miberlegt, ale unfer Balter (vergl, über ihn Reanber, ber heil. Bernhard, G. 133-136.). Gin Guillaume de St. Thierry fchrieb nach XII. p. 321, int Jahre 1139 eine ebenfalls noch ungebrudte Schrift gegen Abalard, Bilhelm be Condis und Gilb. Porret, welcher lettere außerbem befonbere von einem Godescale und

Geoffroi d'Auxerre bestritten murbe (T. XIII. p. 469. XIV. p. 440.). Ueber unfern Balter handelt ber XIV. Banb 6. 549 - 553. Rachbem fich bie hist. litter, bafür ente fchieben, bag Balter Prior, nicht Abbas gemefen, ihn von einem anbern Balter, ber in St. Bictor 1162 geftorben, unterfchieben und bie Bermuthung, er fen als Abt nach Schottland berufen morben, ale gu fühn abgewiesen, handelt fie bavon, ob er mohl Berfaffer eines Tractate fen, ber Sugo's lehre de anima Christi barftelle. Biemobl bas Manuscript in England fich befinde, halt fie es boch für möglich, meil Balter fich nachber fo viel über bie Geele Chrifti habe herumganten muffen. Allein bieg ift vielmehr gerade ein Grund bagegen; benn von ber eigenthumlichen Lehre Sugo's (vergl. Liebner, G. 443 ff.), bie Balter fo gut hatte benuten fonnen, findet fich gar fein Gebrauch gemacht. Da biefer auch fonft nirgende feine großen Borganger benutt, fonbern nur ben Spuren bes heftigen Bernhard eifrig folgt, fo ift es und weit mahrscheinlicher, bag er Berfaffer eines Briefes an bie beilige Silbegard ift, in meldem er biefe auch von Bernhard fo hochgestellte Prophetin über Gils bert's lehre befragt. Diefer murbe von Gott mitgetheilt, baf paternitas und divinitas mabrhaft Gott fenen. lich muß es auffallen, bag Balter auf biefe gewichtige Autoritat fich nicht ausbrudlich beruft. Aus ber Schrift gegen die gabprinthe gieht die hist. litt. ben Schluß, bag man weber von ber Billigfeit, noch von ber Biffenschaftlichfeit Balter's fich bobe Begriffe machen burfe.

Am meiften Aehnlichkeit mit Walter muß Johann (ber Borbericht nennt ihn Jafob?) von Cornuba gehabt haben, ber auf ben Rath Alexander's III. gegen die brei erften ber vier Labyrinthe zwei Schriften geschrieben: de homine assumto und ein Eulogium: quod Christus sit aliquis homo (vergl. T. XIV. p. 195. und Baur, Drei-

einigfeitze. G. 564 ff.). Gine Bearbeitung aller biefer Streitfchriften hatte mohl fein geringeres Berbienft, ale eine Darftellung ber theologischen und firchlichen Bedeutuna ber Schule von St. Bictor von Richard's Tobe an. Die noch übrigen Manner aus biefer Schule nennt Liebner S. 88 - 91. Der hier genannte Godofredus von St. Bictor hat außerbem de incarnatione geschrieben. unfere Darftellung ju einem folden Berte Anlag geben tonnte, fo murbe fich ber Berfaffer freuen, auch in biefer Sinficht nicht erfolglos gearbeitet ju haben; jedoch muß eine Bergleichung aller neuern Rirchen . und Dog. mengeschichten zeigen, wie wenig man bis jest unfere Bictoriner gefannt ober beachtet hat. Geit Schloffer findet man nirgende etwas Underes citirt, ale einige Stellen aus Prolog und Epilog, wie Balter bie Baretifer mit Irrgarten, Mehrenspigen und Spinngewebe vergleicht. Ginige verweisen auf bie Briefe bes Stephan von Tournay; unter biefen bote aber nur ber 40. um feines rhetoriffrenben Schmabens über Bantfucht u. f. m. willen eine Bergleichung bar (vergl. Rerum Gall. scriptores. T. XIX. p. Brial. p. 305.: individua trinitas secatur et discerpitur, ut tot iam sint errores, quot doctores, tot scandala, quot auditoria etc.). Tennemann (Banb VIII.) und Liebner (G. 87.) rühmen an Balter wenigftens, bag er eine fo belle Ginficht in die blog formelle Bebeus tung ber icholaftifchen Beweisführung gehabt, bag er ben Unterschied von formaler und realer Bahrheit ges fannt habe. Allein, wenn bieg in Bahrheit fo mare, fo hatte er ja, ftatt fo "zu toben und gu fchelten", gang einfach biefe Entbedung feiner Polemit ju Grunde legen fonnen. Da jedoch bie Scholaftifer in Babrheit feine falfchen Pramiffen aufgestellt, fondern nur bie firchlichen Cape burch formale logit gang richtig gefpalten und fo beurtheilt haben, fo hat auch obige Entbedung Walter's nur ben Werth einer gelegentlichen Bemertung und vermag eben barum nicht, unferem Bictoriner mehr Bebeutung für bie Wiffenschaft zu verleihen, als man ihm nach unparteilscher Beurtheilung seines ganzen Wertes zugeftehen wirb.

2.

## 3 u ft ån be

ber

protestantischen Rirche Frankreichs.

Bon

D. J. F. Bruch,

Professor an ber theolog. Facultat und bem protest. Geminar und Prediger an ber Ritolaitirche gu Strafburg.

## Innere Zustände. (Schluß.)

Um bas Bilb ber protestantischen Kirche Frankreichs nach ihrer gegenwärtigen Gestaltung und Lage zu versvollständigen, bleibt uns, nachdem wir die äußern Zustände derselben geschildert, noch übrig, auch ihre innern Zustände in möglichster Anschaulichkeit darzustellen. Diese betreffen nun einerseits das religiöse, andererseits das wissenschaftliche Leben, welches in ihr zur Entwickelung gekommen ist. Der Schilderung vom letzteren hat sich aber bereits unser werther College Reuß mit gewohnter Gründlichkeit unterzogen, und, wie es wegen des innigen Zusammenhanges der theologischen Wissenschaft mit dem die Kirche bewegenden frommen Leben nicht anders seyn konnte, in seine Abhandlung Manches ausgenommen, was auf dieses und die in ihm vorgegangenen

Beränderungen Bejug hat. Wir fonnen uns bemnach bei unserer ferneren Darstellung fürzer fassen, als bisher. Bu dem vom Professor Reuß über die wissenschaftliche Theologie unter den französischen Protestanten Gesagten wüßten wir nichts Wefentliches hinzuzuseten. Wir des schränten uns daher darauf, das religiöse Leben, wie es sich, besondere seit 1830, in der protestantischen Rirche Frankreichs entwickelt, und die Erscheinungen, in welchen es sich ausgesprochen hat, durch eine getreue Schilderung in unseren Lesern zur Anschauung zu bringen.

Um in ber angegebenen Beziehung ben gegenwärtigen Bustand ber protestantischen Kirche Frankreiche zu bez greisen, wird es zwedmäßig seyn, daß wir auf frühere Zeiten zurückgehen. Berseten wir und nun in das 18. Jahrhundert, so sinden wir bei den französischen Protestanten ein sehr reges, frästiges religiöses Leben. Dat von zeugt die unüberwindliche Festigseit, mit welcher sie unter allen den vielen und schweren Bersolgungen, die über sie ergingen, ihrem Glauben treu blieben, der Eiser, mit welchem sie überall, wo eine Predigt gehalten wurde, zusammenströmten, der fühne Muth, mit welchem sie den jeder religiösen Bersammlung drohenden Gesahren Trot boten. Ihre strenge Sittlichkeit konnte selbst von ihren erbittertsten Gegnern nicht in Abrede gestellt werden.

In ihren Ueberzeugungen blieben fie im Allgemeinen bei ben Lehren ftehen, welche die Reformation aufgestellt hatte, und bie in ben symbolischen Schriften ber reformirten Rirche, befonders in ber gallicanischen Confession (ober, wie man fie gewöhnlich bezeichnete, ber Confession von La Rochelle a)) enthalten waren. Doch schwand nach

a) Es ist bie im Jahre 1559 auf einer Synobe zu Paris aufgesette und 1571 in la Rochelle bestätigte Consession de soi saite d'an commun accord par les églises résormées du Royaume de France. S. Niemeyer, Collectio consessionum in ecclesiis resormatis publicatarum, p. XLVIII.

und nach bie in biefer Confession (im 21. Artifel) ausgesprochene ftrenge calvinifche Prabeftinationelehre aus bem Bewuftfenn ber Rirche, befonbere befmegen, meil bie Beiftlichen fammtlich ihre Bilbung in Genf und Laus fanne empfingen, wo biefe lehre nicht mehr vorgetragen Die glangenbe Litteratur bes Tages, welche, von bem Beifte eines frechen Unglaubens burchbrungen, nicht nur ben Ratholicismus, fonbern bas Chriftenthum felbft ju untergraben fuchte, machte auf bie Evangelischen menig Ginbrud; benn zu lebenbig und fraftig mar ihr Glaube, ale bag ber voltairefche Spott und ber Unglaube Dibes rot's ihnen nicht hatte Bibermillen und Abichen einflößen follen. In biefem ihrem Glauben bestärften fie bie belbenmuthigen Daftore ber Bufte, welche, nach furger burf. tiger Borbereitung in ein ungemein thatiges und gefahr. volles leben verflochten, feine Zeit noch Luft hatten, fich mit ben fo großes Muffehen erregenden Erfcheinungen ber Litteratur befannt ju machen, und welche bie confessionellen Doctrinen, Die fie ale lautere, über jeben 3meifel erhabene Babrheit betrachteten und mit lebendiger Uebergengung erfaßten, auch mit unermublichem Gifer verfündigten.

Endlich schwiegen die Sturme, welche so lange und so verheerend über die protestantische Kirche Frankreichs hingeweht hatten. Die Berfolgungen hörten auf. Die Evangelischen erhielten wieder bürgerliche und politische Rechte und Religionsfreiheit. Der erste Consul ging noch weiter; er erkannte ihre Kirche an, ordnete sie aufs Reue und stellte sie unter ben Schut ber Geses. Aus ihren Trümmern erhob sich die protestantische Kirche. Allein nicht zu leugnen ist es, daß die lange ersehnte und nun endlich gewährte Ruhe auf das religiöse Leben nicht den günstigsten Einfluß hervorbrachte. Die Kraft des Glaubens, welche sich unter den Berfolgungen so herrlich bes währt hatte, erlahmte in Bielen, der früher so glühende

Gifer fühlte fich ab. Das war nicht blog bie Rolge natürlicher Abspannung nach langer übermäßiger Unftren. gung, fondern die Wirfung mehrerer anderer Urfachen. Much unter ben Protestanten nämlich maren mahrend ber Revolution viele von bem bamale mehenben Beifte eines fchamlofen Unglaubens berührt worben. höhnung alles Beiligen, Die bamale an ber Tagedorb. nung mar, hatte ihren Glauben tief erschüttert unb eine falte Gleichgültigfeit gegen bie Religion in ihnen erzeugt. Sest griffen fie begierig nach ben früher verabscheuten Schriften Boltaire's und ber Encyflopabiften und fogen bas in ihnen liegende Gift ber Grreligiofitat tief in fich ein. Die friegerifchen Zeiten ber Rafferberr. Schaft, wo Eroberungen und militarifcher Ruhm alle Aufmertfamteit feffelten, maren nicht geeignet, ben Glauben aufe Reue zu beleben. 3mar ftanden noch an ber Spite vieler Gemeinden Beiftliche aus alter Zeit, Die mit gemohnter Treue in ihrem Berufe fortwirften und in ihrer Uebergeugung und Behre ben confessionellen Doctrinen unmanbelbar treu blieben. Aber balb gefellte fich ju biefen ehrmurdigen Beteranen ein jungeres Gefdlecht von Beift. lichen, welche bie Feuerprobe ber Berfolgung nicht beftanden hatten und, in ben Zeiten ber Revolution und bes Raiferthums groß geworben, auch etwas von bem bamale herrschenden Beifte in fich aufgenommen hatten. In Genf, mo bie meiften biefer jungen Beiftlichen fich gu ihrem Berufe vorbereiteten, fanden fie gwar Mittel littes rarifcher Bilbung genug, allein auch hier mar bas religiofe Leben etwas abgebleicht; Die alte Glaubensftrenge war verschwunden; es bewegten fich ba mancherlei freis finnigere Unfichten, Die fich mit bem, mas von bem alten Glauben übrig mar, um fo meniger vereinigen fonnten, ba bei bem Mangel einer gründlichen philosophischen Bilbung ber höhere Befichtepuntt fehlte, von welchem aus bie Begenfate hatten gur Berfohnung fonnen gebracht merben. Theol. Stud. Jahrg, 1844. 58

Es gab jest in ber reformirten Rirche Franfreichs nicht wenige Beiftliche, welche den Borwurf großer Fahrläffig, feit in ber Erfüllung ihrer Berufspflichten verdienten. Durch ihre Schuld und durch die Schuld der Zeit drang der Indifferentismus, mit mehr oder weniger Unglauben verfest, in viele Gemeinden ein. Man fand wieder Presbiger der Bufte, allein in einem andern Sinne als vormals, Prediger in Rirchen, die öde und leer flanden a).

In foldem Buftanbe befand fich ber Protestantismus Franfreiche zur Beit, ba Rapoleon gefturgt murbe. bem Frieden trat auch für die Entwickelung bes religiofen Lebens in ber evangelischen Rirche eine neue Veriode ein. Es mare ein großer Irrthum, wenn man glauben wollte, baß es fremde Ginfluffe maren, welche bier ben frommen Sinn querft mieder ermedten. Bir wollen zwar nicht behaupten, daß die nach wiederhergestelltem Frieden Frantreich in Maffe burchziehenden Fremben, befondere Eng. lander und Ameritaner, jur Biederbelebung ber Religio. fitat gar nichts beigetragen hatten. Allein ficherlich ging bas Ermachen bes frommen driftlichen Ginnes nicht von ihnen allein aus, und vielleicht wurde fich bas religiöfe Leben innerhalb ber Rirche ruhiger und natürlicher entwidelt haben, wenn nicht gerade biefe fremben Ginmirfungen bagmifchen getreten maren und mancherlei beflagenemurbige Bermidelungen veranlagt batten.

Bie in Deutschland, so hatte auch in Franfreich die Roth der Zeit mahrend so vieler gewaltigen Stürme und bas glangende Elend unter der Raiserherrschaft viele Gemüther zum Ernste gestimmt; allmählich erwachten in ihnen wieder die religiösen Bedürfnisse, und faum war das Baffengerausch der napoleonischen Kriege verhallt, so traten diese Bedürfnisse fraftig hervor. Bon allen Seiten wandte man sich wieder dem Glauben zu, aus

a) Vincent, Vues sur le protestant. T. II. p. 265 s.

welchem bie Boreltern in ihren furchtbaren Drangfalen Muth und Rraft gefchöpft hatten; und mo ein Beiftlicher bem fich außernben religiofen Beburfniffe entgegentam, ba füllten fich bie Rirchen wieder mit heilsbegierigen Den. Die Ungunft, in welcher ber Protestantismus mahs rend ber Restauration fich befand, ber Uebermuth, mit welchem ber Ratholicismus fich ihm gegenüber ftellte, bie ungerechte Burudfegung, welche viele Evangelifche erfuhren, bie trube Bufunft, ber man entgegenblidte, Mues bieg mirfte barauf bin, Die Beifter religios ju ftimmen. Richt wenige Beiftliche beforberten mit lobenemurbigem Gifer biefes Biederermachen bes frommen Lebens und wirften mit Gegen in ihrem Rreife. Und bief maren nicht bloß folde, welche ben orthoboren Doctrinen hulbigten; mehrere von ihnen gehörten einer freifinnigern theologis fchen Richtung an, und widerlegten burch bie That bie fo oft ansgefprochene Behauptung, bag firchliche Recht. glaubigfeit eine nothwendige Bedingung einer fegendreis chen Umtöführung fen. Bie unendlich viel haben nicht Blaffig und Saffner für Die Rirche im Elfaffe geleiftet, mas mirften nicht Donob, ber Bater, und Gamuel Bincent, beide in Benf gebildet, fur bie refor. mirten Rirchen von Paris und Riemes, und Gopp und Boiffard, beibe Boglinge ber ftragburger Schule, für Die lutherifche Rirche ber Sauptftadt. Ginige ber wich. tigften Unftalten ber protestantifchen Rirche Frantreichs find von Mannern Diefes Beiftes gegründet worden. Schon 1816 entstand die ftragburger Bibelgefellichaft; Die parifer murbe 1818 gestiftet und rief fchnell eine Menge von Bweiggefellschaften ind Leben. 3m Jahre 1823 entftanb Die parifer Tractatengefellichaft, welche fich aufange burch Die Berausgabe von Schriftchen fehr gefunden Ginnes por vielen ahnlichen Bereinen vortheilhaft auszeichnete. Much an der Grundung bes parifer Miffionshaufes wirts ten Manner von freifinniger Dentungeweife mit. Ueberhaupt fand bas aus ber Tiefe ber protestantifchen Rirche Franfreiche heraus fich entwickelnbe neue religiofe leben barin, baf viele gaien und Beiftliche fich von bem ftrengen fombolifden Lehrbegriffe entfernten, nicht bas minbefte hemmnif. Diefe Beranterung in ber Glaubens. meife mar in Rranfreich eben fo menig etwas Bufalliges, ale in andern gandern; fie bing jufammen mit bem gangen Bilbungezuftanbe ber Zeit und ben Resultaten, zu melden auf ben verschiedenften Bebieten Die miffenschaftliche Forfchung gelangt mar. Bieles hatte in bem Fortgange ber Beit fich veranbert, eine Menge neuer Sbeen mar in allgemeinen Umlauf gefett, Die gange Beltanfchauung mar eine andere geworben; wie hatte bas firchliche Bemußtfenn unverandert bleiben und fich fortbauernd in ben nämlichen Formen bewegen fonnen, in welchen es im Reformationszeitalter fich ausgesprochen hatte?

Gerade biefe Beranderung in der religiöfen Denfunge. meife vieler Protestanten mar es aber, burch bie ein neues Element in bas firchliche Leben hereingezogen murbe, welches in furger Reit zu bedeutendem Ginfluffe gelangte. Das war die Thatigfeit, welche feit 1815 eine nicht unbetrachtliche Ungahl Auslander, befondere Englander, in religiofer Begiehung in Franfreich entwidelte. Unter ben nach bem parifer Frieden Franfreich überfluthenden Engländern gab es nämlich viele, welche fehr erclufiven theos logischen Meinungen hulbigten und jum Theile gu ben Secten gehörten, welche fich im Antagonismus mit ber englischen Rationalfirche gebilbet hatten und noch in ber vollen Gluth bes erften Gifere maren. Bas nun in Frantreich bie Aufmerksamkeit biefer Fremblinge feffelte, bas maren meniger bie erfreulichen Enmptome eines religiöfen Dieberauflebens, bas fich in ber protestantischen Rirche außerte, ale bie hier und ba fich noch außernde Lauigfeit, vorzüglich aber bie von bem confessionellen Lehrbegriff abs weichenben Meinungen, welche in manchen, man fann fagen in ben meiften Bemeinden herrichend geworben maren. Ueberzeugt, bag alles Beil von berjenigen Form bes Glaubens abhange, melde fich vorzugemeife bie or. thodore nennt, und baher alle abmeichenden Unfichten als gefährliche Sareffen betrachtent, hielten ffe fich nun fur verpflichtet, überall, mo fie Belegenheit fanden, offen gegen folche Meinungen aufzutreten und bas, mas ihnen ale driftliche Bahrheit erichien, zu verfündigen. rere von ihnen maren meslenanische Methobiften; andere maren Mitalieder ber londoner Continentalmiffionsaefells Auf ihre Berichte bin beeilte fich bie methobiftifche Confereng, fo wie die genannte Gefellichaft, Gendboten abzufchiden, mit bem formlichen Auftrage, aus allen Rraf. ten babin zu mirfen, bag in Franfreich Die rechtgläubige Lehre wieder überall verfündigt und alle haretifchen Deis nungen verbrangt murben. Balb burchzogen folche Diffio. nare bie verschiedenen Begenden bes protestantifchen Frants reiche; ber vorzüglichfte Schauplat ihrer Birffamfeit mar jeboch zuerft eine Stadt, welche bie letten politischen Ereigniffe von Franfreich loggeriffen hatten. Durch feine geographische Lage zwischen ber Schweiz, Franfreich und Stalien, burch die Reize feiner Umgebungen und bas in ihr herrschende rege litterarifche leben von frühen Zeiten ber ein beliebter Sammelplat ber Reifenden, murbe Benf auch bas mahre Standquartier jener Gendboten. hier maren bie in Franfreich verbreiteten neueren theoloaifden Meinungen großentheils ausgegangen, hier murben fie in ber Rirche und ben afabemifchen Borfalen öffents lich porgetragen; hier follten fie baber auch querft mit aller Rraft befänipft merben. In Genf fanden iene Miffionare ichon einige geiftesvermandte Manner, mit welchen fie gemeinschaftliche Sache machen und fich in geschloffene Bereine fammeln fonnten. Bei ber ftrengen, alle abmeis Unfichten unerbittlich ausschließenden Raffung ihres Glaubens, ber Gluth ihres Gifers und ber Rude fichtelofigfeit ihrer Beftrebungen mar ein hartes Bufam. mentreffen gwifden ihnen und ber großen Mehrheit ber Beiftlichen ber Rationalfirche unvermeiblich. nicht in auferem 3mede, Die firchlichen Bewegungen in Genf und bem Babtlande naber ju fchildern; wir fonnen auf früher erschienene Darftellungen berfelben verweifen a). Sie hingen mit ahnlichen Bewegungen in ber frangofifchen reformirten Rirche gufammen. Auch in biefer murbe ein unruhiges hinwirfen auf die Belebung orthodorer Deis nungen immer fichtbarer. In Paris und an anbern Orten erfchienen englische Agenten, großentheils ben angegebenen Befellichaften angehörig, welche über bas in ber frango. fifchen Rirche herrschende Berberben laute Rlage führten und ale Berfündiger ber verfannten Beilemahrheiten auftraten. Bei manchen Beiftlichen, Die felbft ben confessos nellen Doctrinen jugethan maren, fanden fie bereitwillige Aufnahme; auch nicht fcmer murbe es ihnen, unter benjenigen, welche früher auf einem anbern Standpuntte fich befunden hatten, Befehrungen zu machen; ohne miffen-Schaftliche Grundlage für ihre Unfichten ließen fich biefe um fo leichter zu bem orthoboren lehrbegriffe gurudführen, ba fie burch bie unbedingte Unnahme beffelben fich ber Mühe überhoben buntten, ihre theologische Denfunges weife burch ernfte Studien burchzubilben. Much Raien, jum Theil aus höhern Standen und in einflugreicher Stellung, murben von ihnen gewonnen. Da hingegen, mo bie an ber Spige ber Gemeinden ftebenben Beiftlichen bei ihren von dem confessionellen Lehrbegriffe abweichenden

a) Geschichte ber sogenannten Momiers (Methobisten), einer in einigen Schweigerkantonen sich ausbreitenben Secte; aus sichern Quellen geschöpft, 2 hefte. Basel 1825. — Du methodisme et du mysticisme. Deux discours pronoucés le 28 Avril 1829 et le 20 Avril 1830 à l'occasion de la société des traités religieux par P. A. Stapfer. Paris 1830. Bauer, ber Methosbismus. Butich 1838. S. 58 ff.

Meinungen beharrten, entstanden zuweilen empfindliche Reibungen. hier und da entstanden fromme Privatvereine, es erhoben sich, zum Theile durch englisches Geld, den Kirchen gegenüber Kapellen, in welchen englische oder auch französische Agenten predigten. Wo dieses der Fall war, da drang tiefer Zwiespalt in die Gemeinden ein. Bereits im Jahre 1817 entstand in Parist eine Zeitschrift, die Archives du christianisme, welche sich zum eigentlichen Zwecke setze, zur Berbreitung des orthodoren Glaubens aus allen Kräften mitzuwirfen a).

Diefe Bestrebungen blieben jeboch mehr ober meniger vereinzelt, bis fie bald nach ber Julirevolution einen Bereinigungepunft fanden, von welchem aus fie nunmehr nach einem methobifchen Plane geleitet murben. Borgange Benfe, mo bereite im Jahre 1831 eine evangelifche Gefellichaft gegründet worben mar, bildete fich auch in Paris im Jahre 1832 unter gleichem Titel ein Berein, ber, wie feine Statuten, im erften Urtifel, es befagten, fich gum einzigen 3mede fette, bie Bahrheiten bes Evangeliums burch alle Mittel, melde ihm Gott gur Berfügung ftellen murbe, gu verbreiten. Alfo ausgesprochen fand biefer 3med von allen Geiten her laute Billigung, und mit gefpannter Ermartung fah man ben Früchten entgegen, welche aus ber Thatigfeit biefes Bereines entfpringen murben. eine Zeit gewaltiger Aufregung, welche reif ichien für große Beranderungen und fur neue glangende Giege bes Protestantismus. Die ber evangelifden Rirche fo abholbe Regierung ber Restauration war gestürzt; bie vor Rurgem noch fo glangend und übermächtig baftebenbe Staatofirche mar wieder zu einer Rirche ber Majoritat herabgefunten;

a) S. Vincent, Vues sur le protestantisme T. II. p. 265 ff. Bauer, der Methodismus, S. 64 ff. Dauern, Lettres methodistes, Paris 1833.

Die fatholische Priesterschaft mar eingeschüchtert; Die Abneigung, welche fie burch ihre politischen Intriguen eingeflößt batte, außerte fich allenthalben icharf und öffentlich. Der gange gefellichaftliche Buftand ichien von einem auflofenden Principe burchdrungen; in politischer wie in religiöfer Begiehung ichienen große Reformen eine bringenbe Rothmenbigfeit gu fenn. Daber bie vielen feltfamen Erfcheinungen, bie jest auf einmal hervortraten, bie Bereine, welche auftauchten, mit bem Borgeben, die ermunichten Berbefferungen einzuführen und Alles aufe glüdlichfte umgu-Bier ber Abbe Chatel mit feinem neu frangofifchen Ratholicismus, bort bie St. Simoniften mit ihren meitausfehenben Beltverbefferungeplanen , wieder die Fourieriften, welche in ihren Dhalanfterien ben armeren Rlaffen ein golbenes Loos verhießen, und, in geheimnigvolles Duntel fich hullend, ale hatten fie mirflich große Dinge ju verbergen, die neuen Templer; alle biefe Ericheinungen hervortretenb auf einer Grundlage von Stepticismus, Pantheismus und Unglauben, und baneben in vielen Gemuthern bas wieder ermachte religiofe Bedurfs nif, ein tiefes Gehnen nach Bahrheit und Eroft, nach einer Religion, bie, frei von allem Aberglauben, bem Beifte Aufschluß über bie hochften Ungelegenheiten und bem Bergen Rube und Rrieben gemabren fonnte. Man fann es begreifen, bag unter folden Berhältniffen Manner von lebenbigem Glauben und lebhafter Ginbildungefraft fich porftellen mochten, Die Beit für eine große religiöfe Regeneration in Franfreich fen gefommen, nur burch bie Berbreitung ber reinen biblifchen Bahrheit, wie ber Proteftantismus fie lebre, tonne bem Canbe geholfen und ben fo unruhig fich außernden Bedurfniffen bes Boltes Befriedigung verschafft werben. Durch ben Protestantismus muffe jest bas morfche Bebaube bes Ratholicismus gefturat, burch ihn bem Bolfe neue belebenbe Rrafte gugeführt werben. Doch bedürfe ber Protestantismus felbft einer durchgreifenden Berjungung, und zu diefer tonne er nur durch ein völliges Burudgehen zu ben großen Bahrheiten, welche die Reformation zu Tage gefordert und durch welche fie fo große Siege erfochten, gelangen.

Mit biefen hoffnungen und ju biefen 3meden trat in Paris bie evangelifche Gefellichaft gufammen. maren ficherlich edle Abfichten, die bei ben meiften ihrer Gründer vormalteten. Bemerft man indeffen, bag bei ihrer Stiftung auch mehrere Englander und Amerifaner mitwirt. ten, fo fann man fich nicht leicht ber Bermuthung ents fchlagen, bag bei biefem Berte auch Rebenabsichten mit im Spiele maren, Die leiber auch balb hervortraten. Deffentlich gwar murbe verfündigt, bag bie Befellichaft feinerlei Spfteme hulbige, feiner Partei ober Secte bienen werbe, bag fie fich einzig vorfete, an ber Korberung bes Reiches Gottes und Chrifti gu arbeiten. Bu biefem Enbe werbe fie Protestanten, Ratholifen und Juden bad biblis fche Christenthum verfundigen laffen , ohne barauf auszugeben, irgend Jemanden diefe oder jene befondere Blau. beneform ober irgend ein Symbol aufzudringen a). Es war biefen Erflärungen gang gemäß, wenn die Befellichaft ihre Colporteure aussandte, um in fatholischen Stabten und Dörfern Bibeln und Tractate ju verfaufen und ben Abfat berfelben mit erwedlichen Reben zu begleiten; wenn fie protestantische Schulen grundete, und hierdurch bie Rinder bem Ginfluffe fatholifder Lehrer entzog; wenn fie burch ihre Agenten gerftreut lebende Protestanten auffuchen, fammeln und ihnen bie lange entbehrte geiftliche Rahrung anbieten ließ; wenn fie barauf hinwirfte, ba, wo bie Ungahl ber Protestanten beträchtlich genug mar, protestantifche Rirchengemeinben zu grunden. Allein nicht übereinstimmend mit jenen Erfarungen mar es, wenn bie Befellichaft ihre Agenten auch in folche Stabte und Dorfer

a) G. Erfter Jahresbericht von 1834. G. 9.

fanbte, mo bereits von langem ber protestantifche Rirchen maren und von regelmäßig ernannten Beiftlichen bedient murben, wenn fie überall auf Die Stiftung frommer Bereine binmirfte, von welchen gewöhnlich frantende Berbachtigungen gegen bie angestellten Daftoren ausgingen, wenn fie an mehreren Orten neben ben bestehenben Rirchen Rapellen grunden lief, Die nur von ihren Mgenten bedient, und in welchen die erclufioften Doctrinen vorgetragen murben. Es mar eine Schlechte Entschuldigung, wenn fie porgab, bag biefe Ravellen feine feparatiftifchen feven, meil ja in ihnen die Sacramente nicht verwaltet murben; benn offenbar mar es boch ein ber Nationalfirche entichieben abgeneigter Beift, ber fie hervorgerufen hatte, und bag auch bie Berwaltung ber Sacramente in ihnen nicht lange mehr ausbleiben murbe, mar leicht porauszusehen. Alle diefe Unternehmungen und Beftrebungen ber Befellichaft gaben es beutlich ju erfennen, bag es mehrern ihrer Gründer und lenfer mit ber Berficherung, feiner Partei bienen ju wollen, fein voller Ernft mar; benn offen fprach fich ja die Tendeng aus, die orthodoren lehren burch alle gu Gebote fichenden Mittel gu verbreiten und, mo möglich, gur ausschließenden Berrichaft gu erheben.

Durch diese Tendenzen mußte die evangelische Gefelschaft sich nothwendig in mannichfaltige Conflicte verwickeln und bei Vielen einen entschiedenen Widerstand hervorrufen. Alle Geiftlichen und Laien, welche sich mit den orthodoren Doctrinen, in ihrer strengen, ausschließenden Fassung, nicht mehr befreunden konnten, mußten es mit großem Mißsvergnügen sehen, wie diese Gesellschaft, ihren bestimmtesten Erstärungen zuwider, diesen Lehren um jeden Preis allgesmeine Anerkennung zu verschaffen suchte. Wer es mit der Rationalkirche wohl meinte und der Ueberzeugung lebte, daß jede wahre Berbesserung in dem religiösen Zustande von ihr ausgehen muffe, konnte dem ertras, sogar antiskichlichen Treiben der Agenten der evangelischen Gesells

fchaft unmöglich mit Gleichaultigfeit gufeben. Biele Beiftliche erhoben laute Rlage über Die Gendboten berfelben. Roch lauter murben Diefe Rlagen, ale in ben von ihr gegrundeten Rapellen nun auch die Gacramente vermaltet und biefe hierdurch ju feparatiftifchen Privatfirchen ge-Ginen hochft unangenehmen Ginbrud macht murben. machte auch bie Aufschrift: Culte non salarie par l'Etat. welche über biefen Ravellen angebracht murbe. Denn offenbar follte hierdurch Die burch Staatsmittel fich erhal. tenbe Rirche herabgefest und ale eine in unwürdiger Dienftbarfeit fich befindende Miethlingefirche bargeftellt Je mehr aber bas Bemuftfenn ber Nationals firche fich gegen bas verwirrenbe und jumeilen frantenbe Treiben ber evangelifden Befellichaft aussprach, je öfter ber Rall eintrat, bag bei ber Staatsbehorbe Rlage geführt murbe über bie in fo vielen Bemeinden Unordnung und Spaltung ftiftenben Agenten berfelben, befto ichneller reifte in ihr ein früher ichon von Methodiften und 2me. rifanern ihr eingeflößter Bedante, baf nämlich bas Seil ber Rirche ichlechterdings eine völlige Trennung berfelben von bem Staate erforbere. Die Archives du christianisme, bas eigentliche Draan ber Gefellichaft, ließen querft biefen Bedanfen laut merben, ber aber von einem vermanbten und mit vielem Beifte redigirten religiofen Zeitblatte, bem Semeur, mit noch viel größerer Entschiebenheit ausgefprochen murbe. Biele Unternehmungen und Beftrebungen entsprachen volltommen biefem Principe. Es mar gang confequent, wenn man behauptete, bag ber Staat über bie Befähigung ber anzustellenden Beiftlichen nichts festaufeben habe, indem die einzige mahre Befähigung ber Glaube fen, über welchen ber Rirche allein ein Urtheil auftehe, und wenn bemgufolge hier und ba Beiftliche gus fammentraten und Manner - gewöhnlich Agenten ber evangelischen Befellschaft - bie niemals ordentliche Stubien gemacht und ein regelmäßiges Eramen bestanben hatten.

feierlich ordinirten — ein Berfahren, welches von allen benjenigen, welche noch einige Achtung vor ber firchlichen Ordnung hatten, allgemein mit lautem Tabel belegt wurde.

Ungeachtet aller fich gegen fie regenden Untipathien, gewann bennoch bie evangelifche Befellichaft mit jedem Jahre einen größern Umfang und einen bedeutendern Gin-Die Bufchuffe floffen ihr von allen Geiten reichlich au, und in eben bem Mage, ale ihre Geldmittel gunahmen, vermehrte fie bie Ungahl ihrer Colporteurs und Agenten. Die groß auch bas Deficit feyn mochte, welches fich öfters in ihren Jahredrechnungen herausstellte, fo fand fie bennoch am Ende immer wieder bas nothwendige Belb. Mehrere hochstehende Perfonen in Paris, Die gang in ihren Geift eingegangen waren, gaben ihren Unternehmungen Credit und leifteten für bie von ihr eingegangenen vecuniaren Berbindlichfeiten Burgichaft. Daß auch auslandisches Gelb zu Sulfe fam, lagt fich nach ben Berbindungen, in welche die Befellichaft von Unfang eingetreten mar, von vornherein vermuthen, und bestätigte fich auch burch bie jahrlichen Berichte. Durch ihre Mitglieber und Zweiggefellschaften fchlang fie nach und nach ein bicht geflochtenes Ret über die gange protestantische Rirche Franfreiche. Ihre Birtfamteit murbe um fo größer und fühlbarer, ba ein inniges Band alle ihre Mitglieder verknüpfte, und alle auf bas von bem in ber hauptstadt befindlichen Centralcomité gegebene Bort, mit mufterhaf. ter Uebereinstimmung, fich in Bewegung fetten. geheime Correspondeng, beren Gentrum in Dijon mar, und welche bagu biente, fammtliche Mitglieder von allen intereffanten firchlichen Greigniffen in Renntniß gu fegen und ihnen für ihre Beftrebungen bie gehörige Beifung gu ertheilen, fnupfte biefes Band noch fefter. Wenn man bedenft, bis zu welchem Ginfluffe es biefe Gefellichaft nach

Berlauf meniger Jahre ju bringen mußte a), fo fann man es mohl begreifen, wenn viele ihrer Mitglieder fich ber Soffnung hingaben, bag bie Beit nicht mehr ferne fen, mo Die gange protestantische Rirche Franfreiche in ihrer Bewalt fenn merbe. Gie zweifelten nicht baran, es mes nigftene bis gur ausschließenden Berrichaft ber confessios nellen Doctrinen zu bringen. Und in ber That gewannen Diefe immer mehr Raum. Gie murben bominirend in ber Direction bes parifer Miffionshaufes, fo wie ber bort bestehenden Tractatengefellichaft. Die fran. göfifche und ausländifche Bibelgefellichaft in Paris, welche fich 1834 ber fcon feit 1818 beftehenden bortigen prote ftantifden Bibelgefellichaft gegenüber gebildet hatte, ftand von Unfang an unter ihrem aus. Schliegenden Ginfluffe. Da biefe Doctrinen auch auf ber theologischen Sochschule in Montauban herrschend und bie bort ihre Bilbung empfangenden jungen Beiftlichen von grühem an von denfelben durchbrungen murben, fo mar allerdinge die Soffnung Bieler, daß fie bald gur aus. foliegenden herrschaft gelangen murben, nicht gang chie Man muß hingufegen, bag fest Befehrungen unter ben anberegefinnten Theologen haufiger eintraten, und zuweilen fo rafch, bag man faum ben Gedanten unterbruden fonnte, fie maren meniger aus einem wirflichen Umschwunge ber Ueberzeugungen, als aus einem beques men Sichhingeben an eine religiofe Denfungeweife, bie bereite in manchen Rreifen gur Mobefache geworden mar, hervorgegangen. Es mar zwar in bem gallicanischen Befenntniffe, beffen Repriftination betrieben murbe, ein Puntt, ber Bielen noch großes Bebenten einflößte: bie

a) Im Jahre 1887 beliefen sich bie Einnahmen ber evangelischen Gesellschaft auf 40273 Fr., bie Anzahl ihrer Agenten auf 34; im Jahre 1843 betrug ihre Einnahme bie Summe von 143497 Franten; bie Anzahl ihrer Agenten war auf 70 gestiegen.

Lehre von einer abfoluten Prabestination. Biele ber ents fchiebenften Mitglieber ber evangelifden Befellichaft fonnten es boch faum über fich gewinnen, auch biefe Lehre in ihren Glauben aufzunehmen. Darum bemühten fich bie Archives öftere, burch allerlei Benbungen ju geigen, bag biefe lehre eine unwefentliche fen, bie in ber aglicanifchen Confession felbft nur eine fecundare Stellung einnehme, und die man füglich, unbeschadet bes festeften Glaubens an Diefe Confeffion, auf fich tonne beruben laffen. Es mar ben Theologen von ber freifinnigern Richtung nicht fchwer, zu beweifen, bag biefe lehre in bem genannten Befenntniffe ein Fundamentalfat fen, und bag, mer biefe aufgebe, fich confequenterweife auch von andern losfagen muffe a). Im Uebrigen ichien aber ber völlige Triumph bes confessionellen lehrbegriffe fo gewiß, bag man fcon bavon fprach, bag alle biejenigen Beiftlichen, welche bems felben nicht hulbigten, ihres Umtes zu entfegen maren, und daß der Gid auf die gallicanifche Confession gur une erläßlichen Bedingung bes Gintritte in irgend ein firchliches Umt, felbft in die Functionen eines Confiftorialmitgliebes zu erheben fen. Um ben Gieg ber confessionellen Doctrinen au beschleunigen, brangen bie Mitglieber ber evangelifchen Befellichaft auf die Busammenberufung ber Synoben, nicht zweifeind, bag fie in benfelben bie Dehrzahl bilben und fich ber gefetmäßigen Autorität biefer Berfammlungen murben bedienen tonnen, um ihre weitausfehenden Dlane audzuführen b).

a) G. g. B. bie Beitschrift le Lien 1842. G. 238. 294. 302.

b) Die Zeitschrift l'Evangeliste 1835. S. 106. brudt sich über bie bamals schon offenbaren Tenbengen ber evangetischen Gesellschaft folgenbermaßen aus: "Da es in ber Natur und bem Geschiede bes Methobismus liegt, Alles zu verberben, was er anrührt, bie Schranten auf ber einen Seite niederzureißen, um sie auf ber andern wieder aufzubauen, überall bie Unordnung und ben talten Exclusismus mit sich zu führen, welche er für ein Lebens-

## Buftanbe ber proteftant. Rirche Frankreichs. 881

Es war zu erwarten, daß die von der evangelischen Gesellschaft angeregten Antipathien reactionäre Bewesgungen hervorrusen würden. Diese traten denn auch wirklich hervor, auf der einen Seite in den den Tendenzen dieser Gesellschaft entgegengesetzen religiösen Zeitschriften, auf der andern Seite in einigen Bereinen, welche, in mander Beziehung die gleichen Zwede verfolgend, wie die evangelische Gesellschaft, zum wesentlichen Unterschiede von ihr als Princip ausstellten, diese Zwede nur durch solche Mittel, welche mit der bestehenden kirchlichen Ordnung vollsommen übereinstimmten, anstreben zu wollen. Die in der angegebenen Absicht gegründeten Zeitschriften waren in ihrer successiven und ziemlich schnellen Folge: der Protestant, le libre examen, der Evangelist und le Lien. Da diese religiösen Journale bereits vom Herrn

princip halt, und welche fein Tobesprincip fenn werben, fo ift es auch gekommen, bag feine evangelifche Gefellichaft eine Dafdine ju boppeltem 3mede geworben ift. Muf ber einen Seite hat fie jum eingestandenen 3mede, Frankreich ju evans gelifiren; auf ber anbern jum zweiten Bwede, ben fie beinabe eben fo laut eingesteht als ben erften, bie Rationaltirche gu gerftoren, fie gu entfegen, gu fturgen und auf ihren Erummern bas Panier ju errichten, auf meldem gefdrieben ftebt: Glaubet, mas ich glaube. Dft haben wir in biefer Binficht toftbare Gin. geftanbniffe vernommen; und maren auch bie Borte nicht flar, fprechen nicht bie Thatfachen flar genug? - - Bir fagen es mit lebhaftem Schmerze, es fcheint, man bachte weit weniger baran, Evangeliften ju folden Bevolferungen ju fchiden, bie beren entbehrten, als Beiftlichen, bie man nicht gewinnen fonnte, anbere Lehrer entgegenzustellen; weniger baran, ba, mo feine evangelifden Rirden maren, neue ju grunben, als ba, mo bereits Rationaltirchen bestanden, neue biffentirenbe Rirchen gu ftiften, ober fie ju unterhalten; meniger baran, bem bochften hirten ber Geelen neue Schafe juguführen, als uns biejenigen ju entreifen, welche er une anvertraut hatte und von beren Beile wir, gludlicherweife, nur ihm Rechenschaft werben abaulegen baben."

D. Reug charafterifirt worben find a), fo ift es nicht nothig, langer bei benfelben gu verweilen. Ihnen gur Seite trat querft ber Berein, welcher ju Borbeaur im Sabre 1835 unter bem Titel: Société chrétienne protestante de France, gegrundet murbe. Gein 3med, wie er in bem erften Artifel ber Statuten bestimmt mirb, follte fenn: au mirten für ben Triumph bes mabren Chriftenthume burch alle Mittel, melde Gott ihm ju Bebote ftellen murbe, wie: Bertheis lung ber beiligen Schrift, bie man aus ben Magaginen ber Bibelgefellschaften begiehen murbe; Beröffentlichung und Bertheilung anberer religiofer Schriften; Grunbung von Schulen und anderen Unftalten, welche auf bie Belehrung und bie moralische Ummands lung ber Rindheit, ber Jugend und bes hos heren Altere abzwedten; Borfchlage in Begug auf bie Berbefferung von Allem, mas ben Cultus und bie firchliche Organisation betrifft." Daß biefer 3med nur burch folche Mittel angestrebt werben folle, welche ber gefetmäßigen Conftitution ber protestantischen Rirche Franfreiche entfprechend maren, murbe in bem zweiten Urtifel ber Statuten angefündigt. Der firchliche Sinn, in welchem biefer Berein gestiftet murbe, hatte ihm viele Freunde guführen und ihm einen umfaffenben Wirtungefreis eröffnen follen. Allein abgefehen bavon, bag er fich gerabe megen biefes Artifele ber ausländischen Unterftugung, welche ber evan. gelifden Befellichaft in fo reichem Dage gufloß, beinahe gang beraubte, begingen auch feine Grunder ben Rebler. ein, wenn auch nicht gerade im ftreng fymbolifchen, boch im orthodoren Ginne, und bagu noch auf ziemlich ungefcidte Beife abgefaßtes Glaubensformular vorauszu=

a) S. Stub. und Rrit. 1844. 1. Deft.

fchiden, welches ihnen bei ihren Bestrebungen gum Princip und gur Regel bienen follte. Die mefentlichen gehren bes Chriftenthums, fo erflarten fie, fepen folgende: bas natürliche Elend (misere naturelle) bes Menfchen, fein Buftand ber Gunbhaftigfeit und fein Unvermögen, burch fich felbft aus biefem Buftanbe herauszutommen; feine Erlofung burch bas Blut Jefu Chrifti, bes Cohnes Gottes und mahren Gottes (in einer Dote mirb beigefügt: biefe Bottheit bes Erlofere, im abfoluten Ginne genom. men, ift nach unferer Ueberzeugung ungertrennlich von bem Dogma ber Erlöfung); feine Biebergeburt und Beiligung burch ben heiligen Beift, wie auch (sic) bas jebem Mitgliebe ber Menfchenfamilie burch Die gottliche Gnade angebotene Beil, jugefichert burch ben Glauben Sebem, ber es nicht gurudftößt (assure par la foi à quiconque ne le rejette point), und bie Rothwenbigfeit ber guten Berte ale Folge bes Glaubene, und nicht als Berbienfte por Gott.

Indem nun die Grunder ber genannten Gefellichaft anfundigten, bag biefelbe auf ben angeführten Bebren beruhe, fliegen fie natürlich alle biejenigen von fich ab. beren Ueberzeugung mit biefem Befenntniffe nicht übereine ftimmte, und entzogen fich hierburch bie Mitmirfung vieler einfichtevoller und einflugreicher Manner. Spater er. fannten fie wohl ben begangenen Rehler und erflarten, um ihn wieder gut ju machen, baß es fich in jener Declaration nur um ben Glauben ber Dirigenten bes Bereins, nicht aber ber contribuirenden Glieder gehandelt habe a). Aber man fieht leicht ein, bag biefe Erflarung nicht genügen fonnte, um bas burch jenes Glaubesformular verscherzte Bertrauen wieber zu gewinnen. Daber tam es, bag biefer Berein nie zu ber Rraft und Birt. famteit gelangte, bie ihm in vieler Begiehung ju munfchen

a) S. ben ersten Zahresbericht ber Gesellschaft von 1887, S. 19. Theol. Stud. Jahrg. 1844.

gewesen wäre. Zwar haben in ben letten Jahren seine Einfünfte zugenommen. Sie beliefen sich im Jahre 1842 auf 15780 Franken, welche angewendet wurden theils zur Unterstützung einiger protestautischer Primarschulen, theils zur Bründung und Erhaltung von Boltsbibliotheken, theils zur Beröffentlichung und Bertheilung erbaulicher Schriften, theils endlich zur Besoldung einiger Evangelisten, unter welchen namentlich berjenige angeführt zu werden verdient, ber zur Evangelistrung der hollandischen und bänischen Matrosen in Bordeaur angestellt wurde. Der Berein von Bordeaur hat sicherlich ohne Geräusch und Aussehen viel Gutes gewirft; allein der evangelischen Gesellschaft hat er nichts entzogen und wird wohl schwerslich jemals die höhe erreichen, auf welche sich diese emporgeschwungen hat.

Indeffen hat Diefer Berein einen anbern hervorges rufen, welcher fich im Jahre 1843 im Norben Kranfreichs gebilbet und ale Sulfeverein von jenem erflart hat. in Bordeaur aufgestellte Glaubensformular hat auch er gur Bafis genommen; feinen 3med bestimmt er auf folgende Beife: er molle mirten gur Entwidelung bes driftlichen Glaubens und Lebens im Schoofe der reformirten Rirchen bes nörd. lichen Franfreiche, burch bie verschiebenen Mittel, Die Bott ibm gu Bebote ftellen merbe, wie g. B. Unterftugung von Pfarrern in ber Ausübung ihres Umtes, befondere bei bem Befuche gerftreut lebens ber Protestanten, Grundung von Schulen und andern driftlichen Bohlthätigfeiteanstalten, Berbreitung ber beis ligen Schrift und anderer religiofer Schriften. Much barin ftimmt er mit bem Bereine von Borbeaux überein, bag er ale Grundfat aufftellt, nur folche Mittel ju gebrauchen, melde ber legalen Constitution und ben Gebrauchen ber reformirten Rirche Granfreiche angemeffen fepen. - Roch ift biefer Berein im Entfteben begriffen,

weßhalb über bie Früchte, bie er hervorbringen wird, noch nicht geurtheilt werden fann. Wenn man aber von gleichen Ursachen auf gleiche Wirkungen schließen darf, so wird auch dieses Bereines Wirksamkeit eine beschränkte bleiben, wie er fich benn auch von vornherein eine beschränkte Wirkungssphäre, nämlich die nördlichen Departemente Frankreichs, vorgezeichnet hat.

Es erhellt aus bem Befagten, bag bie genannten Bereine nur von einer Geite ber mit ber evangelifchen Befellschaft in Opposition traten, nämlich von Seiten ber außer. und miberfirchlichen Beftrebungen, burch welche biefe ju fo vielen gerechten Rlagen Beranlaffung gegeben hatte. Das bie Doctrinen betrifft, welche lettere aus allen Rraften zu allgemeiner Unerfennung zu bringen fuchte, fo find fie ohngefahr biefelben, welche jenen gur Bafis bienen. Der einzige Unterschied ift ber, bag ber Berein von Borbeaur und ber bes nördlichen granfreichs auf die confessionelle Raffung biefer Lebren meniger Berth legen, ale bie evangelische Befellschaft, und auch meniger barauf hinwirfen, fle ju ausschließenber Berrichaft ju Gegen biefe Doctrinen ober vielmehr gegen ben von ber evangelischen Gefellschaft häufig und ohne Rüdhalt ausgesprochenen Grundfat, bag nur bie, welche biefen Bebren bulbigen, ale mahre Mitglieder ber proteftantifchen Rirche angufeben und fabig fepen, ein firche liches Umt zu vermalten, maren bie oben angeführten Beite fdriften gerichtet. Gine ftarte, einflugreiche Bewegung in gleichem Ginne rief bie parifer Paftoralconfereng vom Jahre 1841 hervor. Da auch biefe Borgange bereite in beutschen Journalen, namentlich in ber barmftabter Rirchenzeitung a) ju allgemeiner Renntnif gebracht morben find, fo ift es unnöthig, fie bier abermals weitläufig gu fchilbern. Es wird genugen ju erinnern, bag in Diefer

a) S. bie genannte Rirchenzeitung , 10. - 16. Mug. 1842.

Confereng auf Beranlaffung ber vom herrn von Gasparin veröffentlichten gragmente feines geither erschienenen Berfes über bie Intérêts généraux du protestantisme francais die Bilbung eines Bereins angefündigt murbe, melder fich jum 3mede feben wolle, bie allgemeinen Intereffen bes frangofifchen Protestantismus zu vertheibigen, ber blog Mitglieder ber gefetlich constituirten Rirche in bas Comité aufnehmen, jedoch bie alte Orthoborie als Panier auffteden merbe a). Mit Erstaunen murbe Diefe Eröffnung von benjenigen Mitgliedern ber Conferenz aufgenommen, welche noch nicht in bas Beheimnig eingemeiht maren. Mehrere berebte Stimmen protestirten laut gegen einen Erclufivismus, welcher Alle, Die nicht in jedem Punfte ber alten Orthoboxie huldigen, ale Undriften von fich jurudftoge; Beiftliche und Laien, und unter biefen einige, welche felbft mit voller Uebergeugung bem orthoboren lehrbegriffe ergeben maren, machten auf ben Biderfpruch aufmertfam, welcher gwifden bem ans gefündigten 3mede ber Befellichaft und bem ausschließens ben Principe, auf welches fie gegründet merben folle, ob. malte; von einem in Diefem Beifte gestifteten Bereine fen nichts Unberes ju erwarten, ale bag er nur allein ober boch wenigstens gang vorzüglich bie Intereffen berjenigen Partei vertheidigen werde, welche mit ihm bems felben Glaubeneformulare huldige. hierdurch merbe er bie in ber Rirche ichon eriftirenbe Spaltung noch arger machen, neue Bermurfniffe zu ben alten hingufugen. Bergebens maren alle biefe Borftellungen, vergebens bie verfohnlichsten Schritte und bie bringenbsten an bie Grunder

a) "La société prendra pour drapeau l'ancienne orthodoxie. Les hommes qui pourront y être appelés seront ceux qui admettront cette orthodoxie" — Worte, in welchen die Bilbung ber Gesellschaft angekundigt wurde. S. die Zeitschrift le Lien 1842. Nr. 17.

biefes Bereines gerichteten Bitten, ihr ausschließenbes Princip aufzugeben und wenigstens einige Manner von freiern Ansichten zuzuziehen. Man beharrte bei ber entschiedensten Beigerung, und die Majorität ber Conferenz gab ihre Beistimmung.

Raum hatte fich die Nachricht von biefen Borgangen und ber Entftehung ber Gefellichaft für die Bertheibigung ber allgemeinen Intereffen bes frangofifchen Protestantiss mus verbreitet, fo entftand in ber gangen Rirche eine unglaubliche Bewegung. Bon allen Geiten her erschienen Protestationen gegen biefe Gefellschaft, Die jum Theil in . febr energischen Muebruden abgefaßt maren a). tamen jest gur Erfenntnig, mobin man bie Rirche führen wolle, und wie bringend nothig es fen, bag benjenigen gegenüber, welche um jeden Preis bie alte Orthodorie gur ausschließenden Berrichaft gu bringen suchten, Die für eine größere Freiheit in ber Auffaffung und Darftellung ber driftlichen Lehren ftimmenben Theologen fich naber an einander anschlöffen. Much traten wirklich von nun an mehrere Erscheinungen hervor, welche auf eine innigere Berbindung ber Beiftlichen Diefer Richtung bindeuteten. Unter biefe rechnen wir vorzüglich eine im Jahre 1842 an ben Minifter bes öffentlichen Unterrichtes gerichtete Detis tion, welche jum 3mede hatte, benfelben von ben auf ber theologischen Sochschule in Montauban vorherrschenden erclufiven Tendengen in Renntnig zu fegen, ihm bas Dif. fallen, welches ein großer Theil ber Rirche baran empfanbe, ju bezeugen und ihn ju bitten, an bie neu creirte Lehrstelle bes Rirchenrechts einen Belehrten von milberer

a) Die Angahl ber Geistlichen ber reformirten und ber lutherischen Kirche, welche gegen die Société des interets genefraux protessirten, betief sich auf 375; die Angahl berjenigen, welche abhärirten, auf 158. Die Namensverzeichnisse der Geistlichen beiber Kategorien besinden sich in der Zeitschrift "le Lien", von 1842, Nr. 28 und 29.

theologischer Dentungemeife ju berufen. Enthielt auch biefe Betition feine eigentliche Unflage, fo fprach fie boch gegen bie theologische Sochschule von Montauban vor ber weltlichen Dberbehörbe einen Scharfen Zabel aus. Dief mar nun zuverläffig ein bebenflicher, bie afabemifche Lehrs freiheit beeinträchtigenber Schritt. Und bennoch murbe bie Petition von 183 Paftoren unterfdrieben! a) Sier zeigte es fich offenbar, bag biejenigen in ftarter Taufchung befangen maren, melde bie Beit ichon gefommen glaubten, mo bie fombolischen Doctrinen gur allgemeinen Berrfchaft fonnten erhoben merben. Dahr ift es freilich, baf bie Beiftlichen ber liberaleren Richtung bei weitem nicht in einer fo compacten Berbindung miteinander fteben, als bie andern. Die bei ihnen ftattfindende große Berfchies benheit ber theologischen Meinungen, welche in vies len Abflufungen fich ber Orthodoxie mehr ober weniger nahern, ober fich bavon entfernen, lodert nothwendig bas fle umichlingende Band; es muffen baber ichon bebeutende Intereffen im Spiele fenn, wenn fle fich bemos gen fühlen follen, gemeinschaftlich aufzutreten. find indeffen alle barin, bag man bie Beifter und Gemiffen nicht mehr unter bas Soch ber Confession von la Rochelle beugen durfe noch tonne, bag man bie Rirche nicht vom Staate lodreigen burfe, bag alle Berbefferungen in ber Rirche und bem religiofen Buftanbe ber Protestanten auch rein aus ber Rirche ausgeben mußten und nur burch folche Mittel ergielt werben fonnten, welche mit ber beftehenben firchlichen Ordnung in feinem Biberfpruche fteben.

In dem Schoofe ber evangelischen Gefellschaft felbst aber find in den neuesten Zeiten einige Spaltungen eine

a) S. Lien 1842. Rr. 87., wo ber Tert ber Petition mit ben Rasmen ber Geiftlichen, welche biefelbe unterschrieben haben, abgebruckt ift.

getreten, welche ihr viele fehr regsame Kräfte entzogen und einen Keim der Zerrüttung in sie gebracht haben, aus welchem früher oder später ihre Auslösung erwachsen könnte. Es erregte kein geringes Befremden als man erfuhr, daß sie mit den wesleyanischen Methodisten gesbrochen habe. Als Beranlassung wurde die Beröffents lichung einer kleinen, nur 24 Seiten starken, in jeder Hinscht unbedeutenden Schriftüber die freie Gnade Gottes angegeben, in welcher das Dogma von der unbedingten Gnadenwahl, durch dessen Berwerfung sich bekanntlich die Wesleyaner von den whitesibischen Methodisten unterscheiden, bestritten wurde. Der ungestüme Eiser, mit welchem die Archives du christianisme über dieses obscure Product hersielen und die Bertheidigung jener Lehre übernahmen a), sollte übrigens nur dazu dienen, den wahren

a) In ber Rr. vom 27. Darg 1841 brudt fich biefes Blatt auf folgende Beife aus: "Mit tiefem Schmerze, mit gerriffenem Bergen ergreifen mir bie Reber, nicht um unfern Befern bie Klugfdrift, beren Titel fie gelefen haben, angutunbigen, noch weniger, um fie ihnen zu empfehlen, fonbern um fie ihnen angugeigen ale eines ber traurigften Erzeugniffe bes Parteigeiftes. Unter bem iconen und driftlichen Titel freie Gnabe Gota tes hat ber anonyme Berfaffer, ber, wie man verfichert, ein mesleganifch : methobiflifcher Beiftlicher ift , feinen anbern 3med gehabt, ale bie lehre von ber Gnabenwahl (la doctrine du salut gratuit), wie fie von ben reformirten Rirchen Frankreichs, Englands und ber Schweiz jebergeit ift gelehrt worben, angugreifen und zu untergraben, und bie magere und armfelige Lebre bes Urminianismus an ihre Stelle gu feben. . . Dan Schaubert in ber That bei bem Gebanten, bag ein Chrift, ein Diener bes Evangeliums eine in biefem Beifte abgefaßte Ubhandlung mit Raltblutigfeit meditiren, fcreiben, brucken laffen, veröffentlichen und bem Bertauf übergeben tonnte, eine Ab. banblung, welche wir nicht anfteben murben einen Ungriff gegen Jefum Chriftum und fein beiliges Evangelium gu nennen, wenn wir nicht mußten, wie weit bie Berblenbung bes Parteis und Sectengeiftes geht. . . Begreift man eine folche Bermegenbeit? Batte man jemals geglaubt, bag man in Frankreich

Grund der Trennung von diesen Methodisten zu verbeden. Wie hätte auch ein Angriff auf die Prädestinationslehre, über welche sich ja die Archives selbst öfters auf sehr zweideutige Weise aussprachen und welche sie geradezu in die Reihe der unwesentlichen Lehren setzen, die wahre Beranlassung zu einer solchen Trennung seyn können? Diese lag eigentlich in nichts Anderm als darin, daß die Methodisten, welche bei ihrem gesetzlosen und außerstirchlichen Treiben immer vorgegeben hatten, keine andern Zwecke zu verfolgen, als die der evangelischen Gesellschaft, es am Ende zu deutlich hatten blicken lassen, daß sie eigentlich darauf ausgingen, sich als besondere Partei in Frankreich sestzuseten. Man ergriff daher den ersten Bors wand, um mit ihnen zu brechen.

im 19. Jahrhunderte magen tonnte, mit fo wenig Schonung, mit foldem Ungeftume ber Sprache, bie Lehre unferer Reformatoren, ben Glauben unferer Bater anzugreifen, welcher unfere Betenner geftartt, unfere Dartnrer erzeugt bat, melder ben frangofifden Protestantismus begrunbete und fein Rubm mar. Go hat benn ber mestenanifche Methobismus bie Maste abgeworfen. Es ift vielleicht gut, bag man miffe, mas er will und worauf er abzielt. Beim Unfang unferes Ermachens nach Frantreich getommen, por ohngefahr 20 Jahren, funbigte er an, er wolle, im Ginverftanbniffe mit unfern Beiftlichen, ju ber Erbauung unferer Rirchen mitmirten; bamals butete er fich mobl, feine eigenthumlichen Doctrinen ju betennen. Spater, nachbem er einige Abepten gewonnen, bilbete er feine Claffen, gruns bete feine religiofen Befellichaften, pflangte bas Panier von Besten auf und nabm ale Gecte eine eigene Stellung an. Diefe Stellung felbft aber genugt ibm jest nicht mehr; er ergreift bie Offenfive und tritt feindlich gegen bie Dogmen unferer Rirche auf. Es handelt fich baber barum, ju miffen, ob wir biefen Buftanb ber Dinge langer ertragen haben wir nicht genug an bem Rampfe mit unfern Rationaliften und Latitubinariern , ohne noch Bruber befampfen ju muffen, welche, anftatt fich auf bie Prebigt bes Evangeliums ju befdranten, bei uns einen Gectengeift verbreiten, bas relis gibfe Ermachen mifleiten und Unordnung in unfere Reiben bringen ?"

Gine Spaltung, welche mohl viel erfolgreicher werben burfte, entftand in ber evangelifden Befellichaft auf Bers anlaffung bee offen ausgesprochenen und gegenwärtig von nicht Benigen vertheibigten Grundfages bet Rothmenbigfeit einer völligen Trennung ber Rirche vom Staate. Die Archives ließen querft Diefen Grundfat laut merben; fle fanben, baf bie gegenmärtige Stellung ber protestan: tifchen Rirche gum Staate eine Die Rechte jener fcmer verlegende fen, und daß es jur freien Entfaltung bes firchlichen Lebens ichlechterbinge nothwendig fen, bie Rirche ganglich vom Staate lodgureigen. Es mar auch bei ben außerfirchlichen Bewegungen ber evangelischen Befellichaft gang confequent, einer folchen Meinung beis gutreten. Allein ale Binet in feinem merfwurdigen, bereits angeführten Werfe: Sur la manifestation des opinions religieuses, jenen Grundfat ohne allen Rudhalt aussprach und burch alle bentbaren Grunde gu vertheis bigen suchte, ba traten bie Archives, mahrend ber Semeur in Jubel ausbrach, vor folder Ruhnheit icheu gurud und bechachteten ein verlegenes Stillichweigen. Dieß miffiel ben Entichiebenen, welche fich baber großentheils von ben Archives und ber evangelifden Befellfchaft gurudjogen und fich um ben feine eigene Bahn verfols genben Semeur ichaarten. - Gine gang entgegengefette Wirfung brachte bie Erscheinung bes vinet'ichen Berfes auf einige Manner hervor, welche bieber, ben 3meden ber evangelischen Befellichaft bienend, eine außerfirchliche, feparatiftifche Stellung gehabt hatten. Betroffen bei ber Ginficht, mo es eigentlich hinaus wolle, fanden fie es gerathen, ihre bisherigen Berhaltniffe aufzuheben und um eine gefehmäßige Unftellung in ber Rationalfirche nachzusuchen a).

a) S. ben ersten Theil biefer Abhanblung, Stud, und Rrit, 1844.
1. Deft. S. 54.

Wenn ber Semeur ben Archives du christianisme und folglich ber evangelifden Gefellichaft, ber biefes Blatt jum Organe bient, befhalb entgegentritt, weil bei ihm ber Grundfat ber Trennung ber Rirche vom Staate beinahe jum Dogma geworden ift, fo tritt ihnen eine andere, gegenwärtig viel gelefene religiofe Beitfdrift, bie Esperance, gerade aus bem entgegengefesten Grunde entgegen, weil fie nämlich entschieben ber Meinung ift, baß eine folche Trennung nicht nur nicht nothwendig fen jur Entwidelung bes firchlichen Lebens, fonbern unabsehbare Berruttungen, vielleicht bie Auflofung ber Rirche nach fich gieben murbe. Aber noch in einer ans bern Begiehung ift biefes Blatt mit ben Archives und ber evangelischen Befellschaft in Opposition getreten. Laut nämlich und offen erflaren fich bie Redactoren gegen allen ausschließenden, verbammenben Orthoborismus. Das rudfichtelofe Auftreten Diefes Orthodoxismus bei Belegenheit ber parifer Paftoralconfereng von 1842, bie beleidigende Barte mancher Reben, Die bamale geführt murben, bie aufreizende Erflarung, baf man mit Dan. nern, die nicht in allen Bunften bem orthoboren gehre begriffe hulbigten, gar feine gemeinschaftliche Sache machen fonne, hatten nicht bloß auf die freifinnigern Theologen, fondern auch auf manche unter benjenigen, welche felbit ben orthoboren Lehren zugethan find, einen bochft unan. genehmen Gindruck gemacht. Mehr ober meniger pertraut mit ber beutschen theologischen Litteratur und ben großen Bewegungen, welche feit ben letten Decennien bes vorigen Sahrhunderte in Deutschland auf bem Bebiete ber Theologie ftattgefunden haben, erfannten fie bie große Bedeutung vieler Fragen, von welchen fich jene Giferer nichts traumen liegen. Gie hatten es an bem Beifpiele vieler beutschen Theologen gefeben, baß man fich in feiner Ueberzeugung in manchen wichtigen Punften von bem symbolischen Lehrbegriffe entfernen und

bennoch für Christenthum und Rirche von hoher Begeis fterung erfüllt fenn fann. Es mar ihnen flar geworben, baf in ben biffentirenden Deinungen nicht Alles Brrthum, fo menia ale in ben Lehren ber Confessionen Alles unbebingte Bahrheit fen, und bag man baber auch bie Theo. logen folechterbinge nicht in zwei Rategorien eintheilen fonne, bei beren einer nur Bahrheit, bei ber anbern nur Brrthum angutreffen fen. Gie traten baher offen als Berfechter protestantischer Dulbung und Freiheit auf, von bem Grundfage ausgehend, bag man Jedem, ber in ben mahrhaft driftlichen Ibeen übereinstimme, wie verschieben auch feine Auffaffung berfelben fenn moge, bie Sanb bieten folle, und bes guten Glaubens lebend, bag man gerade burch ein foldes Benehmen ben orthodoren Lehe ren am meiften Freunde gewinnen tonne. Bu ben erfreulichen Ericheinungen auf bem Bebiete ber reformirten Rirche Franfreiche gehört bie Erflarung, welche bie Rebactoren ber Esperance in ber Rummer vom 24. October 1843 abgaben, aus welcher wir folgende Stellen aus. heben : "Der Berth, ben wir auf ben firchlichen Berband fegen, ift für und ein Grund, Alles ju vermeiben, mas benfelben ohne Doth gerreifen fonnte, macht und gurude haltend in unfern Urtheilen und vermahrt und por jener ungludfeligen Beneigtheit gemiffer Perfonen, fich zwanzige mal bes Tages auf ben Richterftuhl ju fegen und abzus urtheilen, daß Diefer ein Chrift, bag jener fein Chrift ift. -Unfere Rirchen gerfallen nicht in zwei große Ubtheilungen, von welchen die eine lauter Irrthum, die andere die vollendete Bahrheit enthielte; es gibt hundert Abftufungen ber Bahrheit und bes Irrthums, von ber ftrengften Dr. thodoxie bis jum ausschweifendften Rationalismus." -Beiter heißt es bort: "Gollen wir bie heteroboren ausfchließen? Rach welcher Regel benn? Rach ben beftebens ben Befenntniffchriften? Aber wenn ihr alle eure Bruber in bem driftlichen Lehramte werbet aufgefordert haben,

fle ju unterfchreiben ober fich gurudjugiehen, wie gahlreich werbet ihr bann noch fenn? Und wenn es benn eigentlich auf Frommigfeit, Biffenschaft, Aufrichtigfeit antommt, von welcher Bebeutung merben bann bie von euch erhaltenen Unterschriften fenn? Dber wollt ihr etma aus jenen Cymbolen einige mefentliche Duntte, einige Rundamentalartifel ausziehen? Aber melde? Und bei bem gegenwärtigen Buftanbe ber Studien und ber 3been, wer durfte es magen, eine folche Bahl ju treffen? - -Burbet ihr von ber Rirche alle Diejenigen ausgeschloffen haben, melde von euern 6, 8 ober 10 Urtifeln einen ober zwei verwerfen, ober auch nur Bebenten tragen murben, fie anzunehmen; murbet ihr biejenigen ausgeschloffen haben, melde, obwohl bie Sammlung ber neutestamentlichen Bucher ale bas unbezweifelbare Zenanif ber apoftolifchen Rirche betrachtend, boch über ben Urfprung biefes ober jenes Buches noch einigen Zweifeln Raum gaben; ferner bie, welche, obgleich bie Bibel als Gottes Bort verehe rend, boch bie mirtliche Inspiration leugnen; ferner bie, welche gwar bas Dogma ber Trinitat befennen, aber nicht glauben, bag bie Perfonlichfeit bes heiligen Beiftes flar in ber Schrift gelehrt ift; ferner bie, welche, ob. mohl bas Opfer bes Gobnes Gottes als einziges Unterpfand ihrer Gunbenvergebung auffaffend, es boch nicht als eine Satisfaction in bem juribifden Ginne bes Bortes betrachten; ferner bie, welche fich gwar an Jefum halten als an ben Unfanger und Bollender ihres Glaubens, aber über feine gottliche Ratur noch feine fefte Ueberzeugung baben - - alle Manner, welche fich zwar auf ben Weg gemacht, aber bas Biel noch nicht erreicht haben ? - - Und wurdet ihr auf ber andern Geite mit benjenigen immer nur in geringer Ungahl porhandenen Mannern, bei melden eine reine, vollständige, auf einem lebendigen Glauben und einem wiedergeborenen Bergen rubende Lehre porhanden ift, alle bie beibehalten haben,

bie euer Sombol nur mit ben Lippen befennen und nur mit ber Reder unterfchreiben murben; alle bie, welche eines Tages, bewegt burch irgend einen Theil ber drift. lichen Bahrheit, alfobald nun fich in bas gange ortho. bore Guftem geftedt haben, wie man ein Rleid anzieht murdet ihr alles biefes auch gethan haben, glaubt ihr aufrichtig, bag ihr ben Brrthum und ben Tod gang auf Die eine Geite, Die Bahrheit und bas leben gang auf Die andere gebracht battet ?" - Es athmet in Diefen Borten ber Beift eines Reanber und fo mancher anbern Theologen Deutschlands, welche, mahrhaft gläubig, bennoch ber Biffenschaft und theologischen Freiheit ihr volles Recht miderfahren laffen; und Diefer Geift ift es auch ficherlich, von welchem Die frangofifchen Theologen, Die eine folche Erflärung abgaben, fich angeweht fühlen. Gie bilben in ber reformirten Rirche ihres Canbes eine permittelnde Partei, Die ihr Centrum in Paris bat; noch nicht lange besteht fie, noch nicht feit gangem ift bie Esperance, Die früherhin gang andere Tendengen verfolgte, ihr Draan geworben; allein bereits bat biefe Beitschrift einen fehr anfehnlichen Leferfreis gefunden, und mir haben allen Grund gu vermuthen, bag biefe Partei, wenn fie fortfährt, fich in gleichem Ginne auszusprechen, wie in obiger Erflarung, immer mehr Unflang finden, immer mehr Theologen aus ben verschiedenen bestehenden Bereis nen ju fich herübergieben und auf die Entwidelung bes religiofen lebens und ber theologischen Denfungemeife in bem protestantischen Franfreich eine febr große und fehr fegendreiche Birfung hervorbringen mird.

Aus bem bisher Gesagten erhellt beutlich, welches ber gegenwärtige Zuftand ber reformirten Rirche Frankreichs in Betreff ber religiösen Meinungen ist. Der wiffenschaftliche Nationalismus, wie er sich in Deutschland unter bem Ginflusse einer eklektischen ober ber hegel'schen Philosophie entwickelte, hat in berselben zur Zeit wenig

ober feinen Bertreter. Defto mehr Theologen gibt es in ihr, welche bem orthodoren Lehrbegriffe hulbigen. Er bominirt nicht nur in ber evangelifchen Befellichaft, fonbern auch in bem Bereine von Borbeaur und bem norbe lichen Bereine, fo wie unter benjenigen, welche fich in bet Esperance auszusprechen pflegen. Doch ift hier ein gro-Ber Unterschied ju machen. Der eine Theil nämlich ber bem orthodoren Lehrbegriffe huldigenden Theologen faßt ihn mehr in ber fymbolifchen Form und in gang erclufivem Ginne auf; ben abweichenben Meinungen fchlechters binge feine Berechtigung jugeftebenb, arbeiten fie aus allen Rraften babin, fie, mo möglich, ganglich aus ber Rirche ju verbrangen. Das ift bie Tendeng ber gur Rahne ber evangelifden Gefellichaft ichmorenben Theologen. Die andern - und ihre Ungabl burfte die ber erclufiven übertreffen - geben bie ftrenge confessionelle Raffung auf und erkennen manche biffentirende Meinung ale berechtigt an. Um entschiedenften und am meiften aus miffenschafte lichen Grunden fprechen fich in Diefem Ginne Die Res bactoren ber Esperance aus. Allein viele, vielleicht bie Mehrzahl ber bem Bereine von Borbeaur a) und bem nördlichen Bereine anhängenden Theologen gehören, mehr ober weniger, biefer Richtung an, wenn auch nicht aus miffenschaftlicher Ginficht, fo boch vermoge bes fie beles benben Beiftes driftlicher Liebe. Die großte Ungahl je-

a) Die Berwandtschaft ber in bem Bereine von Borbeaur hertsschenden Denkungsweise mit ber, von welcher die Redactoren ber Esperance besetet sind, gibt sich thatsächlich badurch zu erkennen, daß jener Berein bereits im Jahre 1842 und wiederum im Jahre 1848 der genannten Beitschrift eine Gelbunterstühung hat zusließen lassen. Er hat sogar in gewissem Sinne bieses Blatt zu seinem Organe erkoren. Nur sinden die Borsteber jenes Bereins, daß die Esperance, wenigstens in der Richtung, welche sie letzer Beit genommen, nicht fest genug auf den orthodoren Lebren besteht und bagegen das Princip kirchischer Ordnung zu ftark urgirt (f. Esperance vom B. Januar 1844).

boch ber gegenmärtig lebenben Theologen bes reformirten Rranfreiche bulbigt einem milben, in vielen Abftufungen fich entweder ber Orthodoxie ober bem Rationalismus nabernden Supernaturalismus. In Deutschland murbe man ihre Denfungemeife rationalen Supernaturalismus ober fupernaturalen Rationalismus nennen; in Frantreich aber werden fie von den ftrengen Orthodoren gewöhnlich ale latitubinarier, von ben entschiedenften geras bezu ale Ungläubige bezeichnet. Bielen biefer Theolos gen gebricht es an einer grundlichen, miffenschaftlichen Durchbildung; baber bas Unfichere, Schwanfende und bie großen Inconsequengen, welche fich nicht felten in ihren Meinungen offenbaren; baber auch bie Leichtigfeit, mit melder Die Orthodoren unter ihnen Profeinten zu machen pflegen .- Die nämlichen Meinungeverschiedenheiten, melde unter ben Beiftlichen berrichen, finden fich auch bei ben weltlichen Gliedern ber Gemeinden; nur bag fie bei bies fen noch viel meniger flar und burchgebildet find ale bei ienen. Gie bestehen bei vielen in nichte Underm ale in bunfeln, unfichern Richtungen bes religiöfen Bemuft. fenns. Go viel ift aber gewiß, bag in ber gangen protestantischen Rirche Franfreiche bas religiofe Bewußtfenn fich auf einen Standpunft erhoben bat, mo bie Repris ftination ber gallicanischen Confession gur Unmöglichfeit geworben ift. Gin ernftlicher Berfuch ju biefem 3mede murbe allenthalben auf unüberfteigliche Sinderniffe ftofen.

Es folgt hieraus, baß ber religiöfe Bustand ber resformirten Kirche Frankreichs, im Ganzen genommen, ohns gefähr berfelbe ift, wie ber ber protestantischen Rirche in vielen andern ländern. Der Ausbruck, welchen bas chrifts liche Bewußtseyn sich in dem Reformationszeitalter in den Confessionsschriften gab, genügt nicht mehr. Unzählige können sich mit manchen Lehren in der Fassung, in welcher sie hier dargestellt sind, nicht mehr befreunden. Daher haben auch diese Confessionen aufgehört, ein die Rirche

verfnupfendes Band ju fenn. Die unaufhaltfam fich bervorbrangenben Differengen religiöfer Meinungen, welche es gerreißen, haben große Irrungen und bedenfliche Rampfe hervorgerufen und erhalten feit langerer Beit bie gange Rirche in Bewegung. Doch ift nicht gu überfeben, bag biefe Bewegungen und Rampfe mehr auf ber Dberflache ber Rirche, als in ber Tiefe ftattfinden. herricht mehr Uebereinstimmung und ein innigerer Bufammenhang, ale es icheinen mochte. Denn bei allen Differengen ber Meinungen begegnen fich bie Uebergeugungen in ben mahrhaft driftlichen Ibeen, welche ja auch Die echte Gubftang ber protestantischen Confessionen ausmachen. Burbe man bei biefen Befenntniffchriften Alles, mas ber außern Form angehört und mas theologisches Beimert ift, entfernen und bie in ihnen lebenden Ideen in ihrer Ginfachheit, Reinheit und Rlarheit hervorheben, fo murben die meiften Rampfe aufboren und Biele, Die jest ferne von einander fteben, murben, erftaunt über ben in ber Tiefe ihrer Ueberzeugungen herrschenden Ginflang, fich verfohnt bie Sande reichen. Diefer innere, geiftige Bufammenhang in bem frangofifden Protestantismus ift es, ber bie Ginheit ber Rirche erhalt, und welcher ihm bie unüberwindliche Rraft verleiht, mit welcher er bem Ras tholicismus gegenüberfteht. Denn es ift gewiß, bag auch heut ju Tage bie blutigften Berfolgungen nicht im Stanbe maren, ben frangofifchen Protestantismus gu brechen unb ju überminden. Er murbe abermale, wie im 17, und 18. Jahrhunderte, feine helbenmuthigen, begeifterten Darthrer haben und über ben Blutgeruften glangenbe Giege feiern. -

Allein biefe innere, geistige Uebereinstimmung in ben christlichen Ibeen genügt einer Rirche nicht. Sie bedarf, um jum vollen Bewußtseyn ihrer Einheit zu gelangen, auch eines äußerlichen objectiven Ausbruckes ihres gemeinssamen Glaubens. Die überall in ber protestantischen

Rirche, fo regt fich auch in ber reformirten Frantreichs biefes Bedürfniß. Daher ein unruhiges, unsicher umber, suchendes Streben nach irgend etwas, das die Stelle der alten Confessionen einnehmen fönnte. Einige schlugen vor, die gewöhnliche Liturgie als Ausdruck des gemeinsamen Glaubens anzuerkennen; Andere setzen neue Ordinations, formulare auf, auf welche die Candidaten öffentlich ver, pflichtet werden sollten a); noch Andere wollten den ge-

Sie versprechen, als einzige Regel bes Glaubens und bes Berhaltens bas Bort Gottes anzuerkennen, wie solches enthalsten ift in ben beiligen Buchern alten und neuen Teftamentes, und baffelbe bei allen Ihren Belehrungen zur Grundlage zu nehmen.

Sie versprechen, fich ber in ber reformirten Rirche Frankreichs eingeführten Ordnung unterwerfen ju wollen, und bie Auctorität ber Confiftorien, welche fie bei bem Mangel ber Synoben gegenwartig leiten, gebuhrend zu achten.

Sie versprechen, Alles, mas von Ihnen abhängt, gu thun, um die Einheit der Rirche, ben Frieden und die Liebe in berfelben gu erhalten, und Ihre Bruder burch ein weises, sittliches und frommes Leben gu erbauen.

Sie versprechen, bie Beichtgebeimniffe, welche Ihnen gur Entlastung bes Gemiffens werben anvertraut werben, treu gu bewahren, ausgenommen bie, welche bas Berbrechen bes hochs verraths betreffen.

In Folge biefer Getöbniffe, in Angemeffenheit mit bem Sebrauche ber apostolischen Kirche, traft bes Umtes, welches wir als Diener Jesu Sprifti in ber resormirten Kirche Frankreichs bekleiben, im Namen bes Baters, bes Sohnes und bes heiligen Geiftes, bevollmächtigen wir Sie, überall, wohin ber herr Sie betusen wird, bas Wort Gottes zu predigen, die nach bem Gefebe geschlossenn heirathen einzusegnen und bie Sacramente zu Theol. Gtub. Jahrn. 1844.

a) Folgendes Orbinationsformular wurde vom herrn Fontannes, Pfarrer in Rismes, vorgeschlagen (s. Evangeliste 1840. p. 194.) und ift auch seitbem in den Kirchen des mittäglichen Frankteiche biters gebraucht worden: "Sie versprechen, vor Gott und auf die vor Ihnen aufgeschlagene heilige Schrift, das Evangelium unsers herrn und heilandes Jesu Christi gewissenhaft zu predigen.

meinsamen Glauben in einen einzigen Gat gufammene brangen a). Allein noch ift bie Zeit nicht gefommen, mo ber frangofiche Protestantismus ein neues Glaubenebes tenntnif entwerfen fann. Die Befangenheit Bieler ift noch zu groß, Die Leibenschaften zu rege, bas Partei. intereffe zu pormaltend. Indeffen gibt fich boch ein bunfles Streben banad ju erfennen. Barum follten wir uns nicht ber hoffnung bingeben burfen, bag auch in ber protestantifden Rirche Franfreiche Die driftliche Biffen. Schaft badjenige, mas mirflich veraltet und unhaltbar ift, immer mehr bei Geite Schaffen und bie ewigen Ideen bes Evangeliums immer reiner und flarer hervorbilden merbe. und bag, angeregt und erleuchtet von ihr, bas firchliche Bemußtfenn, aller einengenden Befangenheit fich entreifend. am Ende auf einen Standpunft ber Entwidelung fich erheben werbe, wo es ihm möglich fenn wird, ben in ihm lebenden Gefammtglauben ju einem ben Bedurf. niffen ber Beit angemeffenen objectiven Ausbrucke gu bringen und burch benfelben ein neues Band ber Bereinigung um bie gange Rirche gu fchlingen? -

Indeffen regt fich in diefer Rirche ein neues, jugendliches Leben und eine ungewöhnliche Thätigfeit. Gin lebhafteres Intereffe als feit langen Jahren flößen alle religiöfen und firchlichen Angelegenheiten ein. Nicht bloß Geiftliche, fondern auch ausgezeichnete Laien beschäftigen fich mit Borliebe mit benfelben und widmen der For-

verwalten, und übertragen Ihnen bas evangelische Lehramt, burch Auflegung ber Sanbe und burch Gebet." — Ein anderes, gang in bogmatischem Sinne abgefastes Orbinationsformular ging von Montauban aus, und ift auch ofters gebraucht worben.

a) 3. B. Dieu, créateur; Jésus Christ, rédempteur; Saint-Esprit, Sanctificateur. Ober Christ Sauveur; union et charité dans l'église nationale. Ober Foi au Sauveur, réveil, union et charité dans l'église nationale.

berung ber Rirche ihre Beit, Rrafte und Talente a). Gelbit bie ordnungswidrigen Bestrebungen, bas von Beit zu Beit ericheinende Mufflammen bes alten fühnen Sugenotten. geiftes, Die hitigen Streitigfeiten, Die leibenschaftlichen Meinungefampfe - alle biefe oft in anderer Sinficht bebauerlichen Bewegungen legen lautes Zeugnif ab von einem erneuten fraftigen leben, welches in biefe Rirche eingebrungen ift. Biel hat gur Entwidelung beffelben auch die evangelische Befellschaft beigetragen; bas ift ein Berbienft, bas ihr eben fo wenig abgefprochen werben fann, ale badjenige, an vielen Orten bie von langer Beit her gerftreut lebenden und in völlige Gleichgültigfeit verfun. tenen Protestanten gewedt und gesammelt zu haben. Dies fes die Rirche bewegende neue leben hat fich bereits auch in mehreren ichriftstellerifchen Berfuchen ausgesprochen, welche fich, wenn auch nicht immer burch bie Tiefe bes Biffene, boch durch einen frifchen jugendlichen Beift auss geichnen und es beweifen, bag in ber protestantischen Rirche Franfreiche viele ausgezeichnete Talente vorhanden find, welche, wenn bie Umftande fortfahren, ihre Thatig. feit zu begunftigen, zu einer neuen theologischen Litteratur ben Grund legen werben, die murbig fenn mirb, ber gebiegenen alteren Litteratur bes protestantifchen Frant. reiche an bie Geite gestellt ju merben.

Bu ben fehr erfreulichen Erscheinungen bes biefe Rirche belebenden neuen Beiftes gehören bie Paftoralconferengen, welche seit 1830 in allen Gegenden jahrlich, oder nach größeren Zwischenräumen, gehalten werden. Sie bestehen aus ben Beiftlichen eines gewiffen Bezirfes, welche aus freiem Untriebe zusammentreten, um sich über firchliche

m) Wir erinnern hier an die Berbienste, die sich Manner wie ber Marquis de Jancourt, Francois Delessert, und — obwohl in erclusiver Richtung, der Abmiral Ber — huell in Paris, herr von Clausonne, Appellationsrath in Nismes, und andere mehr um die protestantische Kirche Frankreichs erworben haben.

Ungelegenheiten und intereffante Puntte ihrer Amteführung gu befprechen und zu nüglichen Unftalten ben Grund ju legen. hier und ba, wie g. B. in Paris, hat man auch ausgezeichnete gaien gu Diefen Conferengen gugelaffen. Die meiften aber befteben bloß aus Beiftlichen. Conferengen murben in ben letten Jahren gehalten in Paris, Riemes, Touloufe, Montauban, in ben ehema. ligen Provingen Poitou, Saintonge, Rormandie, in ben Departementen von Arbeche, Drome, fot und Garonne In einigen Berfammlungen veranlaften gmar bie bogmatifchen Meinungeverschiedenheiten ftarte Reis bungen, im Gangen aber murben bieber biefe Conferengen mit Befonnenheit geleitet und haben ficherlich viel Gutes gewirft. Dogleich ohne legale Auctoritat erfeten fie boch bis auf einen gemiffen Grad bie ehemaligen Colloquien und bie niemale ine Leben getretenen Provingialfpnoben. Es ift fcon von großer Bichtigfeit, bag bie Beiftlichen ber verschiedenen Begirte regelmäßig gufammentommen, um fich über intereffante Begenftanbe bruderlich gu bes fprechen. Go verschwinden manche Borurtheile, Die bei fortbauernber Trennung immer tiefer murgeln murben; es fnupfen fich freundschaftliche Bande, und es entwidelt fich allmählich ein Gemeingeift, welcher, auf einen 3med hingeleitet, manche bem Ginzelnen unbeflegbare Sinberniffe aus bem Dege ju raumen vermag.

Unter den Gegenständen, welche auf mehreren biefer Conferenzen besprochen wurden, verdient die Berbesserung bes Rirchengesanges hervorgehoben zu werden. Es ift eine merkwürdige Erscheinung, daß der französische Prostestantismus an religiösen Dichtungen so arm geblieben ift, während der beutsche eine so reiche Fülle poetischer Erszeugnisse hervorgebracht hat. Die Hauptursache liegt wohl in dem Innerlichen und Gemüthlichen, welches den beutsichen und namentlich den lutherischen Protestantismus von Ansang an charakteristete, und welches bei Luthern selbst

fich fo oft in poetifchen Erguffen ausfprach, mahrenb ber reformirte Protestantismus fich mehr burch eine praftifche Tenbeng auszeichnete und in Franfreich von ber Beit fei. ner Entstehung an in machtige Bestrebungen und harte Rampfe hineingezogen murbe, welche eine religios . poetifche Stimmung nicht leicht auffommen liegen. formirten granfreiche fingen noch immer die von Glement Marot a) in Berfe gefetten Pfalmen, welche einft ihre Borfahren in ber Ginfamfeit ber Balbungen und entle. genen Schluchten gefungen haben. Das Bolf hängt baran, allein ben Bebildetern find biefe Pfalmen ungeniegbar geworben; bie alten Melobien haben im Laufe ber Beit viele Beranderungen und Berberbniffe erfahren und bringen, wie fie jest gefungen ju merden pflegen, außerore bentlich unharmonisch ine Dhr. Ge fehlt baher bem frans gofifchen Protestantismus fowohl an guten, mahrhaft' poetifchen, religiöfen Befangen, ale an murbigen, im

a) 3m Jahr 1541 verorbnete ber Magiftrat von Benf, bag man, um bas Bolf eingulaben, Gott angubeten und gu loben , geiftliche Gefange einführen folle. Fur ben Unfang folle man bie Rinder folde Lieber fingen lebren, fpater folle die gange Rirche folgen. Man fing baber an, eine verfificirte Ueberfegung bes Bater. Unfere, bes apoftolifchen Symbolums und ber 10 Gebote von Clement Marot fingen gu taffen; zwei Sabre fpater fuhrte man auch bie marot'iche Pfalmenuberfepung ein, ju welchen man nachber bie Pfalmen von Theobor von Bega hingufugte (f. Picot, histoire de Geneve, T. 2. p. 9.). Bon ber genfer Rirche ers bielt bie frangbfifche biefe Pfalmen, und fingt fie noch bis auf ben heutigen Sag, boch nach einer etwas verbefferten Recenfion, welche gegen bas Enbe bes 17. Jahrhunderts Courart, Ditglieb ber Academie française, und La Bastide bavon veranftalteten. - Mertwurdig und bie Meinung, welche feibft gebildete Frangofen im 18. Jahrh. von ben Protestanten hatten, tref: fend bezeichnend ift eine Meußerung bes berühmten Rrititers La Barpe, baf bie Pfalmen Marot's eben nur bagu gut genug maren, in ben protestantifden Rirden gefungen gu merben (f. Evangel. 1837. G. 105.).

echten Rirchenftyle gehaltenen Choralen. Deftere haben bie Paftoralconferengen mit biefem wichtigen Begenftande fich beschäftigt und mancherlei Borfchlage gemacht. es an Berfuchen gur Berbefferung bes Rirchengefanges in ber boppelten angegebenen Begiehung nicht gefehlt, allein noch gur Beit ift biefes febr gefühlte Bedurfniß ohne Befriedigung geblieben. - Ein anderer Begenftand, melder öftere Die Paftoralconferengen beschäftigte, ift Die Beforberung einer murdigen Sonntagefeier. Ber grantreich fennt, ber wird es auch miffen, bag in größern Städten die Sonntagefeier beinahe gang abgetommen ift und bag namentlich bie öffentlichen Arbeiten an Diefem Tage felten unterbrochen werben. Diefer Begenftand verbiente alfo allerdinge bie Aufmerkfamteit, mit welcher er von mehreren Conferengen befprochen morden ift. jugeweife beschäftigen fich biefe Berfammlungen mit prattifchen, in Die geiftliche Amtoführung einschlagenden Fragen; und man muß gestehen, baß folche Fragen häufig mit eben fo viel Beift als religiofem Gefühl und Tact behandelt werden. Bur Grundung vieler nutlicher Un. ftalten und Bereine haben bie Paftoralconferengen Die erfte Unregung gegeben und ben aufopfernben Gifer gemedt, ber ju beren Erhaltung nothwendig ift.

Aus bem bie reformirte Kirche Frankreichs burch, bringenden regen, fraftigen Leben hat sich auch der Asso, ciationsgeist entwickelt, welcher sich, besonders seit 1830, in einer wirklich überraschenden Menge von ersprießlichen Stiftungen bethätigt hat. Wir brauchen hier nicht zuruck, zukommen auf das, was wir über die großen Bereine zur Beförderung des Protestantismus, die Societe evangelique, die Societe chretienne von Bordeaur und die Societe chretienne du Nord bereits bemerkt haben. Erzeug, nisse dieses Associationsgeistes sind die beiden Bibelgesussichen in Paris, nämlich die Societe biblique protestante und die Societe biblique française et Etrangere, erstere

ichon 1818 gestiftet und bie beilige Schrift blog unter Protestanten vertheilend, lettere 1835 unter bem Ginfluffe eines ftrengen Orthoborismus gegründet und von jener fich barin unterscheidend, baß fie bas alte Testament ohne Apofrophen austheilt und ihre Wirtsamfeit auch auf bie Ratholifen ausdehnt. Rleinere Bibelgefellichaften befteben auch in Niemes, Caftres, Montauban, Montpellier, Borbegur und Dublhaufen. Sierher gehören ferner bie parifer Miffionegefellichaft, 1824 gestiftet, welche ihre Thatigfeit besonders ber Capcolonie und ben baran fto. Benben Stämmen in Ufrita jugewandt hat, und bie im Sabre 1823 in Paris gestiftete Tractatengefellichaft. Gin höchft intereffanter Berein ift bie 1841 in Dismes gestiftete Société pour l'évangélisation des protestants disséminés. Sie hat burch ihre Agenten Die Trummer mehrerer einft blübenber protestantischer Gemeinben in ben mittaglichen Provingen auffuchen laffen, und wirft barauf bin, biefe gerftreut lebenden Evangelifden gu fammeln, fie mit beftebenben Confiftorien in Berbindung gu fegen, für ihre religiöfen Bedurfniffe ju forgen und, wo ihre Ungahl ansehnlich genug ift, Die gehörigen Schritte gur Grunbung eigener Pfarreien zu thun. Gine Befellichaft gur Berbreitung nutlicher religiofer Bolfefchriften besteht in Toulouse, eine abnliche unter bem Ramen Societe de Gine ber nüglichften Befellichaf. colportage in Dismes. ten in dem protestantischen granfreich ift Die Societe pour l'encouragement de l'instruction primaire parmi les protestants. 3hr Centrum ift in Paris, mehrere 3meiggefellfchaften forbern ihre Birffamfeit in ben Provingen. 3m Jahre 1829 gestiftet, hat fie bieber febr viel Butes gewirft und bat in ben neuesten Zeiten, feitbem ein großer Theil ber Bolfeschulen in die Sande fatholifder Corporationen gerathen ift , eine neue Bichtigfeit erlangt. Gine Befell. fchaft jur Denfionirung ber Pfarrwittmen befteht in Borbeaur; Affociationen gur Grundung von Sulfetaffen für

burftige Protestanten haben fich an vielen Orten, wie 3. B. in Paris, Caftres, Montauban, Riemes, Mont. pellier zc. gebilbet. Baifenhäufer für protestantische Mabchen find, burch freiwillige Beitrage, in Dismes, Montauban, Orleans und Livron gegrundet worden; für Rnaben in Caverbun und Caftres. Auch ein Spital für frante Protestanten ift in Niemes eingerichtet morben. Gine in Daris gegrundete Digtoniffenanstalt erfreut fich eines gebeihlichen Fortgangs; für verlaffene Rinber hat Die Société des intérêts genéraux in Ste. Foi mit bedeu. tenben Untoften eine Candofonomie gegrundet, Die ihnen Unterhalt und Ergiehung gufichert. Benn man bebenft, baß bie Ungahl ber Protestanten in Franfreich nicht groß ift und bag noch immer viele gerftreut leben und mit feis ner Rirche in naberer Berbindung fteben, fo mirb man gewiß erstaunen über bie Thatigfeit und bie Aufopferuns gen, burch welche alle biefe Bereine ins leben getreten find und fich fortbauernd erhalten.

Nicht viel über ein halbes Jahrhundert ift vergangen, feitdem bie protestantische Rirche Franfreiche aus ihren hinfterbenden Trummern wieber ju neuem leben erftanb. Saben mir Unrecht gehabt, wenn mir behaupteten, bag fie feitbem febr überrafchenbe Fortfchritte gemacht bat? Dein, fie ruht und fchlaft nicht; es berricht in ihr ein fehr reges jugendliches leben; eine Menge ftrebfamer Rrafte find in ihr in fortbauernber Bewegung und Thatigfeit. Bohl entbehrt fie ber außeren Ginheit, welche ihre mangelhafte Berfaffung ihr verfagt; auf eine uns heilbare Berriffenheit in ihrem Innern fcheinen bie vielen Rampfe hingumeifen, von welchen fie in ben neueften Beiten ber Schauplat gemefen ift. Allein fie hangt ben= noch in fich ungertrennlich jufammen, nicht allein burch ben gemeinsamen Biberftand, ben fle bem abermale bebroblich an fie beranbringenben Ratholicismus entgegens fest, fonbern burch bie Gemeinschaft bes fie belebenben

## Buftanbe ber protestant. Rirche Frankreichs. 907

Seistes und burch bie Uebereinstimmung in bem, was wirklich bas Befen bes Protestantismus ausmacht a). Wohl ift sie noch nicht wieder zu bem Reichthum und ber Tiefe bes Wiffens gelangt, burch welche sie sich einst auszeichnete, allein es äußern sich in ihr viele bedeutende Talente; bas wissenschaftliche Bedürfniß ist angeregt und sucht Nahrung, und manche nicht unerhebliche Bersuche sind bereits gemacht worden, um es zu befriedigen. Sie ist demnach sicherlich des Interesses würdig, mit welchem ihre Schwestern, denen ein glücklicheres Loos siel als ihr, auf sie hinblicken, und wird die hoffnungen, welche dies selben von ihr hegen, gewiß nicht täuschen.

a) Wir theilen feineswegs bie Meinung, welche vor Rurgem ein junger, burch feine Belehrfamteit ausgezeichneter frangofifcher Theolog, herr D. Scherer, in einer fleinen Schrift: De l'etat actuel de l'église réformée en France, Paris 1844, porgetras gen bat, bag es namlich in Frankreich nur noch einzelne reformirte Rirchen, aber feine Rirche mehr gebe, weil ben Reformirten, vermoge ihrer mangelhaften firchlichen Berfaffung. bie Rationalfnnoben und hiermit jebe bie Ginbeit ber Rirche vermittelnbe Centralbeborbe abgebe, und weil ber Unglaube brei Biertheile ber Rangeln in Befit genommen habe und burch bie Staatsbesolbungen erhalten merbe. herr Scherer icheint febr geneigt ju fenn ju glauben, bag vielem Uebel abgeholfen murbe, wenn bie Rirche es nur einmal über fich gewinnen tonnte. auf alle Unterftugung von Seiten bes Staates Bergicht gu leis ften, und bag bas beit ber Rirche noch vollftanbiger erreicht merben murbe, wenn bie Rationalinnoben wieber, nicht nur als abminiftrative, fondern ale bie Lehre und ben Glauben beftimmende Beborbe, ind leben treten und bas orthodore Betennt. niß gur unerlaglichen Bebingung ber Bulaffung gu jebem tirche lichen lebramte, ja fogar ber Theilnahme an ber firchlichen Bemeinschaft machen murben. Goldertei Acuferungen icheinen uns auf einer febr einfeitigen und oberflachlichen Betrachtung bes religiofen Buftanbes ber reformirten Rirche Rranfreichs und einer ganglichen Bertennung bes Beburfniffes unferer Beit gu beruben.

Bon bem religiösen Zustande in der lutherischen Rirche Frankreichs haben wir nur wenig Besonderes zu berichten. Auch in ihr fehlte es an mancherlei Bewesqungen und Rämpfen nicht; allein parallel laufend mit denjenigen, welche in der reformirten Kirche dieses lans bes, so wie in Deutschland und in der Schweiz stattsanden, bieten sie nicht viel Eigenthümliches dar.

Bereits por ber Revolution pon 1789 maren in ber genannten Rirche viele Beiftliche und gaien von bem ftrengen fymbolifchen Behrbegriffe abgefommen. Ein gemäßige ter Supernaturalismus, fich mehr ober meniger von bem alt-lutherifden Glauben entfernend, murbe nach und nach, befondere burch ben Ginflug, welchen Blaffig und Saff= ner mahrend ihrer langen Birffamfeit und burch bas wohlverdiente Unfehen, in welchem fie fanden, ausübten, gur herrschenden religiofen Denfungemeife. Doch fehlte es ju feiner Zeit an leuten, welche gerabe in Diefer Den. fungemeife einen argen Abfall von bem rechten Blauben Allein fie fanden meiftens ifolirt, und mo fie in Befellschaften jufammentraten, wie in Strafburg, blieben biefe im Dunfeln und verloren fich gewöhnlich in einen guweilen unschuldigen, zuweilen aber auch bedenflichen Dip. fliciemus.

Die feit 1815 fich allgemein verbreitende religiöfe Aufregung vermehrte in der elfaffer Rirche die Anzahl derjenigen, welche von dem Festhalten an dem symbolischen Lehrbegriffe alles heil abhängig machten. Raum waren bie evangelischen Gesellschaften in Genf und Paris gegrünbet, so bildete sich auch in Straßburg unter dem von beiden Städten her wirfenden Einflusse eine ähnliche Gesellschaft, als Zweigverein der pariser a). Zu gleicher Zeit entstand in Straßburg eine Capelle, an welcher ein Agent der evangelischen Gesellschaft von Paris, herr

a) Dieß gefchab im Jahre 1834.

Major, angestellt murbe .). Mit großer Digbilligung murben biefe Borgange von beinahe fammtlichen protestantifchen Beiftlichen Strafburge und bes Elfaffes aufgenom. men; es fehlte nicht an bringenben Borftellungen, burch welche man biejenigen, welche fich an bie Gpite ber evangelifchen Befellichaft und ber Capelle geftellt hatten, zum Burudtreten ju bewegen fuchte. Man machte fie aufmerts fam auf bie Reibungen, welche aus ihrem Unternehmen entspringen, auf ben Ceparatismus, in welchen fie geras Gie ließen fich nicht einreben und überthen murben. nahmen die Berantwortlichfeit für Alles, mas erfolgen wurde. Bas man vorausgefehen und vorausgefagt hatte, trat balb ein; gleichwie bie meiften ber von ber evangelifchen Befellichaft gegrundeten Capellen, nahm auch die ftrafburger eine feparatiftifche Michtung, indem in berfelben, im Biderfpruche mit aller firchlichen Befetgebung und Ordnung, die Gacramente verwaltet und alle Paftoralacte vorgenommen murben. Berr Dajor rechtfertigte fein Berfahren burch die Behauptung, bag bie Gacra. mente nur bann Rraft hatten, wenn fie von einem recht. gläubigen Beiftlichen vermaltet murben. Die Borfteber Diefer Auftalten fühlten, baß fie fich ju weit hatten fort. reißen laffen; fie hatten Befonnenheit genug, um eine rud. gangige Bewegung ju machen. herr Major murbe ente laffen, und bas Band, welches bie ftragburger evanges lifche Befellichaft an Die parifer fnupfte, aufgeloft. erflärte (im September 1839), bag man mit größerer Un. abhangigfeit ale bieber bie Arbeiten ber Befellichaft forts fegen werbe. 216 3med ber Gefellichaft murbe Aufrechts

a) Es verdient bemerkt zu werben, baß herr Major in bem baster Magazin für die neueste Geschichte der evangelischen Missiones und Bibelgesellschaften (Jahry. 1836. Nr. 83. S. 356.)
mitten unter den in heidenlandern wirkenden Missionaren, als
seinen Missionsposten in Straßburg habend, aufgeführt wurde
(unter Nr. 33. der dort eingerückten Aabelle).

haltung und Berbreitung ber reinen Lehre bes EvangeIiums und brüderliches Zusammenwirfen zur Belebung
christlichen Sinnes bezeichnet. Man versprach, daß man
in wohlgeordneter Berbindung mit ben anbern christlichen Bereinen Straßburgs und
im Frieden mit der bestehenden Kirche wirfen
wolle; doch solle die Gesellschaft ein Bereinigungspunkt werden, zum kräftigen Zeugnisse gegen
die vielen verderblichen Irrthümer, welche
leider in die christlichen Gemeinden eingebrungen sehen und barin Lauheit und Tob
verbreitet hätten. Uebrigens solle fortan die Sapelle keine Kirche mehr, sondern ein Bersammlungsfaal
zu gemeinschaftlicher Erbauung, ohne Altar, mithin auch
ohne Spende der Sacramente seyn.

hierburd nahm allerdinge bie Sache eine beffere Benbung; allein es blieb bennoch ber fchlimme Umftand übrig, bag bie ber alten lutherifchen Orthodorie Suldigenden auch fernerhin eine geschloffene Befellschaft mit einem eigenen Bethaufe bildeten und mit bem gleichen Gifer, wie ihren eigentlichen, öffentlich ausgesprochenen 3med, fo auch ihr Parteiintereffe verfolgten. Sarte Ausfälle ber Sprecher ber Befellichaft, verdammende Urtheile, zuweilen von ber Rangel berab, founten natürlich auf Die, gegen welche fie gerichtet maren, nur verlegend mirfen. Un einzelnen Reis bungen und Conflicten fonnte es baber unmöglich fehlen. Bohlweislich mifchte fich die obere Rirchenbehörde in Diefe Rampfe nicht, in ber hoffnung, bag mit ber Beit ber flame mende Gifer fich abfühlen und bag burch ben ftillen Ginfluß bes bie lutherische Rirche belebenden Gemeingeiftes bie Spaltung allmählich ausgeglichen und eine friedliche Berftandigung herbeigeführt werden murbe. Diefe Soff. nung mar auch nicht illusorisch. Rech befteht zwar bie evangelische Befellichaft Strafburge mit ihrer Separats capelle, allein weniger ichroff ale früher tritt fie benienigen entgegen, welche ben Befenntniffdriften ber Rirche feine unbedingte Auctoritat gufdreiben. Beleidigende Aude falle gegen Underebentende werben feltener vernommen. Die heftigen Ungriffe, welche ber Protestantismus in Strafburg und bem gangen Elfaffe in jungfler Beit von Geiten des Ratholiciemus erfuhr, haben bas Bewußtfenn ber Rothwendigfeit eines feften Bufammenhaltens aufs Meue gewedt. Wenn einige erfreuliche Unzeichen nicht trits gen, fo fteht zu ermarten, bag fünftighin eine noch größere gegenseitige Unnaherung fattfinden merde, mas bie Bes fonnenern auf beiben Geiten ficherlich munichen. gens ift nicht zu leugnen, bag auch die Rampfe, welche auf bem Boden ber lutherifchen Rirche Franfreiche gwifchen ben Confessionegläubigen und ben einer freieren Dentunad. meife Suldigenden ftattfanden, bagu beigetragen haben, bas religiofe Leben ju meden und ju ftarten. Sochft ruhmliche Spinptome beffelben find die vielen Unftalten und Bereine gu religiofen und wohlthatigen Zweden, welche in neueren Reiten in Diefer Rirche und namentlich in Strafburg ents fanden find, und von welchen mehrere in hoher Bluthe fteben. Unführung verdienen bie ftragburger und colmarer Bibelgefellschaften, wovon jene bereite 1816 ents fand und mehrere thatige Sulfegefellichaften gahlt. Reben einen Zweigverein ber parifer Miffionegefellichaft trat eine fir dliche Miffionegefellschaft, welche, um bie Miffonefache ber Ginfeitigfeit religiofer Parteien gu entreis fen und gu einer mahrhaft firchlichen gu machen, im Jahre 1836 gegründet murde, und beren Borftand aus einem geiftlichen und weltlichen Delegirten fammtlicher lutheris fcher Rirchen Strafburge befteht. Gine Befellichaft gur Epangelifirung ber in ben Dftdepartementen gerftreut les benben Protestanten ift 1841 gestiftet worden und hat bereits febr fcone Früchte getragen. Gine Pfarrwittmen. taffe, eine Gefellichaft für bie Penfionirung bienftunfahiger Pfarrer, eine andere für emerite Schullehrer find ebenfalls in neueren Zeiten durch freiwillige Beiträge gefiftet worben. Eine Privatwohlthätigfeiteanstalt, seit 1780 beflehend, wirft im Stillen ungemein viel Gutes. Die nach bem Muster von Brüggen bei Basel gegründete Anstalt zur Aufnahme verwahrloster Kinder auf dem Neuhof bei Straßburg hat eine sehr bedeutende Entwickelung gewonnen; noch jung, aber schon blühend ist eine Anstalt zur Bildung protestantischer weiblicher Dienstboten. Gleiches läßt sich von der seit zwei Jahren bestehenden Diakonissenanstalt sagen.

Die Paftoralconfereng, welche feit 1834 jahrlich in Strafburg jufammentommt und an welcher auch reformirte Beiftliche Untheil nehmen, erfreut fich fortbauernb eines allgemeinen Intereffes. Stets maltete ber Beift britberlicher Gintracht in ihren Berhandlungen. Gie bringt bie Beiftlichen aus ben verfchiebenen Theilen bes Glfaffes und beutichen Cothringens in Berührung und erhalt un. ter ihnen ben rechten Gemeingeift. Biele nubliche Unftale ten und Ginrichtungen find burch fie angeregt worben. Dhne gefetliche Auctoritat tragt fle bem Directorium bes Generalconfistoriums augeb. Confest, ihre Buniche und Borfchlage vor, welche, wenn fie wirflich für zwedbienlich erachtet merben, von biefer Behorde ine Berf gefett werben. Der Ratechismus, welchen fie auf ber Grund. lage bes in bem Großherzogthume Baben eingeführten ausarbeitete, brach fich in ber gangen lutherifchen Rirche bes landes Bahn; bas auf Auftrag von ihr vom Pfarrer Rifder verfaßte Bolfegebetbuch : Der Chrift vor Gott, hat bereits auch jenfeits bes Rheins Unerfennung gefun. ben. Bur Beröffentlichung ihrer Berhandlungen und Borfchlage hat fie ein eigenes, in zwanglofen Seften ericheis nendes Blatt unter bem Titel: Archiv ber ftrafburger Paftoralconfereng, gegründet, von welchem bereits zwei Lieferungen erfchienen finb.

Die lutherische Rirche Frankreichs wetteifert mit ber reformirten in Entwickelung eines gesunden, fraftigen, mahrhaft driftlichen Lebens und schreitet ruhiger und gemeffenern Schrittes voran zu bem ihr vorschwebenden schonen Biele. Möge der Gott des Lichtes und des Friedens fortdauernd über diesen Kirchen walten und ihre Bestrebungen segnen!

3.

Chriftus, das Cbenbild des unsichtbaren Gottes? (Roloff. 1, 15. 2 Korinth. 4, 4.)

Eine Frage an die christliche Theologie unserer Zeit. Von

D. Chr. S. Beiße.

In dem Rampfe, ben in unfern Tagen der driftliche Glaube, die gläubige Theologie mit dem Unglauben tämpft, ift bis jest Ein Puntt noch wenig zur Sprache gekommen; und doch ift es diefer Punkt, an beffen für bas Wiffenschaftliche bas Weltbewußten unferer Zeit befriedigender Erledigung ein nicht unwichtiges Moment für den Ausgang, für die Entscheidung dieses Kampfes zu hängen scheint. Ich meine die Frage über das Bershältniß, in welches sich die Haupts und Grundlehre des Christenthums, die Lehre von der Menschwerdung Gottes in der Person des Stifters dieser Religion, zu der durch

Copernicus umgestalteten Unficht bes Weltspftems ju ftellen hat. Seber ber Geschichte ber Beiftesentwidelung in ben neuern Sahrhunderten einigermagen Rundige weiß, welch bedeutenden Ginfluß bie allmählich gur Uebergeus gung ber gebildeten Belt gewordene copernicanifche Ent. bedung auf die Untergrabung ber ftrengen firchlichen Orthodorie auf die Entftehung und Berbreitung des Rationalismus geubt hat, ja wie fie fur nicht Benige geraderu bas enticheidende Moment bes Uebertritte von ber erfteren zum letteren geworben ift. Much mar gleich im Unfange die Rirche nichts weniger ale blind für die Befahr, Die ihr ober vielmehr Die ihrem bogmatifchen Gyfteme von jener Unficht brobte. Richt Die fatholifche Rir. che allein hat Bruno ben Rolaner (beffen gange Philofo. phie auf ber Unfchauung ber Unenblichfeit bes raumlichen Universums beruhte, melde bie Sprothese bes Copernicus in ihm gewedt hatte) auf ben Scheiterhaufen beforbert und Galilei jum Biberrufe gezwungen; auch in ber proteffantischen Rirche hat es noch bis in bas vorige Sabre hundert binein Glaubige gegeben, Die jene Unficht bes Beltipfteme mit ihrem Glauben Schlechthin unverträglich fanden. Und fonnte es mohl andere fepn, ba fich ja boch nicht leugnen laft, bag, zwar nicht ber driftliche Glaube felbft, aber boch ber bestimmte bogmatifche Muebrud, ben die Rirche bem Glaubeneinhalte gegeben hatte, aus bem Choofe einer Bildung hervorgegangen ift, die über bie Ausbehnung und Structur bes finnlichen Univerfums eine entgegengefeste Unficht hegte? Der Bufammenhang ber michtigften theologifchen Gragen über bas Berhaltniß Bottes ale Chopfer und ale Erlofer zu ber von ihm ge-Schaffenen Belt mit ben Unfichten über ben Umfang und bie Beschaffenheit Diefer Welt mußte nicht ber enge fepn, ber er ift, wenn man es mahricheinlich finden follte, bag bie Beantwortung, Die jene in ber firchlichen Dogmatit fanben, gang hatte unberührt bleiben tonnen von ben Bor-

aussehungen, die fich aus bem Inhalte biefer Unfichten ergeugen muffen. Dag immerhin bem mahren Chriften ber Glaube an die Menschwerdung Gottes in ber Perfon feis nes Erlofere fo feft und fefter ftehen, ale bie Bahrheit bes copernicanischen Beltspftems fammt ihren begründeten und miffenschaftlich vielleicht noch unbegrundeten Folges rungen : Diefer Glaube ift als folder nicht unmittelbar ibentisch mit feiner bogmatischen Begründung und Recht. fertigung. Dag aber bie lettere anbere ausfallen muß. wenn es gilt, fen es ben 3med und bie Bebeutung ber Menschwerdung Gottes ausbrudlich auf unfern Erbforper und bas Wefchlecht vernünftiger Befchopfe, welches ihn bewohnt, ju beschränfen ober eben fo ausbrüdlich Beibes auch über die möglichen Bewohner anderer Weltforper gu erftreden, ale wenn von vorn herein biefe Möglichfeit gar nicht in Betrachtung fommt, bieß wird fein Besonnener in Abrede fellen. Richts natürlicher alfo, ale bag ju einer Beit, ba man noch nicht, ober nicht genügend, gwischen bem Glauben ale foldem und bem bogmatifchen Gufteme bes Glaubens unterscheiben gelernt hatte, burch eine Ente bedung, welche fur bas Guftem bie Rothwendigfeit einer theilweifen Umgestaltung, einer Abanderung vielleicht nur in Borten und Musbruden herbeiführt, auch ber Glaube gefährbet icheinen mußte, und bag gar Manche berer, bie fich burch biefe Entbedung mit bem geltenben Glaubende inftem in Biberfpruch gefest fanben, fich baburch gum 216. fall auch von bem Glauben verleiten ließen.

Man hatte erwarten können, daß bei dem Werke der neuen Belebung des christlichen Glaubens, der Wiederhersstellung und Berjüngung der Glaubenslehre, an welchem die evangelische Theologie seit einigen Jahrzehnten arbeistet, dieser Punkt vor vielen andern zur Sprache kommen und sich zum Gegenstand einer lebhaften Erörterung gestalten würde. Dennoch ist dieß noch nicht eben häusig gesschehen, und zwar, so viel ich sehe, aus einem zwiesachen Theol. Stud. Jahrg. 1844.

Grunde. Der erfte ift, bag berjenige Theolog, beffen Ginflug und Unfeben in ber neuern evangelifch : theologischen Schule unftreitig bas größte und verbreitetfte ift, ber noch immer nicht mit Unrecht ale bas eigentliche Saupt biefer Schule betrachtet wird, baf Schleiermacher in ber eis genthumlichen Geftaltung fein es Standpunfte gute Grun. be fand, biefe Frage ale abgethan ju betrachten. Schleier. macher fteht in Diefem Punfte, wie in fo manchem andern bem philosophischen Rationalismus naber, als viele feiner Genoffen und Rachfolger. Er hat neben manchen anbern, einer burchaus rationalen Beltanficht angehörenben Boraussehungen auch bie bes copernicanischen Beltfpftems und ber Folgerungen, welche man gemeinhin an baffelbe gu fnupfen pflegt, ausbrudlich in fein Lehrgebaube aufgenom. men a), und biefes lehrgebaube fomohl überhaupt, als nas mentlich auch in bem Urtifel von ber Menschwerdung Gots tes in Chrifto, ber befanntlich bei ibm eine von feiner alten imbolifchen Bestalt abweichende Raffung hat, mit ftrenger Folgerichtigfeit jenen Boraussebungen angepaft, ift aber leicht erflärlich, wie auch von ben Unhangern und Nachfolgern bes berühmten Theologen gar manche, in ih. rem Bestreben, ber altern, rechtglaubigen Dogmatit mieber naher zu treten und ihrem Inhalte in größerem Umfange, ale Schleiermacher, fein Recht werben gu laffen, es nicht fogleich bemertten, wenn fie auf bem Wege biefer Bieberannaberung mit einer ober ber anbern ber Boraussehungen Schleiermacher's in Wiberfpruch geriethen. fonbern um biefe Borausfegungen, bie fie einstweilen eben fo fehr für ihr eigenes Enftem, wie für bas ihres Borgan. gers, gelten ließen, unbefümmert blieben. - Durch biefen

a) Ramentlich in ber Lehre von ben Engeln, wo er bekanntlich bas Beburfniß, welches jum Glauben an fie getrieben, als beseitigt ansieht "burch bie uns jest geläufige Boraussesung, bas bie Weltkörper größtentheils ober alle mit nach verschiebenen Stufen beseelten Besen erfüllt fenen."

Grund wird jedoch ein zweiter nicht ausgeschloffen, ber freilich aans anderer, ja entgegengefetter Urt ift, fo bag bas Bufammenwirfen beiber in bem nämlichen Refultate etwas Parabores haben murbe, wenn man nicht mußte, wie in einem Refultate negativer Urt, wie bas, von bem bier bie Rebe ift, gar leicht auch bie beterogenften Dotipe gufammentreffen tonnen. Babrend nämlich bie neuere gläubige Theologie in Schleiermacher's Lehrgebaube einen Anlag fand, Die Borausfegungen bes mobernen Rationas liemus auch ale bie ihrigen zu betrachten, fo fand fie gleichzeitig in berjenigen Philosophie, Die neben Schleier. macher und gum Theile durch Schleiermacher's Bermittes lung, Ginfluß auf fie zu üben begann, ber ichelling. hegel'ichen, Unlaffe ju ber gerabe entgegengefetten Das copernicanische Beltfuftem fonnte Borausfegung. burch biefe Philosophie freilich nicht umgeftogen werben, mobl aber murbe burch fie bie Confequeng in Rrage geftellt, an ber früher nicht leicht Jemand ju zweifeln magte, bag ber Unenblichfeit bes raumlichen Univerfume, in Die uns bie Entbedung bes Copernicus ben Blid geöffnet bat. auch eine Unendlichkeit bes felbftbewuften Beifteslebens auf jeder einzelnen ber Belten, Die jene raumliche Unenb. lichfeit umichlieft, entfprechen muffe. Es mar feinesmeas ausschlieflich ober auch nur gunachft bas religiofe Intereffe, bas Intereffe bes driftlichen Offenbarungeglaubens, von bem geleitet, jene Philosophie gegen biefe beliebten Rolgerungen aus ben großen Thatfachen ber neuern Aftronomie Ginfprache erhob; es mar vielmehr ein Intereffe, welches bem driftlichen Glauben ale ein ihm ganglich frembes, ja gerabeju miberftrebendes ericheinen muß. 3mar, ob Schelling's Meußerung in bem Untwortefchreiben an Efchenmayer (Beitfchr. v. Deutschen für Deutsche, Murnberg 1813. Sft. 1.), bas Dafenn ber Bewohner frember Weltförper fen benn boch noch nicht fo fchlechthin außer 3meifel gefett, benn Gott liebe ja befanntlich, bas Rleine

ju erheben, einen mit bem driftlichen Dogma beffer vertrag. lichen Ginn haben fonne, moge hier bahingestellt bleiben. Bon Segel aber wird es fein feines Syftems Rundiger vers fennen, bag, wenn auch er folches Dafenn in Abrede ftellt. ja wenn er es recht gefliffentlich barauf anlegt, ben Glauben baran ale einen abfurden und lächerlichen erfcheinen ju laffen a), er bieß in feinem andern Intereffe thut, ale in bem Intereffe feiner Lehre von ber Immaneng bes absoluten Beiftes in bem Menfchengeifte und von bem abfoluten Biffen, welches in Folge biefer Immaneng ber Menfchengeift von Allem, mas baift und eriftirt, befigen foll. Richtebes ftoweniger hat es nicht an Golden gefehlt, bie im Intereffe ber alten fymbolischen Orthoborie von biefem Philosophem Befit ju ergreifen eilten; und wir feben neuerbinge gerade bie "rechte Seite" ber Unhangerschaft bes berühmten Philosophen besonders eifrig, in diefem Duntte die begel's fche Orthoborie ju mahren, für beren Bufammenftimmen mit ber firchlichen fie eben hierin eine Burgichaft ju finben meinen, mahrend ein Theil ber "Linfen" (Strauf, Batte u. f. w.) fich in Bezug auf benfelben Punft von dem Meifter abgewandt hat und ju bem rationaliftifchen Glaus ben gurudgefehrt ift. Much andere Philosophen von unzweibeutiger Unhanglichfeit an ben Glauben ber Rirche, wie Steffens, haben fich zugleich im religiöfen, wie fie es verftehen zu muffen glauben, und im philosophischen Intereffe gegen ben gleichartigen Unfpruch anberer Beltforper auf die geiftige Bedeutung, welche unfer Erdforper bat. ausgesprochen b), und mas von Schelling's neuefter Philosophie im Publicum verlautet, läßt nicht erwarten,

a) Ift ja boch nach seinem Ausspruche bie Unendlickkeit ber Sternwelt nur ein "Lichtausschlag, eben so wenig bewundernswürdig, wie ein Ausschlag am Menschen, ober als die Menge von Fliegen," (Borlesungen über die Naturphilosophie. Werke 1866. VII, erste Abtheilung, S. 92., vgl. S. 461.). b) Bal. besonders Steffens, Religionsphilosophie I. S. 204 f.

bag fle fich foldem Unfpruche gunftiger erweisen wirb. -Unter biefen Umftanden fonnte es fich leicht ereignen, baß manche Theologen, Die, wenn fie fich gwifden Schleiermas der's und Segel's Borausfegungen laut hatten enticheiben follen, vielleicht in Berlegenheit gerathen maren, bie Sache auf fich beruhen liegen, ober, je nachdem es tam, ftillschweigend fich balb ber einen, balb ber anbern biefer Borausfegungen annaherten. Unbere, Die vielleicht mit einer entschiedeneren Unficht hervorgetreten maren, wenn fie es noch mit bem alteren Rationalismus zu thun gehabt hatten, beffen Polemit gegen die firchliche Orthoborie gerade in biefem Thema einen ihrer vornehmlichen Musgangepuntte hatte, fanden feine Beranlaffung, folches gu thun, nachbem neuerbinge in bie vorberften Reihen ber Opposition gegen die Bestrebungen ber gläubigen Theo. logie an bie Stelle jenes Rationalismus bie hegel'iche Philosophenschule getreten ift, bie entweder geradezu in Diefem Punfte mit ber alten Orthodoxie gemeine Sache macht, ober boch, fen es aus Dietat gegen ihren Meifter ober im Gefühl ihrer Schmache, ba, wo fie von biefem Deifter verlaffen ober von ihm abgefallen ift, es vermeibet, biefen Dunft ju berühren ober auf ihn ein besonderes Bewicht zu legen.

Es fragt fich aber, ob nicht eben biefer Umstand, diefes überraschende Entgegenkommen ber philosophischen Speculation mit Zugeständnissen, die man gar nicht von ihr erwartet hätte, die von ihr auch nur zu begehren die Theologie sich nicht nur im älteren Nationalismus, sonbern auch noch bei Schleiermacher gar nicht mehr beikommen ließ, ob nicht gerade dieß die Theologen, die es aufrichtig mit dem Christenthume meinen, bedenklich machen muß, auf diese Voraussehungen hin einen Bund mit der Speculation einzugehen, ob die Theologen nicht gerade hierin die Ausstragehen, au einer ernsten selbstständigen Erwägung bieser Voraussehungen erblicken sollten. Timea

Danaos et dona ferentes, hat Schleiermacher ber mobernen Speculation in Bezug auf alle bergleichen Gefchente jugerufen; hatte er bie fonberbare Liberalitat berfelben in biefem Duntte abnen fonnen, er murbe biefen Buruf mobl mit noch gesteigertem Rachbrucke wiederholt haben. Bie, wenn Diefe anscheinende Liberalität nur eine neue Lochweise mare. ber driftlichen Theologie porgezeigt, um fie befto ficherer in ben Schlingen bes Mantheismus zu fangen? Es verfteht fich, baf, inbem ich fo frage, ich bamit nicht bie eingelnen murbigen Manner meine, bie, jeber von feinem eigenthümlichen Standpunfte aus, ohne 3meifel mit aufrichtigfter Uebergeugung fich ber Bestätigung freuen, melde Die Boraussehungen ber alten driftlichen Dogmatit foldergestalt burch bie Speculation erhalten haben fol-3d fpreche nur von bem allgemeinen Buge eines Theils ber modernen Speculation nach pantheiftischer Richtung, beffen Ginfluffe fich, wie fein Runbiger in Abrede ftellen wird, in vielen Rallen auch Golche nicht entledigen fonnen, beren perfonliche Denfart einer ans bern Richtung angehört. Gben aber mas biefes Mugemeine betrifft, fo liegt ber Busammenhang jener Reaction gegen ben rationalen Glauben an eine über bas gange finnliche Universum verbreitete geiftige Schöpfung, jener bem rechtgläubigen Dhre fo einschmeichelnd flingenden Res be, bag bie Erbe, bie mir bewohnen, gwar nicht mehr mit bem früheren findlichen Glauben ale ber finnliche Mittel. punft bes Universums betrachtet merben fonne, mohl aber, baß fie noch immer ale beffen geiftiger Mittelpunft gu betrachten fen, mit ben pantheistischen Tenbengen, wie bereits angebeutet, fo offen vor Augen, fo vermißt man fo gang und gar jeden andern miffen ich aftlichen Grund, ber die bem Chriftenthume noch entfremdete Philosophie zu jener Reaction batte veranlaffen fonnen, baf es obne Zweifel ale gerechtfertigt erscheinen wird, wenn aufriche tige Befenner bes driftlichen Theismus Unftand nehmen, hier fogleich einzuschlagen, fo lodend auch immer ber Schein fombolifcher Rechtglaubigfeit fenn mag, ber burch foldes Ginfchlagen zu gewinnen mare. Dag Gott, nach. bem er die Schöpfung einer Rorperwelt über die Unend. lichfeit bes Raumes erftredt, Die geiftigen Gegnungen, Die allein biefer Schöpfung einen Berth gu geben vermöchten, für einen unendlich fleinen Theil biefer Scho. pfung guructbehalten hatte, bieg fieht benn bod, wenn man nicht eine völlig grund : und vernunftlofe Billfur barin erbliden will, einer Dhnmacht bee gottlichen Gdo. pfermillene, einem Gebundenfenn bes göttlichen Gelbfibes mußtfenns an jenen fleinen Theil bes großen Beltgans gen fo ahnlich, bag ber besonnene Chrift fich gewiß gu folder Unnahme nur bann entichließen wird, wenn er in ber gottlichen Offenbarung gang unwiderstehliche Grunde, bie ihn bagu nöthigen, gefunden hat. Bas gur Unterftugung ihres zweideutigen lehrfages von bem "geiftigen Mittel. punfte", ben bie Schöpfung in unferm Erbballe habe, manthe Philosophen beibringen, die angebliche Richtigfeit bes Raumbegriffe fammt bem in ber Form bee Raumbegriffe ober ber raumlichen Meuferlichfeit Gefegten, alfo bes Rörperlichen, bes Ratürlichen - ber Dichterfpruch, bag bas Große nicht im Raume mohne, - bas geht ben Chriften nichts an. Der Chrift fann fich bei ber Uneis nigfeit, bei bem noch immer fortbauernden Streite ber Philosophen über biefe Dinge, von benen Ginige bas gerade Wegentheil behaupten, fürerft nur an ten gefunden Menfchenverstand halten und ber gefunde Menfchenver. ftand lehrt ihn, bag, mo außerliches, forperliches Dafenn ift , ba auch Plat fur eine geiftige Schöpfung mar, und bag, wenn bennoch diefer Plat, mit alleiniger Ausnahme unfere fleinen Erbballe, unbenutt geblieben ift, bieg aus feinem andern Grunde fo feyn fann, ale meil Gott ihn entweder nicht benuten wollte, ober nicht fonnte. - Minder beleidigend gegen die Borftellungen

ber natürlichen Bernunft von ber Bute und ber Allmacht bes Schöpfere ift allerdinge bie Tenbeng einiger neuern religio. fen Forfcher, benen von naturmiffenschaftlicher Geite ber befondere burch ben eben fo geiftvollen ale frommen G. S. v. Schubert in die Band gearbeitet wirb, welche bie Entbedungen ber neuern Affronomie über bie Lichtnebel bes Rirfternhimmele, über Doppelfterne u. f. w. gu ber Sp. pothefe zu benugen fuchen, bag bie Organifation ber jenfeitigen Beltfofteme überhaupt eine gang anbere fenn muffe, ale bie bes unfrigen, und gwar eine folche, welche nicht Befchöpfen von grober, irbifder, fonbern nur von einer feinen, atherischen Leiblichfeit Raum gibt. Daburch nämlich meint man für bie Uebereinstimmung mit ben Borausfegungen bes Chriftenthums bief gewonnen zu haben, baf man ben Rirfternhimmel ale ben Schauplat für Die Belt ber Engel und himmlifden Beerfchaaren vorftels Ien fann, welche einer Erlofung burch ben Menfch geworbes nen Gotteefohn weder bedurfen, noch auch der Schrift gufolge bei ihr betheiligt find, mahrend bagegen bie Beileords nung, welche fich auf biefe Menfchmerbung begründet, aus. fchlieflich unferer Erde und bem fie bewohnenden Men. fchengefchlechte porbehalten bliebe a). Allein auch bei biefer Sppothefe bleibt boch immer ber Unftog, bag, wenn ber Schrift zufolge bie Theilnahme an Diefer Beildordnung als eine Erhöhung auch über bie Engel angefehen merben muß, auch fo noch für unfere Erbe burch biefelbe Betrach. tung, burch welche fie auch in qualitativer Beziehung weit unter bie Berrlichkeit jener Lichtwelten erniebrigt gu merben icheint, gerade umgefehrt eine absolute Bevorzugung

a) Ich verweise, was die Litteratur bieser Unsicht betrifft, auf bas gut geschriebene Buchlein: Die Aftronomie und die Bibel, von I. D. Kurt (Mitau 1842), bessen Bersasser, hauptsächlich von Schubert's Darstellungen ausgehend, die dort gegebenen Data zu einem auseitig begründeten Resultate zu verarbeiten sucht.

in Anfpruch genommen wird. Mag man immerhin aus Schrift und Bernunft beschönigende Motive für solche Besvorzugung zusammensuchen, so werden doch unbefangene Betrachter stets um so mehr den Kopf dazu schütteln, je weniger die Astronomie wirklich zwingende Gründe darbiestet für die Annahme einer gänzlichen Ungleichartigkeit unsserer Erde von allen übrigen Welten innerhalb und außershalb unseres Planetenspstems, und je weniger das, was man in physitalischer und astronomischer hinsicht für die angeblich bevorzugte Stellung sowohl dieser Erde in unserm Planetenspsteme, als auch dieses Planetenspstems selbst in dem Universum allenfalls vorbringen kann, für mehr als eine höchst unsichere Vermuthung zu gelten die Berechtigung hat.

In biefem Ginne nun ift es, bag ich, miffen ich aft. lich überzeugt, wie ich es bin, ober zu fenn glaube, von ber Unhaltbarfeit ber Grunde, welche bie Philosophen an ihrem Theile für bie Bebeutung ber Erbe ale geiftigen Mittelpuntte ber Schöpfung überhaupt vorzubringen vermogen a), ale Chrift, ale Befenner bee von mir fo aus philosophischen Grunden, wie aus Brunden driftlicher Religiofitat für bas allein mabre Guftem erfannten The. ismus, an bie evangelische Theologie unferer Tage bie Rrage ju ftellen und die Bortführer berfelben gu ihrer gründlichen Beantwortung aufzufordern mir erlaube: ob in ber göttlichen Offenbarung, in ber Quelle biefer Offenbarung, welche Die evangelische Rirche für bie allein lautere anerkennt, in ber beiligen Schrift, zwingende Grunde für bie Unnahme vorliegen, bag unfer Erbforper, als ausschließlicher Schauplat ber Mensch.

a) Ich barf, was biese Unhaltbarkeit betrifft, auf meine philosophischen Schriften, insbesondere auf die neueste: "Das philosophische Problem der Gegenwart, Leipz. 1842," verweisen.

werbung Gottes, ber geiftige Mittelpunft bes Universums fen. Bon Beweifen ber Urt, mie man fle ehemale aus bem Buche Jofua u. f. w. fur ben Unfpruch ber Erbe, nicht nur ber geiftige, fonbern auch ber forperliche Mittelpunft bes Universums gu fenn, gu entnehmen pflegte, fann jest natürlich auch in ber Theolos aie nicht mehr bie Rebe fenn. Ge fann fich vielmehr nur um bie Raffung bes Begriffe ber Menschwerdung Gottes in Chrifto handeln, und die Frage ift fo gu ftellen: ob die Schrift, richtig verftanden und richtig ausgelegt, nur eine folche Raffung julagt, burch welche Die Doglichfeit, bag Gott fich ben Gefchlechtern vernünftiger Bewohner andes rer Beltforper auf entfprechenbe Beife einverleibt, ause gefchloffen wird. Much unter ben alteren Theologen, mels de fich bem copernicanischen Gufteme um feiner fur ben driftlichen Lehrbegriff gefährlichen Confequenten willen widerfeten ju muffen meinten, maren gemiß manche ehrenwerthe Manner, bie weniger burch ben anfcheinenden Biberfpruch jenes Enfteme gegen ben Buchftaben einzelner Schriftstellen, folder, welche ben Standpunft ber bamals geltenben Unficht bes finnlichen Universums gu bem ibe rigen machen, ale burch die ibnen unübermindlich bunfenbe Unvereinbarfeit ber Unnahme einer über bas Gefdlecht ber Menfchen fich hinauserftredenden Beiftesichöpfung mit bem Glauben an bie Menschwerdung in Chrifto fich gu biefem Biberfpruche bewogen fanden. Bas aber bamale eines ber Motive mar, bas ift jest ohne 3meifel bas alleinige Motiv, wodurch die driftliche Theologie fich möglicherweise noch verhindert finden fonnte, in eine Borausfegung einzustimmen, die ihr in jeder andern Sinficht, ba fie in fo überschwänglichem Dage, wie nicht leicht eine andere, gur größern Berberrlichung Gottes bient, nur willfommen fenn mußte.

Ich gedachte im Obigen des berühmten Rorpphäen ber neuern evangelischen Theologie und ermähnte, daß

er pon feinem Standpuntte aus biefe Frage ichon beants wortet hat. Beldes Moment ber Lehre Schleiermacher's es mar, bas ihn über bie Scrupel Anderer, welche fich gleich ihm mit aufrichtiger Ueberzeugung gu ber Lehre von ber Menschwerdung Gottes in Chrifto befennen, hinaus: half, wird jeder ber lehre des großen Theologen Rundige leicht entbeden. Es mar bie eigenthumliche Stellung und Bebeutung, welche in feinem Lehrbegriffe die Ibee bes Urbildlichen in ber Perfon bes Erlofere einnimmt. Bie weit auch diefe 3bee erhaben fenn mag über die gemein rationaliftifche Borftellung einer blog vorbildlichen Bedeutung Diefer Perfon, - und Schleiermacher felbft bat fich befanntlich auf bas Rachbrudlichfte vermahrt gegen eine Bermechelung biefer zwei Begriffe, bes Ur bil. bes und bes Borbildes, - fo viel hat fie jedenfalls mit biefer gemein, bag auch burch fie aus dem Begriffe ber Ders fon Chrifti bas Erclufive entfernt wird, welches in bem firchlichen Terminus ber Menschwerdung Gottes allerbinge ju liegen fcheint. Wird Chriftus vor Allem als bas Urbild ber Menschheit gefaßt a); wird eben in biefe feine Urbildlichfeit, wie es burch Schleiermacher auf bas Une ameideutiafte gefchieht, bas Genn Gottes in ihm gefest, bas Ginwohnen Gottes "in bem hochften Ginne, in melchem überall Gott in Ginem fenn fann"; ift alfo, "mas ben Erlofer ale folden conftituirt" nichte Unberes, ale "eine folche Ginwohnung bes höchften Wefens im Bewußte fenn, welche ale bie reine Thatigfeit Gottes in ber menfche lichen Ratur angeseben merben fann": nun, fo fallt jedes Bebenten meg, welches une verhindern fonnte, ben Beariff bee Erlofere in biefem Ginne, alfo ben Begriff einer burch bie reine Thatigfeit Gottes in ihr gur urbildlichen für eine gemiffe, ber menschlichen entsprechenbe Dafennes

a) Das "Urbild ber Gott wohlgefälligen Menschheit" ift Chriftus betanntlich schon von Kant (Religion innerhalb ber Grengen ber bloßen Bernunft, zweite Aufl. S. 174.) genannt worben.

fpbare conftituirten Derfonlichfeit auf gleiche Beife vervielfältigt zu benten, wie wir biefe Spharen felbft verviel. fältigt zu benten burch ben ermeiterten Blid in bas finnliche Universum veranlagt find. 3ft boch nach Schleiermacher's Darftellung, allgemein betrachtet, in bem eigenen Befen ober Begriffe Gottes fein Grund vorhanden, ber es undenfbar machte, bag auch innerhalb einer und berfelben Dafennefphare, 1. B. alfo ber menfchlichen, bas Urbilb. fatt nur in einem Inbividuum, welches baburch für bie andern jum Erlofer wird, in ber gangen Rulle ber Inbivibuen, welche biefe Gphare umfaft, in jedem einzel. nen in gleicher Reinheit und Bollftanbigfeit, wie in jenem Ginem, verwirflicht fev. Daf Goldes fich in ber Das fennesphäre, welcher wir angehören, nicht fo verhalt, bag innerhalb bes menfchlichen Befchlechts, in jedem einzelnen Gliebe biefes Befchlechte bas Gotteebewußtfenn (b. b. nach Schleiermacher bas Genn ober Ginwohnen Gottes im Bemuftfenn) burch bie Gunbe getrübt ift, und es bier einer zweiten Schöpfung bedurfte, wenn ein von biefer Trübung reines Individuum, ein Erlofer bes menfchlichen Befchlechte von ber Gunbe auftreten follte: bieg tann Schleiermacher nur ale einen Erfahrungefat aussprechen wollen. Es ift ein Erfahrungefat, ber ju ben Grundvoraussegungen bes Chriftenthums gebort, und burch beffen Unerfennung bie chriftliche Frommigfeit bedingt ift, aber feinedwege ift es ein Sat, ber aus ber 3bee Gottes an und für fich felbft, fo wie Speculation und Chriften. thum fie benten lehren, ale logifch nothwendige Rolges rung fich ableiten ließe. Um fo meniger burfen mir in Schleiermacher's Ginn Unftand nehmen, von Dafennefpharen, bie in bas Bereich biefer unferer unmittelbaren Erfahrung nicht eingeschloffen find, Die gleichmäßige Moglichfeit gelten zu laffen, fomohl baß Gott fich bort in entsprechender Beife, wie unter bem Menschengeschlechte, burch bie urbilbliche Perfonlichfeit eines Erlofers, als auch

felbft, bag er fich in noch vollfommnerer Beife burch eine allgemeinere Bermirflichung bes Urbilbes, ohne Trubung burch Gunde, in allen geiftigen Befchöpfeneiner bestimms ten Dafennefphäre offenbart haben tonne. - Ronnte nach Schleiermacher's Darftellung ber Glaubenelehre noch ein Zweifel barüber fenn, bag bieg in ber That feine Meinung mar, - fo murbe biefer 3meifel gehoben burch eine Meußerung, auf bie ich um bes pragnant Charaftes riftifchen willen, welches in ihr liegt, und weil fie an eis nem Orte fieht, wo fie leicht überfeben wird, hier aus. brudlich hinzuweifen für angemeffen halte. In ber Erflarung ber Stelle bes Rolofferbriefe 1, 15-20. wirb bas Prabicat πρωτότοκος burch πρωτότυπος umschries ben und gefagt, bag Chriftus baburch ale ,in bem gane gen Lebensgebiete bes menfchlichen Beiftes bas urfprung. liche Abbild Gottes" bezeichnet werbe; es gefchehe bieß aber, "weil er fich gu biefem Difrotosmus gerabe fo verhalt, wie Gott gur Belt über. haupt a)." - Das "Lebensgebiet bes menfchlichen Beis ftes," ber "Welt überhaupt" gegenüber ale einen "Dis frotosmus" bezeichnen zu wollen, tonnte freilich wohl nicht in ber Abficht bes Apostele liegen; um fo charafteriftifcher ift es aber für Schleiermacher's Standpunft, wenn er fich biefer Wendung bedient, um ben Ginn bes Apoftels ins Rlare ju bringen.

Es leibet wohl teinen Zweifel, bag biefe Seite ber Lehre Schleiermacher's im wesentlichsten Zusammenhange mit bemjenigen steht, was bem theologischen Systeme biesses Mannes seine große Bedeutung für die Gegenwart und gewiß noch auf lange Zeit hin für die zukunftige Entwickelung der Theologie gegeben hat. Denn nur durch Ansichten, wie die hier erwähnte, ist es dem außertheolos

\*

a) Aheolog, Stubien u. Kritiken 1832. S. 525. Schleiermascher's sammtl. Werke I, 2. S. 849.

gifchen Gelbft = und Beltbewußtfenn unfere Zeitalters möglich geworben, fich und feine eigenen Borausfegungen in Diefem Spfteme in folder Beife wiebergufinden, wie es gefchehen mußte, wenn bas Syftem gerabe bie eigenthumliche Stelle und Bebeutung, Die ihm wirflich ju Theil geworben ift, gewinnen follte. Das ichleiermacher's fche Enftem ift fein folches, welches burch eine populare, leicht fagliche und unmittelbar bas Gemitt ansprechenbe Behandlung ber emigen, emig in bem fittlich religiöfen Bedürfniffe ber edleren Menschheit einen bereiten Boben findenden Glaubenemahrheiten des Chriftenthume fchnellen Gingang gewinnen fonnte. Much ift es, obgleich burch feinen Urheber auf eine Grundlage ber ftrengften philofophischen Speculation erbaut, boch nicht ein foldes, meldes burch biefe Speculation fich eine Bahn in ben Bemuthern feiner Zeitgenoffen hatte brechen tonnen. Schleiermacher's Philosophie, beren er fich befanntlich Begrundung feines bogmatifchen Lehrgebaubes fogar gefliffentlich, wiewohl nicht eben mit Erfolg, ju entaußern fuchte, ift an Popularitat weit hinter andern gleichzeitis gen Philosophien gurudgeblieben, und bei weitem nicht alle betennen fich gu ihr, Die feine theologifchen lehren annehmen ober auf fich mirten laffen. Das große, überaus folgenreiche Berbienft biefer Lehren besteht vielmehr bas rin, querft für ben driftlichen Glaubeneinhalt eine Korm gefunden ju haben, welche bem mobernen Bewuftfenn Die Audficht eröffnet, Diefen Inhalt in feinem gangen Umfange ober menigstene in weit größerm, ale ber rationaliftifche Entleerungeprocef einer frühern Beit bavon übrig gelaffen hatte, mit fich felbft und mit feinen eigenen, burch bie intellectuelle und afthetifche Bilbung ber letten Sahrhunderte gewonnenen Borausfegungen verfohnt gu finden. Daß ju biefen Borausfetungen auch bie, bem erweiterten Blide über bas finnliche Univerfum entfpredenbe, Bahricheinlichkeit eines weiteren Umfangs auch

ber geiftigen Schöpfung ju gahlen ift, bieg wird fich Reiner verleugnen, beffen Ginn nicht entweber in bie Boraussehungen ber alten Buchftabenorthoborie befangen geblieben, ober von bem fünftlichen Gewebe ber porbin ermahnten neuern Speculationen umftrict worden ift. Rur. mahr, jeder in dem allgemeinen Bildungeelemente, in ber geiftigen Utmofphäre ber neuern Jahrhunderte Auferzogene muß fich, um bem fo allgemein und gewiß nicht ohne Recht, auch vom religiofen Standpunfte aus, verbreiteten Glauben an eine über bie engen Grengen unfers Erbballe fich hinauserftredenbe Beiftesichöpfung entfagen gu tonnen, auf eine ober bie andere Beife erft fünftlich hinaufgefdraubt haben ju jener Benugfamfeit, melde unfern Boreltern bis gur Entbedung bes Copernicus gang natürlich mar. Dem unbefangenen, geraben Sinne bes über Die raumliche Unendlichfeit bes Universums Une terrichteten wird ber 3mang gu einer gleichen Genugfam. feit nicht nur als menfchlichermeife unerträglich, fonbern felbft als unfromm, mo nicht gar als gotteelafterlich erfcheinen. Es gehört baber zu ben charafteriftischen und gerabe in ber Begiehung und nach ber Geite bin, nach melder Die ichleiermacher'iche Glaubenelehre gu mirten bestimmt mar, wichtigen und heilfamen Bugen biefer lehre, menn fie auch in biefem Dunfte bem modernen Beltbes mußtfenn fein Recht angebeiben lieft, wenn fie in ihrem epochemachenben Beftreben, Die alte große Behre von ber Menschwerdung Gottes wieder ju Ghren ju bringen, eine folde Wendung für fie auffand, nach welcher eine Berfohnung berfelben mit ben Borandfegungen bes modernen Bewußtfenns jest nicht mehr ale unmöglich erfcheint.

Db nun freilich burch Schleiermacher's Lehre von ber Urbildlichkeit Chrifti bem mahren Sinne ber chriftlichen Lehre von ber Menschwerdung Gottes in Chrifto, nicht bloß nach ihrer symbolisch bogmatischen, fondern allerbings auch nach ihrer biblischen Gestaltung, eben so voll-

ftanbig genugt werbe, wie ben rationalen Borausfebungen bes mobernen Bemuftfenns, ift eine Rrage, bie nicht gang fo leicht zu beantworten fenn burfte, wie jene Bas einer bejahenden Untwort pornehmlich ents gegensteht, bas ift nicht fowohl ber Umftanb, ber gwar manchen ftrengeren Unbangern ber alten fombolifchen Dog. matit immerbin ale bebenflich erscheinen mag, bag burch fle Chriftus auch nach feiner Gottheit bem Menfchen nas ber gerüdt mirb, ale es nach ber gewöhnlichen Auffaf. fung ber Rall mare, ober mit anbern Borten, baf ber Unterschied zwischen ihm und ben Menschen, ber ibn jum Cohne Gottes, jum herrn und Erlofer ber Meniche beit macht, ber Unterschied bes pollfommen reinen und bes burch bie Gunde getrübten Bewußtfenns baburch bie Benbung erhielt, als fep er in ber That mehr nur ein quantitativer, ale, mas er fenn foll, ein qualitativer und fpecififcher. Denn bei unbefangener Ermagung ber fchleiermacherichen Unficht wird man finden, daß bie Rabe, in welche fie mittelft ihres Begriffe ber Urbildlichfeit bas Bottliche in ber Derfon Chrifti zu bem Menschlichen fomohl in biefer Perfon, ale außer berfelben bringt, feine größere ift, ale bie burch bie Schrift felbft in bem Beariffe ber vlodeola und fo manchen anbern ahnlichen Bestimmungen, welche gleich biefer eine reale Theilnahme ber echten Rachfolger Christi an bemjenigen, mas in Chris ftus felbft bas Moment feiner Gottheit, feiner gottlichen Sohnichaft ausmacht, lehren. Das eigentlich Bebenfliche ift vielmehr bie Unflarheit bes Bufammenhange, in welchem bas bem Erlofer gegebene Prabicat ber Urbilblich. feit zu bem Begriffe Gottes fteben foll, wie er von Schleier. macher feinem Lehrbegriffe jum Grunde gelegt wirb. 3ft biefer Busammenhang ein folder, ift bas Ginmobnen Gottes in dem Erlofer, welches biefe feine Urbilblichfeit begrunden foll, ein folches, welches genügt, um Gott ben Menschen in bem Sinne ju offenbaren, wie ber driftliche,

ber biblifche Begriff ber Offenbarung, die in Chrifto aes fcheben ift, es verlangt? 3ft wirflich burch biefen, ben Schleiermacher'ichen Begriff ber Ginmohnung jenes nafowua ber Eigenschaften Gottes in bem Erlofer gefest. welches wir nach ben flaren Borten ber Schriftlehre in ber biftorifchen Perfonlichkeit, bie und ale Trager ber mabrhaften, ber vollftanbigen Offenbarung Gottes gelten foll, gefett benten muffen ? Rann ber Chriftus Schleier. macher's in gleichem Ginne, wie ber Chriftus bes Johan. nes, von fich fagen: wer mich fieht, ber fieht ben Bater, - nämlich ben gangen, wirflichen Bater, nicht etwa nur eine befondere Gigenschaft ober Thatigfeit bes Batere? - 3mar icheint auf biefe Fragen Schleiermacher eine gang befriedigende Untwort ju geben, wenn er gu feinem Cape, "daß Gott in bem Erlofer mar in bem hoch. ften Ginne, in welchem überall Gott in Ginem fevn fann." fogleich die Erflarung beifest, "biefe lettere Bestimmung werbe hier hingugefügt nicht als eine Befchrantung, fonbern nur, weil boch ber Ausbrud Ginwohnen und in ihm Genn immer noch eine Sonderung in fich foblieft, ftebe fle gum Beichen hier, bag ein fchlechthin Größtes gebacht merben foll, und mehr ale ber Ausbrud eigentlich befagt." Aber bamit wird, bie Borte genauer angesehen, boch nur gefagt, bag bas Ginwohnen Gottes in Chrifto nicht fo perftanden merben foll, wie ja in gemiffem und gmar nach Schleiermacher feineswege uneigentlichem Ginne von allen Menfchen gefagt werben fann, baß Gott ihnen einmohnt. Es wird gefagt, bag, wie es auch ausbrud. lich weiter heißt, "weil bas Genn Gottes in bem Erlos fer reine Thatigfeit ift, feine andere durch baffelbe nicht bestimmte Thatigfeit in ihm fenn fann und alfo jenes Genn Gottes in ihm fein innerftes Gelbft ausmacht." Dag biefes Genn Gottes in bem Erlofer von ber gans gen Rulle bes gottlichen Befens ju verfteben fen, bag überhaupt diefe Rulle in Ginem, in einer ein. Theol. Stud. Jahrg. 1844.

## image

available

not

gen Fülle feiner Gottheit, feiner göttlichen Attribute ober Eigenschaften, Gott überall eben nicht in Ginem feyn tann?

Es ift nicht meine Abficht, hier eine Polemit gegen Schleiermacher ju erheben, beffen Unficht vielmehr nach meiner Ueberzeugung bie einzig mögliche Grundlage bleibt, auf die fich eine Theorie ju begrunden hat, welche gwie fchen ben Korberungen bes driftlichen und ben Boraus. febungen bes mobernen weltlichen Bewußtfepne bie mabre Berfohnung ju finden ftrebt. 3ch laffe es beghalb auch babingeftellt, ob fich etwa, trop bes entgegengefesten Scheines, nicht vielleicht bennoch in ber Glaubenelehre bes berühmten Theologen Momente finden fonnen, bie eine miffenschaftlich befriedigende Erganzung bes hier angebeuteten Mangele möglich machen a). Meine Abficht geht vielmehr babin, in Bezug auf bie eregetische Begrunbung beffen, mas Schleiermacher burch feinen Begriff ber Urbildlichkeit hat erreichen wollen, eine Frage aufauwerfen, beren grundliche Beantwortung burch bie biergu Berufenen mir als wunschenswerth erscheint. Dag ber Begriff der Urbildlichkeit, fo wie ihn Schleiermacher auf. geftellt hat, hochftens als ein aus ber Schriftlehre abgesogener, nicht als ein unmittelbar barin enthaltener gelten tann, wird man jugeben. Es fragt fich aber, ob es nicht thunlich fenn follte, an bie Stelle biefes Begriffs einen anbern ju fegen, ber, unmittelbar aus ber Schrift felbft geschöpft, bei richtiger Auffaffung gang biefelben Bortheile gemahren tonnte, wie jener ichleiermacher'iche, und vielleicht noch andere bazu, beren jener entbehrt: ben Begriff ber gottlichen Gben bilblichfeit. Daß an zwei Stellen ber paulinischen Schriften (2 Ror. 4, 4., Roloff. 1,

a) In ber hauptsache moge, was die Frage uber ben Grund biefes Mangels betrifft, hier auf Dorner, Entwidelungsgeschichte ber Lehre von ber Person Chrifti, S. 523 f. verwiesen werben.

15.) Chriffue ausbrudlich bas Chenbilb (eluciv) Gottes genannt mirb, ift befannt. Richt minder befannt find bie verfchiebenen, höchft pragnanten Stellen, an welchen ftatt biefes Musbrude andere portommen, bie man leicht als im Mefentlichen gleichbebeutenbe ertennt. Go außer ber porhin ermahnten Stelle Joh. 14, 9. por allen Whilipp. 2, 6., mo Christus ev μορφή θεού υπάργων genannt mird, und Sebr. 1, 3. bie Chrifto ertheilten Pradicate: απαύγασμα της δόξης und χαρακτής της υποστάσεως του θεου. Mort eleche fommt außerbem noch an manchen anbern Stellen vor (Rom. 8, 29. 1 Ror. 15, 49. 2 Ror. 3, 18. Roloff, 3, 10.), wo es zwar grammatifch nicht fo ausbrudlich, wie an ben beiben guvor angeführten, theils nicht auf Gott ale bas Dbject, theile nicht auf Chriftus als bas Gubject ber Ebenbildlichfeit bezogen merben fann a), in benen fammtlich aber ein ibeales Charafterbild unter biefem Namen ben Gläubigen als Begenftanb ihrer Aneignung porgehalten wirb, welches man ohne Bebenfen für baffelbe ertennen wirb, bas, an ber Perfon Chrifti gefest, biefelbe gum Ebenbilbe Gottes macht. - Es ift mir

a) Doch ift Rom. 8, 29. ber Genitiv cov vlov boppelfinnia und fann eben fo gut bas Cubject, wie bas Dbject ber eixon, mels der bie Glaubigen nach Gottes Rathichluß ovunoomer merben follen , bezeichnen. Fur bas Lettere fpricht allerbings bie Unglogie ber anbern Stellen, in benen elxo's mit einem Genitio portommt; bagegen fcheint mir fur bas Erftere ber Bufat ele rà glyat avròv nomroroxov u. r. l. ju fprechen. Diefer nam= lich, verglichen mit Roloff. 1. 15., fceint ben gottlichen Gobn als ben erften Trager bes gottlichen Gbenbilbes aussprechen ju mollen und alfo gu forbern, bag man gu elxor auger bem Genitip, ben bort biefes Bort beberricht, noch einen anbern bingubente, burch ben Gott als fein Dbject bezeichnet murbe. - Rol. 3, 10. ift ber nar' elnova rou nricavros auror erneut. Menich, ben bie Glaubigen angieben follen, offenbar ber ibeale Chriftus (veral. (Sgl. 3, 27.); ebenfo 1 Ror. 15, 49. ber enovgaviog, von bem hier freilich elxo's nicht in transitiver, fonbern in intransitiver Bebeutung gefagt ift.

nicht befannt, ob biefe Stellen und anbere ahnlichen ober entsprechenden Inhalts in ber Berbindung unter einander, melde burch ihren Inhalt auf fo natürliche Beife gefnüpft wird, icon von Undern jum Gegenftand einer ausbrude lichen Behandlung gemacht worden find. Um wenigftenfind fie bagu gur Beit noch, fo viel ich weif, in naherer Beziehung auf ober Untnupfung an jenen Begriff gemacht. morben, ber in ber neuern Theologie auf fo bebeutfame Meife in ben Borbergrund getreten ift, ben Begriff ber in ber Berfon bes Erlofere gefetten Urbilblichfeit. 3ch hoffe baber, nichts gang Ueberfluffiges ju unternehmen, wenn ich im Gegenwärtigen mein Bestreben barauf richte, eben biefen Bunft, bas Berhaltnif Diefer Stellen und ber in ihnen theile ausgesprochenen, theile angebeuteten Eben. bilblich feit bes gottlichen Sohnes, ju bem mobern bogmatifchen Begriffe ber Urbilblichteit, gmar nicht gur Erledigung, aber boch in Unregung gu bringen.

Gine unbefangene Schriftauslegung wird es fich nicht verbergen wollen, bag bie hier angeführten Stellen und porguglich jene beiben, in benen Chriftus gerabehin bas Chenbild Gottes genannt wird, ber ftreng bogmatifden Unficht, nach welcher Chriftus Gott felbit ift, eine gewiffe Schwieriafeit bereiten. 3ft Chriftus nur bas Cben. bild Gottes, fo icheint nabe ju liegen, ju ichließen, baf er nicht Gott felbft fenn fonne. Das Bort, in feiner fonft gewöhnlichen Bebeutung genommen, icheint gang auf bie grianische Suorovola im Begenfate ber orthodoren δμοουσία hinauszufommen. Wird ja boch in ber Schrift auch ber Menfch fchlechthin, wird boch fcon Abam als bas Chenbilb Gottes bezeichnet; boch ift es ben firche lichen Schriftstellern nicht entgangen, bag ber Begriff ber Ebenbildlichkeit nicht unbedingte Gleichheit, fondern eine gemiffe Ungleichheit forbert a). Es lagt fich nicht ver-

a) Imago veritati non usquequaque adaequabitur. Aliud enim est secundum veritatem esse, aliud ipsam veritatem esse. Ter-

tennen, bag in Betrachtungen biefer Art ber Arianismus einen fehr fcheinbaren Bormand gefunden hat, inebefonbere bie Stelle Roloff. 1, 15. ju feinem Bortheile gu benuten, bie ihm außerbem burch ben Ausbrud mowroropog noch andere Waffen in bie Banbe gab. Der moberns fupernaturaliftifden Betrachtungeweife murbe es vielleicht am nachften liegen, ben Berfuch ju machen, ob nicht ber Ausbrud elxov rov Deov und bie gleichbebeutenben nur auf bie Denichheit Chrifti, auf feine Erscheinung im Aleifche, bezogen werben tonne. Doch murbe biefer Bers fuch an ber eben ermahnten Stelle Roloff. 1, 15 ff., bas fern man fich nämlich für biefelbe nicht eine fo gewagte Deutung, wie Schleiermacher, verftatten will, und an Bebr. 1, 3. fcheitern. 3m firchlichen Alterthume hat Marcellus von Uncyra mit einem Berfuch abnlicher Art teineswegs Beifall gefunden; wir finden vielmehr von ben alteften Beiten her bie rechtglaubige Rirche gang bafür entschieben, bas Prabicat ber gottlichen Cbenbildlich. feit nicht auf bie menschliche Erscheinung bes gottlichen Sohnes, fonbern auf ben gottlichen Gobn felbft, fo wie er von Emigfeit zu Emigfeit bei bem Bater ift, gu begiehen a). Bie nun aber fcutte fich hiebei bie Rirche gegen ben vorhin ermahnten, ihr felbft, wie wir aus ber anges führten Stelle bes Tertullianus faben, fo nahe liegenben Ginmand? Offenbar mußte ja bei biefer Erflarung bie Chenbildlichfeit als vollfommene Befenegleichheit bes Sohnes mit bem Bater verftanden, es mußte alfo in bies fen Begriff ausbrudlich basjenige Moment eingeschloffen

tull. c. Marc. II. 9. — Der Unterschied ift bekannt, ben in Bezug auf ben ursprünglichen Menschen bie Dogmatik, namentlich bie altern Kirchenlehrer, zwischen imago und similitudo dei angenommen hat.

a) Man tann hieruber bie reichhaltige Sammlung von Stellen ber Kirchentehrer bei Petavius, de theolog. dogm. Tom. II. lib. VI. cap. 5 - 7. nachseben.

werben, von welchem wir vorbin faben, bag es in bem mobern-bogmatifchen Begriffe ber Urbilblichfeit zweifelhaft gelaffen ober vielmehr gang jur Geite gestellt wirb. -Diefe Bedeutung bes Begriffe ber Chenbilblichfeit gu ere meifen, biente ben Rirchenlehrern unter anbern ber Musbrud γαρακτήρ της υποστάσεως του θεού, welcher hebr. 1, 3. von Chriftus gebraucht wirb. Ausgehend nämlich von ber Etymologie biefes Bortes, welche zugleich an Joh. 6, 27. und an Grech. 28, 12. erinnerte, bemertten fie, wie bamit mehr ale nur eine Bilblichfeit folder Urt ausgefprochen merbe, wie fie auch burch blofe Rachahmung eines Gegenstandes entstehen fonne; es fev vielmehr eine burchagnaige Gleich beit ber Geftalt ober Rigur gemeint, fo wie fie burch Abbrud eines Giegels im Bachs entsteht a). - In biefem Ginne nun ift bie Ebenbilblich. feit recht eigentlich ale bie proprietas personalis ober ale ber character hypostations ber zweiten Perfon in ber Gotts beit verstanden worden. Gie fommt nach biefer gehre ber Berfon bes Cobnes ausbrudlich infofern zu, wiefern ber Sohn ale gezeugt burch ben Bater vorgestellt merben foll. Denn von bem Begriffe ber Beugung galt, nach Ung. Togie ber natürlichen Reugung, Die Definition, baf fie "bie

a) — οὐκ ἐκτυπωθεῖσαν διὰ μιμήσεως, ἀλλ ὥσπες ἐν σφοαγίδι τινὶ τῆς ὅλης φύσεως τοῦ πατρὸς ἐναποσημανθείσης τῷ υἰῷ — διόπες καὶ ὅλον ἐν ἐαυτῷ δείκνσοι τὸν πατέςα, ἐξ ὅλης αὐτοῦ τῆς δόξης ἀπαυγασθείς. Bas i l. Magn. c. Eunom. II. p. 54. Signaculorum ea natura est, ut omnem impressae in se speciei explicent formam, et nihil minus ex eo in se habeant, unde signantur; et dum totum accipiunt quod imprimitur, totum ex se praeferunt, quidquid impressum est. Hilar. de Trin. VIII, 44. Ἐπεὶ καὶ ἐνταῦθα ὁ χαρακτὴς τὸ ἀπαφάλλακον ὅηλοῦ οῦ ἐστι χαρακτής, τὸ ὅμοιον κατὰ πάντα. Chrysos. tad Hebr. 1, 3. — Απ ἄριιἰφεm Sinne ḥεiệt εδ [ʤon bet Φ) ἡ ἱ lo (de opific. mund. init.): ἡ ἀρχέτυπος σφοαγίς, ὅν φαμεν είναι κόσμον νοητόν, αὐτὸς ἀν είη τὸ ἀρχέτυπον παράδειγμα, ίδὲα τῶν ἰδεῶν, ὁ θεοῦ λόγος.

Entftehung eines Lebendigen aus einem Lebendigen fem burch ein bemfelben innewohnendes Princip, wobei in dem Entstandenen eine Achnlichkeit ber Ratur gefest wird" a).

So alfo mar bie Rirchenlehre burch eine fühne Benbung ber Schwierigfeit entgangen, welche für fie in bem, ber Boraussehung einer unmittelbar gottlichen Ratur Chrifti icheinbar fo menia aunftigen Ausbrude "Gbenbild" gu liegen fchien. Mus biefer Benbung felbft jeboch entfprang für fie eine andere Berlegenheit, und biefe ift für und um fo mertwürdiger, ale fie fcon in ber alten Rirche ju einer genauern Erörterung bes Begriffe ber Chenbildlichfeit Beranlaffung gegeben bat. Wir unfererfeite burfen biefe Erörterung nur wieber aufnehmen, um burch ben in Rebe ftebenben Begriff gerabe bas ju erreichen, mas mir burch ihn erreichen wollen. Die Schwierigfeit nämlich mar Diefe: menn Die Chenbilblichkeit Die mirkliche Wefends gleichheit bes Bezeugten jum Erzeuger ausbruden und foldergeftalt ale bie nothwendige Borausfegung bes eigenthumlichen Berhältniffes gefaßt merben follte, melches bie Rirche amifchen ber erften und ber zweiten Derfon ber gottlichen Dreieinigfeit annahm, ju bestimmen, worin benn ber Unterschied ber britten Derfon Diefer Dreieinig. feit in ihrem Berhaltniffe zu ben zwei erften von ber ameiten bestehen merbe. Auf bie Stelle Rom. 8, 29. geftust, welche fie auf ben beiligen Beift beziehen zu muffen glaubten, hatten bie altern griechischen Rirchenlehrer mit bogmatischer Unbefangenheit ben Begriff ber Ebenbilblichkeit von bem Berhaltniffe bes Cohnes zum Bater in gang gleicher Geltung auf bas Berhaltniß bes Beiftes

a) Generatio signat originem alicuius viventis a principio vivente coniuncto; et hoc proprie dicitur nativitas. Non tamen omne huiusmodi dicitur genitum, sed proprie quod procedit secundum rationem similitudinis. Thom. Aquin. Summ. J. qu. 21, art. 2.

jum Sohne übertragen. Sie hatten, Athanaffus an ihrer Spige, ben fo gestalteten Begriff als ein hauptargument gegen grianifche Pneumatomachie benutt und bem paulis linifchen Ausbruce (Gph. 1, 13. 4, 30.), welcher ben beis ligen Beift ale ein Siegel bezeichnet, woburch ein Bilb in ben Glaubigen abgebruckt merbe, eine gang abnliche Deutung gegeben, wie dem Borte zapanto im Sebraer. briefe a). Diefe Ausspruche, obgleich fie ben lateinischen Lehrern nur willtommen fenn tonnten, infofern fie fich ale Argument gegen bas unterscheibenbe Dogma ber fpa. tern griechischen Rirche gebrauchen liegen, mußten boch ein Bebenfen ermeden, als man baran ging, bas Bers haltniß ber britten Perfon gu ben zwei erften genauer au erörtern und burch biefe Erörterung ben Begriff ber Dreieinigfeit bogmatifch in fich abzuschliegen. Der Bes griff ber elxov, ale fpecififches Pradicat ber britten Pers fon in ihrem Berhaltniffe gur zweiten, ebenfo wie ber ameiten in ihrem Berhaltniffe gur erften, hatte auf bie Confequeng geführt, bag ber Beift gang ebenfo als aes geugt burch ben Gohn, wie ber Gohn als gezeugt burch ben Bater gefaft merben muffe. Diefe Confequeng ichien meber mit ber Schrift, noch mit bem Sprachgebrauche ber altern Rirdenlehrer übereinzustimmen; fie marb baher von ber morgenländischen und ber abendlandischen Rirche einstimmig verworfen. 216 Begenfat gu ber generatio bes Cohnes burch ben Bater marb für ben Urfprung bes heiligen Beiftes, fen es aus bem Bater allein, ober aus bem Bater und bem Sohne, ber Ausbrud processio (έκπορεύεσθαι, Joh. 15, 26.) gemählt, bem Augustinus noch bas Bort datur ober donatur gur Geite ftellte. beiben Ausbruden fonnte Die Bebeutung bes b. Beiftes ale Chenbild bes Sohnes gang wohl vereinbar icheis nen, aber nicht unmittelbar burch fie geforbert, wie burch

a) G. bie Stellen bei Petav. I. l. VII, 7.

bas Wort generatio. Aber ber Ausbrud processio ift ein gang allgemeiner und unbestimmter, ein folder, in melchem auch bie generatio mit inbegriffen fenn tann, wie benn bie Scholaftifche Theologie bie Borter procedere. processio ebenfomobl ale allgemeinen Ausbrud für ben ewigen Urfprung beiber, bes Gobnes und bes Beiftes, wie ale fpecififchen für ben Urfprung bee Beiftes braucht. Bon ben Bortern datur, donatur aber liegt es am Tage, baß fie junachft nur bie Mittheilung bes Beiftes an creas türliche Befen bezeichnen und auf ben Urfprung ber brits ten Verfon in ber Gottheit felbft nur uneigentlicherweife übertragen werben tonnen. Die fpecififche Gigenthumliche feit biefer britten Derfon in ihrem Urfprunge aus ben beiben erften ift meber burch ben einen noch burch ben anbern biefer Ausbrude angegeben, und es mar fonach nichts barüber entschieden, ob der Beift in der That als bas Cbenbild bes Gohnes und boch nicht als von ihm gezeugt angefehen werben fonne.

3ft nun biefe Frage in ber Rirche wirklich unents fchieben geblieben? Bare fie es, mare vielleicht nicht einmal ber Berfuch gemacht worben, fie ju entscheiben: fo fonnte bief offenbar nur in Rolae einer icon bamals erfolgten abfoluten Erftarrung bes Dogma gefchehen fenn, einer vollständigen Erlofdung bes Intereffes an einer gebantenmäßigen Fortbilbung, wie folche zwar in ber griechischen Rirche allerdinge, in ber lateinischen aber au ber Beit, ale bie Musbildung bes Dogma gu bem Dunfte gebiehen mar, mo es fich um folche Entscheidung hans belte, noch feineswege eingetreten mar. 3ch glaube, ein für bas Berftanbniß ber firchlichen Entwidelungsgeschichte nicht unwichtiges Moment hervorzuheben, wenn ich barauf aufmertfam mache, wie eng bas Problem biefer Entfcheibung mit bem, mas beibe Rirchen von einander abgetrennt bat, jufammenbangt. Die morgenlandifche Rirche, in welcher mit ben brei fappabocifchen Lehrern, ben leb.

ten, bie fie ben großen Rirchenlehrern bes Abenblanbes an bie Seite zu ftellen hat, an welches nunmehr bie Dife fion ber Fortbilbung auch ber theoretifchen Geite bes Dogma überging, mahrend in Bezug auf bie praftifche fcon früher bas Berbienft feiner lehrer bas größere ift, ber productive Beift erlofden mar - bie morgenlandi. fche Rirche verschloft fich felbit ben Deg ju folder meis tern Kortbilbung burch ihr eigenfinniges Beharren bei ber Ausschließung bes Gohnes in ihrem Dogma von ber Theilnahme an bem Musgange bes Beiftes. Dber vielmehr, fle gab eben burch biefen Gigenfinn, burch bas Michteingebenwollen in Die neue Sphare philosophische religiöfer Bedanfenbilbung, in welche unmittelbar nach ben Rappadociern Muguftinus bas Dogma eingeführt batte, ben Bemeis ihres Unvermögens, an bem meiteren Berlaufe bes organischen Entwidelungsproceffes Theil gu nehmen. In biefem Entwidelungsproceffe nämlich ift bet Cat, bag ber Beift nicht blog vom Bater, fonbern auch bom Cohne ausgebe, als ein burchaus mefentliches Do. ment, ale bie unerläßliche Bedingung aller weitern Forts fchritte fowohl im philosophischen, ale im praftischen Berftanbniffe bes driftlichen Glaubeneinhaltes anzufehen. 3mar bie Grunde, mit benen bie lateinische Rirche biefes ibr unterfcheibenbes haupte und Grundboama unterftuste. maren meift, wie es bie Ratur biefer firchlichen Streitige feiten mit fich brachte, fehr außerliche. Gie pflegten, wenn man mit ben Berufungen auf bie Zeugniffe alterer, auch gries difder Rirdenlehrer fertig mar, in ber Sauptfache barauf hinauszutommen, bag zwifchen Gohn und Beift boch ein Unterschied fenn muffe, biefer Unterschied aber, bei ber fonft zwischen ben verschiedenen Spoltafen ber Gottheit vorausgefetten Raturs ober Befenegleichheit, nur in bem Urfprunge ober bem Proceffe ber Entftehung beiber gefucht werben fonne, wo fich benn zeige, bag ein mirflis der Unterschied nur bann vorhanden fen, wenn ber Beift

nicht, wie ber Cohn, nur vom Bater, fonbern vom Bater und Sohne zugleich ausgehe a). Inbeg, fo außerlich biefes Argument auch gehalten ift, fo berührt es boch in biefer Meußerlichfeit felbft ben Rern bes Problemes, welches hier gu lofen vorliegt. Es ift nämlich vollfoms men mahr und ber urfprünglichen Intention ber Rirchenlehre ebenfo wie bem biblifchen Grunde berfelben burchs aus gemäß, bag ber fpecififche Unterschied ber gottlichen Sypostafen auf begriffliche Beife nur bann gefunden werben fann, wenn man in ber Reihenfolge, bie burch Die Borftellung ber firchlichen Trinitateformel gegeben ift, genetifch ihren Urfprung verfolgt, und es ift nicht minber mahr, bag, wenn man bieg thut, man fich mit fpes culativer Rothwendigfeit barauf hingeführt findet, bie britte gang ebenfo aus ber erften und ber zweiten, wie bie zweite aus ber erften hervorgehend zu benten. Dur barf man freilich, wenn man bie Mahrheit ber Sache ergründen will, nicht bei bem abftracten Formalismus biefer Betrachtung fteben bleiben, baf fich eben fein ans berer Unterschied finden laffe, als bie Duplicitat bes Principe bes Ausgange für ben Beift, mahrend für ben Cohn biefes Princip ein einfaches ift. Aber auch bie Rirche ift nicht bei biefem Formalismus fteben geblieben, wenigstens nicht in ihren, burch tiefere Biffenschaftlich. feit ausgezeichneten, tonangebenben Bertretern, wenn auch freilich nicht fogleich Alles, mas biefe bachten und erfannten, in die außerlich geltenben Glaubeneformeln übergehen fonnte.

a) Auch Anfelmus von Canterburn, von bem ich weiter unten eine Stelle anfuhren werbe, bie auf eine tiefere Ginsicht hinbeutet, tommt in seiner eigens diesem Gegenstande gewibmesten Schrift de (processione Spiritus Sancti contra Graecos epistola), so viel ich habe finden konnen, nicht über ein gang außerliches, interesselos Raisonnement hinaus.

## Chriftus, bas Chenbild bes unfichtb. Gottes ? 943

Es ift befannt und jugeftanben, bag Augustinus es ift, beffen Ginfluffe mir bie von ber abendlandifchen Rire de eingeschlagene Richtung in ber Lehre von bem Mus. gange bes beil. Beiftes hauptfachlich jugufchreiben haben. Bas aber bie Beweggrunde betrifft, welche ben gefeier. ten Rirchenlehrer feinerfeite bei ber Refiftellung jenes wichtigen, von feinen Borgangern (unter bie wir in bies fer Begiehung ausbrudlich auch bie griechischen Rirchenlehrer bes vierten Sahrhunderte gahlen durfen, ba biefe feineswege fcon in ber Ginfeitigfeit ihrer erclufiven Nachfolger befangen maren) hinlänglich vorbereiteten Blaubenefates leiteten : fo fcheinen mir biejenigen feine Intention nicht gang richtig zu murbigen, welche babei bie abftracte Confequeng ber einmal angenommenen Befende gleichheit bes Sohnes mit bem Bater in ben Borbergrund ftellen a). Batte biefe Confequeng genuat, bas Dogma feftauftellen, fo mare es ohne 3meifel ichon von Athanas fine und feinen nachften Rachfolgern festgestellt worben. Denn in ihrem fortgehenben Streite gegen bie Urianer lag es biefen weit naber, folche Confequeng ju gieben, als bem Augustinus, bei bem bas Intereffe biefes Streites ichon in ben hintergrund getreten mar. Ueberbaupt aber mar Augustinus nicht ber Mann, ber fich in feinem bogmatifchen Denten burch formale Confequengen beherrichen ließ. Er ging überall unmittelbar auf ben Rern ber Sache los und icheute, wenn er von verichies benen Seiten ber auf ungleichartige Resultate getommen mar, auch icheinbare Inconfequengen nicht, beren fich in

a) So Baur, bie chriftl. Lehre von ber Dreieinigkeit zc. II. S. 166. Aehnlich auch Reanber, Kirchengesch. II. S. 897 f., ber zwar die gleich zu erwähnenden speculativen Momente der augustinischen Trinitätelehre als Rebengrund gelten läßt, aber in dem Ginflusse, der diesen gestattet ward, nur eine Berirrung des großen Kirchenlehrers erkennen zu wollen scheint.

feinem Syfteme eine gar nicht unbeträchtliche Ungahl aufweis fen laffen. Go nun ift benn auch, mas ihn zu bem Musfpruche bestimmt hat, baf ber Beift von bem Bater und bem Gobne ausgeht, unverfennbar nichte Unberes, als bie fpeculative Ginficht, bie er fich über bie Ratur und Beschaffenheit biefes Musgangs und über ben Begriff ber Sppoftafen bes gottlichen Befens, welche ausgeben und von benen ausgegangen wird, gebildet hatte. Schon in ber Raffung ber Beburt bes Cohnes bethätigt fich biefe Ginficht, wiewohl Augustinus bier eigentlich noch nichts Reues gu fagen, fonbern bas von feinen Borgangern bereits Befagte und Ertannte nur auf feinen allgemeis nern Ausbrud gurudguführen hatte. Dbgleich nämlich fcon von ben Früheren bie Geburt bes Gohnes aus bem Bater ausbrudlich auf feine Gigenschaft als Logos, als Bort ober Beidheit bes Batere bezogen morben mar, fo mar es boch erft Muguftinus, ber biefe Erzeugung ausbrudlich unter bie allgemeine Rategorie ber Geban. tenerzeugung gestellt und ben Unterschied beffen, mas bei jener Erzeugung in Gott vorgeht, von bem, mas bei bem entsprechenden Proceffe bes Gebantenlebens im Denfchen vorgeht, babin bestimmt hat, bag in bem Menfchen auch bie außeren Dinge ale erzeugenbe Botengen mitmirten, mahrend Gott für fich allein ber Erzeuger feiner Bebanfenwelt ift a). Dem Augustinus aber gang eigenthumlich und einer ber wichtigften Schritte, Die bas driftliche Doama in bem gangen Berlaufe feiner Entwidelung gethan bat, ift bie bestimmte Ginficht, bag, wenn bie Borftels lung ber Trinitat einen vernünftigen Ginn haben foll, ber

a) Omnis res, quamcunque cognoscimus, congenerat in nobis notitiam sui; ab utroque enim notitia paritur, a cognoscente et cognito. Itaque mens, cum se ipsam cognoscit, sola parens est notitiae suae: et cognitum enim et cognitor ipsa est. Aug. de Trin. IX, 12.

Ausgang bes heil. Beiftes nicht wieberum einen Procef göttlicher Gebantenerzeugung, fonbern etwas Unberes bedeuten muß. Es ift befannt und ich will hier nicht mieberholen, mas ich andermarte über bie Bahrheit und Bichtigfeit biefer Bestimmung gefagt habe, bag bies fes Undere nach Augustinus ber Begriff bes Billens, ober naber, bes gottlichen Billens ber Liebe ift. bochfte Beachtung aber fcheint es mir zu verdienen, bag in biefer Menbung ber entscheibenbe Grund gegeben mar für bas Dogma, meldes bie abenblanbifche Rirche von ber morgenlandifchen abgetrennt bat. Menn nämlich fcon nach ber popularen Raffung jenes augustinischen Begriffs, Die in ber Rirche fehr allgemein Dlat ergriffen hat und bas gange Mittelalter hindurch von allen biefes Thema berührenben Scholastifern und auch noch im Reformationszeitalter auf bas Bielfachfte wiederholt wirb, ber gottliche Beift ale bie mechfelfeitige Liebe gwifden Bater und Sohn - als jene Liebe alfo, welche vom Bater und bem Sohne fowohl im activen ale im paffiven Sinne auch auf bie Beichopfe übergebt, - nothwendig beibe, ben Bater und ben Gohn, jur Borausfegung hat und nur von beiden gemeinschaftlich, nicht einseitig von Ginem unter ihnen ausgeben tann: fo ergibt fich bas nämliche Refultat grundlis der noch aus ber authentischen Saffung bes Muguftinus felbft, bie freilich megen ihres tieffpeculativen Charafters eine efoterische geblieben und ju allen Zeiten nur von Benigen gewürdigt worden ift. Dort nämlich ift bas Motiv biefer Saffung nicht die nahe liegende Ermagung, baf ber Begriff ber Liebe, abstract gefaßt, eine 3meiheit voraus: fest, fondern es ift bie concrete Ginficht in bie metaphpfifchen Bedingungen bes lebenbigen, felbftbemuften Bil :. lens überhaupt und bes gottlichen Billens ber Liebe eben als eines lebendigen, lebendig wirflichen. Um nämlich ein wirklicher und lebendiger gu fenn, nicht ein abstracter, unwirklicher, muß ber Bille jebergeit einen bestimmten Inhalt ober Gegenstand haben. Er bilbet fich amar felbit feis nen Gegenstand, ja er felbst besteht eben barin, fich feis nen Gegenftand ju bilben, aber biefer Gegenftand muß ihm, ale ein zu bilbenbes Material, zupor in einem felbits bewußten Denten gegeben fenn, und ber Inhalt biefes Denfens ift eben fo febr ale ber Urfprung bes Billens gu faffen, wie bie Allgemeinheit bes vernünftigen 3ch. bes felbitbemuften Subjectes es ift, in welchem ber Bille feinen Gis hat, ober beffen Bille er ift. 3ft nun ber göttliche Beift ein Dille ber Liebe, bie Gott gunachft gu feinem eigenen Befen tragt, um bann biefes Befen auch anderen Befen, feinen Gefchöpfen, mitzutheilen, fo mirb ber Inhalt biefes Willens fein anderer fenn fonnen, als jener höchfte Inbegriff ber aus bem eigenen Befen Gottes lebenbig erzeugten Gedankenwelt, melder, ale bas emige Bort ber Beidheit Gottes, ber Abglang ober bas Eben. bild biefes Befens ift, bas heißt mit andern Borten, ber gottliche Beift mirb vom Bater nur burch ben Cohn ober nur vom Bater und bem Gobne gemeinschaftlich ausgeben fonnen a).

a) Popular ausgebrudt, fann man allerbings fagen, bag ber fpecutative Beweis fur bas Ausgeben bes Beiftes auch vom Cobne fich auf ben betannten pfpchologifchen Gas gurudführt: nihil volitum, nisi praecognitum. Darum ift auch gegen bie formale Richtigfeit ber Bemertung nichts einzuwenben, welche von ber Borausfegung aus, bag auf biefen Borberfas bie lateinifche Rirche bas Ausgeben bes Beiftes auch vom Gobne begrunben welle, ber griechische Bifchof Protopowick in ber von Imeften (Dogmatit II, 1. G. 241.) angeführten Stelle ben Bateis nern entgegenhalt. Er behauptet namlich, bag, auch jugegeben ben Unterfas bes Schluffes, welchen bie griechifche Rirche nicht jugibt, namlich bag ber Cohn per modum intelligentiae, ber Beift per modum voluntatis ut amor procedit, baraus nur folge, bag ber Cobn ale conditio, sine qua non, nicht aber, bağ er als causa efficiens bes Beiftes zu betrachten fen. Den= noch wird burch biefe Bemerfung ber mabre Ginn ber lateini= fchen Rirche teineswegs getroffen. Denn bie Lebre biefer Rirche.

## Chriftus, bas Cbenbild bes unsichtb. Gottes ? 947

Doch es ift Zeit, zu bem Begriffe gurudzutehren, um ben es und bei vorstehender Erörterung hauptfächlich gu thun mar. Man mird leicht gewahr werden, in welchem

wenn fie fich bes Bortes intelligentia fur bie Derfon bes gotte lichen Gohnes bebient, verbinbet bamit nicht einen fo außerliden Sinn, bag ber fubstantielle Wehalt, bie bonitas, welche mittelft ber intelligentia jum Gegenftanbe bes amor merben foll, aans aus ber intelligentia beraus, auf bie Seite ber erften gotte lichen Sppoftafe ober bes Batere fallen follte. Es ift ihr vielmehr bie intelligentia etwas eben fo Substantielles, wie bie memoria; ber gottliche Sohn hat an ber gottlichen bonitas einen eben fo mefentlichen Antheil, wie ber Bater. Dber genauer noch: ber Inhalt bes gottlichen Befens, welcher burch ben Logos ober bie intelligentia gum Bemußtfenn feiner felbft tommt und nur in biefem Bewußtfenn bas ift, mas er ift, beift ber Gute, nur miefern er pon einem feiner felbit bewußten Billen gemollt wird: - weghalb benn in biefem Ginne ber Begriff ber gotts lichen bonitus gar nicht felten als mit bem amor gleichbebeutenb genommen und beibes vorzugeweise in bie Perfon bes Geiftes gefest wirb. - Much Tweften übrigens, abnlich wie Reanber. finbet es bebauerlich, bag man "bei einer Frage, beren abmeichenbe Beantwortung tein wefentliches Glaubensintereffe gefahrbete, über basienige fich entameite, mas burch feine birecte Erklarung ber h. Schrift entichieben murbe." Dan fiebt, es banbelt fic bier um bie Krage, ob bie Moglichfeit eines ftreng philosophis ichen Berftanbniffes bes Trinitatsbegriffe .. ein mefentliches Glaubensintereffe" ift ober nicht. Der Inftinct ber organischen Ents widelung in ber lateinischen Rirche bat in biefe Moglichteit als lerbings ein foldes Intereffe gelegt; er bat fich nicht bei ber "Unerforschlichkeit biefer Berbaltniffe fur ben menschlichen Berftanb" beruhigen wollen, und bie "fpeculativen Grunbe" find fur ibn nicht "von untergeordnetem Gewichte" gemefen. Eben biefer Inffinct ber bobern Entwickelung überhaupt, in welcher bie fpeculative als ein wefentliches Moment inbegriffen ift, ift es, ber bie abenblanbifche Rirche von ber morgenlanbifchen losgeriffen hat. Sogar bieß ift nicht ohne Bebeutung fur ben Beift biefes Entwickelungsbranges, bag bie Aufnahme ber unterscheibenben Rormel in bas firchliche Symbol bem romifchen Stuble, ber befanntlich anfange nicht baran wollte, von ben germanifchen Bolfern bat abgebrungen werben muffen.

Rusammenhange bas hier Erörterte mit bem Begriffe ber göttlichen Cbenbilblichteit fteht, ju beffen naherer Bestimmung bas firchliche Dogma nothwendig einen Beg auffinden mußte, wenn bie Unmendung beffelben auf bie zweite Sppoftafe in ber Gottheit nicht eine gleichmäßige Unmenbung auf die britte und fonach, ba bier fein begrifflicher Grund bes Aufhörens gegeben gemefen mare, einen Fortgang ind Unendliche zur Folge haben follte. Wir laffen es bahingeftellt, ob biefe Bestimmung auch auf anbere Beife hatte gewonnen merben fonnen. 216 Thatfache ftellt fich beraus, bag fie in ber abendlanbifden Rirche baburch aemonnen morben ift, bag ihr gegenüber eine Bestimmung für ben Begriff ber britten Sppoftafe gefunden marb. bie, ohne bas Drabicat ber Chenbildlichfeit von biefer Spe poftafe auszuschließen, baffelbe boch nicht ale ihren fpecififchen Charafter, wie er foldes für bie zweite Sppoftafe ift, ericheinen läßt a). Der logos alfo, ber gottliche Sohn, ift bas Ebenbild Gottes, nicht wiefern er überhaupt Denten, actuales, productives Denfen, und amar ein fole

a) Dieg faat mit beutlichen Worten Unfelmus, Monolog. 8: Verbum, mox ut consideratur, se prolem esse eius, a quo est, evidentissime probat, promptam praeferendo patris imaginem. At Amor aperte se prolem negat, quia, dom a Patre et Filio procedere intelligitur, non statim tam perspicuam exhibet se contemplanti eius, ex quo est, similitudinem, quamvis ipsum considerata ratio doceat omnino id ipsum esse, quod est Pater et Filius. Petau, ber biefe Stelle bes Unfelmus anführt (a. a. D. VII, 14.), brudt benfelben Ginn mit folgenben Borten aus: Intellectioni omni et suapte natura definitioneque id convenit. ut sit similitudinis rei cognitae atque imaginis expressio, perfectissimae vero intellectioni, ut perfectissimae sit imaginis productio. Amor autem affectusque voluntatis in id, quod amatur, et propensio neque est expressio per sese similitudinis ullius, neque ut perfectissima sit, si a divinitate cogitando secernatur, perfectissimam imaginem, h. e. eadem natura et substantia praeditam, requirit.

ches Denten ift, welches, in Folge ber Absolutheit Gottes, au feinem Inhalte nichts Unberes, als bas eigene Wefen Bottes haben fann, fonbern er ift es, wiefern er ausbrudlich bie Totalität biefer, im engeren Ginne, (in bemjenigen Sinne, in welchem man ben Billen als folden nicht, ober wenigstene nicht un mittelbar, ein productives Bermogen nennen fann) probuctiven Thatiafeit Gottes ift. Er ift es ale biefe Totalität, boch nicht ale außerliche Totalität aller einzelnen Acte ber ichopferifchen Denftha. tigfeit Gottes und ihrer Producte. Dann nämlich mare er. ba biefe Ucte und ihre Erzeugniffe nothwendig unendliche find, ein Progreß ine Unenbliche, nicht eine wirfliche, in geiftiger Unschauung erfagbare Geftalt, wie bas Chriften. thum es von ihm vorausfest. Er ift es vielmehr ale bie concrete, lebenbige Ginheit biefer nach allen Geiten in bas Unenbliche auslaufenben Bielheit von Thatigfeiten und von lebendigen Producten ber gottlichen Intelligeng. als bas biefen Thatigfeiten und biefen Producten Ge. mein fame. Huch biefe Gemeinfamteit übrigens barf nicht in bem Ginne genommen werben, ale ob bas göttliche Chenbild fich nothwendig in jedem einzelnen Acte ober in jedem bem einzelnen Ucte entfprechenden Producte auf gang gleiche Beife und in gang gleichem Dage wie in ben anbern bethätigen mußte. Es wird fich vielmehr baffelbe burch biefe Acte und biefe Producte fammtlich als ein ibeales, fie unter einander verfnupfendes Band hindurch gieben und in einigen beutlicher, in anderen minber beut. lich jur Ericheinung ober Offenbarung fommen.

Und so nun hat biefer auf die geschichtliche Entwidelung des Dogma im Ganzen und Großen gelegentlich hingeworfene Blick und einen Wink gegeben, in welcher näheren Fassung wir die Frage über die Bedeutung des biblischen Begriffs der elkabe τοῦ θεοῦ und des χαρακτήρ της υποστάσεως τ. 8. aufzuwerfen und der Theologie unferer Tage gur Beantwortung porgulegen haben. Es fann nicht geleugnet werben, bag, wenn wir und felbft in ben Umfreis biefer Entwickelung ftellen, wir und eben baburch veranlagt finden, biefem Begriffe einen Ginn untergules gen, ber ihn ju etwas gang Unberem macht, ale ju einem vielleicht nur gufälligen Drabicate eines Befens, bem etwa . bamit nur ein unbestimmter, wenn auch ungewöhnlich bos ber Grab von Gottabnlichfeit quaefdrieben merben foll. Der Begriff erscheint ale ein folder, an beffen richtigem Berftandniffe alles Berftanbnig beffen hangt, mas bie driftliche Dogmatif über bas innere Befen Bottes lebrt. Bugleich aber zeigt er fich ale ein folcher, ber eben gu Diefem Berftanbniffe auch mirflich ben Bea anbahnt, inbem er bie Aussicht eröffnet, bie Ibee ber gottlichen Dreis einiafeit, nämlich ber immanenten, wie man fie neuers lich genannt bat, ber Dreieinigfeit bes gottlichen Befens, nicht ber Trinitat ber blogen Offenbarungemos mente, aus ber unzugänglichen Ferne eines abfoluten Bebeimniffes auf ben Boben einer und verftanblichen Begriffewelt herübergezogen ju feben. Daß Gott von Emigfeit zu Emigfeit feinen Gohn ale fein Ebenbilb, ale ben Abbrud ober Abglang feines Befens aus fich erzeugt, biefe große Lehre fagt, bem Beugniffe ber angesehenften Rirchenlehrer gufolge, von Gott nur bas Entsprechenbe aus, was wir von bem Menfchen fagen, wenn wir annehmen ober vorausfegen, bag ber Inbegriff feines thatigen Dentens und Schaffens, und bem entsprechend bie Erscheinung, welche biefes Denten und Schaffen fich in ber außeren Geftalt bes Menfchen, in bem Charafter feines Rebens, Thund und Gebarens gibt, ber vollftandige Abbrud, bas treue Begenbild bes innern Menfchen ift. biefer Unnahme merben ja bie Worte Abbild, Gegenbild, Ebenbild in einem andern Ginne genommen, als wenn von einem Abbilbe bie Rebe ift, beffen Wegenftand felbft

schon ein äußerlich Erscheinendes, sinnlich Wahrnehmbares ist, wo es sich also nur von einer Wieberholung der körperlichen Erscheinung als Erscheinung handelt. Auch der äußere Mensch ist das Sbenbild des innern Menschen nur in demselben Sinne, in welchem ein Sichtbares überhaupt das Sbenbild eines Unsichtbaren genannt werden kann, in demselben Sinne also, in welchem Paulus Shristum das Ebenbild des un sicht dar en Gottes nennt. Um so näher also ist es uns gelegt, jeht, auf jene biblischen Stellen zurücksommend, die Frage zu stellen, ob auch wirklich in ihnen jene kirchliche Theorie ihre authentische Bestätigung sindet und, falls dieß so seyn sollte, worin dann der weitere Gebrauch besteht, den wir von diesen Stellen zum Behuse der Ausbildung jener Theorie im Sinne unsserer Zeit und ihrer Wissenschaft werden machen dürsen.

Da ich von Unfang an nur bie Abficht gehegt habe, biefe Frage aufzuwerfen, nicht aber fie in einer Beife, bie irgendwie barauf Unspruch macht, eine abschließende gu fenn, ju beantworten, fo mirb es genugen, wenn ich bemertlich mache, wie beim Burudgeben auf jene bibli. ichen Stellen biefelbe eine Bestalt annimmt, welche auch von ben Boraussegungen frei ift, mit benen wir die firche liche Theorie noch auf allen gur Beit von ihr erreichten Stufen behaftet finben. Dag in jene Stellen, welches auch übrigens ihr Berhaltnif fen gur Rirchenlehre und gu ben fpeculativen Unschauungen, welche ber Rirchenlehre jum Grunde liegen, die Begriffe biefer Lehre nicht geradezu in ber Ausbildung, die fie eben erft fpater in ber Rirche erlangt haben, hineingetragen merben burfen, mirb man gemiß zugeben. Eben fo gewiß aber ift, baf fie auch von ber bogmatifchen Befchrantung frei zu erhalten find, melde Die Rirchenlehre jenen Begriffen aufgenöthigt hat, 3ch erflare mich beutlicher, mas ich hiermit meine. Der Begriff ber Cbenbilblichkeit, von ber Rirchenlehre ale bas

metaphpfifche Attribut ber zweiten Sppoftafe ber Gottheit gebeutet und in biefem Ginne jum charafteriftifchen Mert. male berfelben gemacht, mußte biermit - fo brachte es ber Standpunft ber Transscenden; mit fich, auf welchem in biefer Behre ber gesammte Artitel von Gott und von ber göttlichen Dreieinigfeit gehalten ift - eine burchaus ercluffve Bedeutung annehmen. Gbenbilblichfeit in bie. fem Sinne fonnte an fich ober urfprunglich nur bem emigen Cohne gufommen, auf ben Menfchen Jefus von Ragareth aber nur burch eine geheimnifvolle, mit bem fonftigen Raturlauf innerhalb bes Menfchengeschlechte und feiner Befchichte in feinem rationalen Busammenhange ftehende communicatio idiomatum übergeben. Freilich fam baburch bie Rirche in eine bedenfliche Stellung gu ben nicht minder authentischen Aussagen bes alten und (1 Ror. 11, 7.) auch bes neuen Teftamente, welche ben Menfchen nach bem Bilbe Gottes geschaffen werben und bie Rinb. fchaft Gottes, Die in ber Perfon Chrifti als ibentifch mit beffen Chenbildlichkeit gefett mirb, von Chriftus auf alle Gläubigen übergeben laffen. Aber biefer Conflict mar, wie fich bie Ausbildung ber Rirchenlehre einmal geftaltet batte, nicht zu vermeiben. Es blieb nichte übrig, ale bem Begriffe ber Ebenbildlichkeit, wenn er von ben Menfchen pradicirt wird, einen andern Ginn unterzulegen, ale bems felben Begriffe, wenn er von bem Gobne Gottes prabicirt wird: mas benn auch bie Rirche auf bie unzweibeutiafte Beife gethan hat. Gben bieg aber ift ber Puntt, mo und eine unbefangene Interpretation ber oben angeführe ten paulinifchen Stellen und ber Bibel überhaupt eine gang andere Ausficht eröffnet. Go unleugbar es ift, bag ber Begriff ber elado rou Deou ba, wo er von Chriftus allein pradicirt wird, in einem gewiffen Zwielichte gehalten ift, fo bag man es zweifelhaft finden tann, ob ihn ber Apostel junachst auf bie gottliche ober auf bie menfche

liche Ratur Chrifti bezogen wiffen will : fo unzweifelhaft ift es auf ber anbern Seite, bag ber Apostel bas Specififche ber Ebenbilblichfeit, Die er Chrifto gufchreibt, auch mirflich mittelft ber vlodeola von Chriftus auf feine Rachfolger, bie er ja (Rom. 8, 17.) seine συγκληφονόμους nennt, übergebend gedacht wiffen will. Der Unterschied gwifchen Chriftus und feinen Glaubigen wird baburch nicht aufgehoben; es ift ber Unterschieb, wie bas R. T. felbft ihn wiederholt bezeichnet, zwischen bem Saupte und ben Glies bern eines organischen Leibes. Allein es barf nicht übers feben werben, bag auch bei biefer Bergleichung ber Upoftel es eben fo ernft meint mit ber organischen Befendeinheit, melde bas Saupt und bie Glieber unter einander verbin. bet, wie mit ber qualitativen Differeng ber Bebeutung bes einen und ber anderen. Diefelbe organische Befendeinheit ift, fein Unbefangener mirb es verfennen, auch burch bas Chriftus einerfeits, ben Glaubigen anbererfeits beigelegte Attribut ber gottlichen Chenbildlichkeit zwifden Chriftus und ben Gläubigen gefett. Auch hier zwar ift ber feines. mege bloß quantitative Unterschieb, welcher trop biefer fubstantiellen Gleichheit gwifden beiben Theilen bleibt, beutlich genug ichon baburch bezeichnet, bag nirgenbe ber einzelne Gläubige geradezu in berfelben Beife bas Ebens bild Chrifti genannt mirb, wie Chriftus bas Chenbild Got. tes, fondern bag in Bezug auf bie Glaubigen immer nur von einer Chenbilblichfeit in abstracto bie Rebeift, an melder bie Gläubigen, eben burd ihren Glauben, Theil nehmen follen. Um fo weniger inbeg burfen mir Unftand nehmen, eben biefes ibeale Ebenbild, welchem Chrifti Nachfolger gleich gestaltet (σύμμορφοι) merben follen, auch in folden Stellen, mo gunachft nur von einem Ebenbilde Chrifti bie Rebe ju feyn fcheint (Rom. 8, 29. 1 Ror. 15, 49. 2 Ror. 3, 18.), für einen und benfelben Begriff au nehmen mit jener eludv, die anderwarts von Chriftus

felbft prabicirt wirb, alfo mit ber elxov rov Deov. Beift ja boch Rol. 3, 10. auch biefe abstracte Chenbilblichfeit geradezu elxòv rov xrloavroc. Der Gebrauch. den ber Apostel von dem Borte Cbenbild macht, ift nicht ein folcher, wie man ihn mit einem aus bem gemeinen leben geläufigen Reflerionsbegriffe zu machen pflegt. Er beutet pielmehr auf einen efoterifden, ibealen Ginn und erins nert allerdings, fo menig Daulus auch fonft in Gebanten und Sprache mit bem jubifchen Alexanbriner gemein haben mag, an bie Bebeutung, in welcher baffelbe und ahns liche Borter, in welcher insbefondere ber Ausbrud dorfτυπον παράδεινμα bei Dhilo porfommt. Wenn Dhilo von bem oberften Gott und Bater aller Dinge fagt, baß nichts Sterbliches ihm aleichen fonnte, baf es befhalb eines zweiten Gottes, eines gottlichen Logos, beburft habe, um burch ihn bem menschlichen Beifte jenen Tupus bes Göttlichen einzubruden, ber feinen Begriff begeichnet a): wer fann fich enthalten, hierbei an bie charafteristische Zusammenstellung elxov rov Deov doparov zu benten, welche fo beutlich barauf hinweift, bag es in bem Bewußtfenn bes Apostele lag, bas von ihm fo genannte "Cbenbilb" ale eine 3 bee bezeichnen ju wollen, burch welche Gott felbft ben Uebergang feines unfichtbaren Befens in bie Sichtbarteit, furg, feine Offenbarung vermits telt hat? Rur freilich, bag bei Philo biefe Borftellung eines deurspog Bedg im Grunde nur als ein Nothbehelf ericheint, um bie in Rolge ber Ueberichmanglichfeit, in

a) Θνητὸν γὰς οὐδὲν ἀπεικονισθῆναι πρὸς τὸν ἀνωτάτω, καὶ πατέςα τῶν ὅλων ἐδύνατο, ἀλλὰ πρὸς τὸν δεύτεςον θεόν, ὅς ἐστιν ἐκείνου λόγος. ἔδει γὰς τὸ λογικὸν ἐν ἀνθςώπου ψυχῆ τύπος ὑπὸ θείου λόγου χαςαχθῆναι, ἐπειδὴ ὁ πρὸ τοῦ λόγου θεὸς κρείσσων ἐστὶν ἢ πᾶσα λογικὴ φύσις. Phil. ap. E u s e b. Praep. ev. VII, 13.

welcher bort ber eigene Begriff Gottes gehalten ift, als gottverlassen erscheinende Welt zu ihrem Urquelle boch in einige, wenn auch bürftige Beziehung zu bringen, mährend bagegen bem Apostel burch einen und benselben historisschen Offenbarungsact bas doppelte Bewustienn aufgegangen war, einmal, daß dem Sbenbilde Gottes, von welschem er, ber Apostel, spricht, nar to nafowna ans Bedrivos swartkos einwohnt, und sodann, daß diese & Genbild in der Gestalt eines wirklichen Menschen unter den Mensschen gewandelt ist.

Diefe Grundanschauung ber paulinifchen Lehre, bie Unichauung einer von Chriffus auf feine gläubigen Rache folger übertragbaren göttlichen Cbenbilblichfeit, fie, bie in ber Rirchenlehre feit bem nicanischen Symbolum fo febr gurudgetreten ift und einer ercluffveren Borftel. lung pon bem in ber Berfon Chrifti menfchgeworbenen göttlichen Ebenbilbe hat weichen muffen, hat eine um fo entichiebenere Rachfolge, jum Theil auch weitere Ausbils bung bereits in ben Banben ber vornicanifchen lehrer erhalten. Die neuern Geschichtschreiber ber bogmatischen Entwickelung ber Berfohnungblehre und ber lehre von ber Perfon Chrifti haben in biefem Ginne mit Recht befonbere auf die Lehren bes Grenaus und bes Tertullianus aufmert. fam gemacht. Diefe nämlich feben mir ausbrudlicher, als Paulus es gethan hat, an bie Aussage ber Genefis von bem in ber urfprünglichen Schöpfung bem Menfchen eingebrudten Cbenbilbe Gottes anfnupfen und von biefem Ebenbilbe zeigen, wie es, burch Abam's Gundenfall für bas menfchliche Gefchlecht verloren, burch Chriftus ihm wieber hergestellt ift a). Diefe Menbung, bie übrigens auch

a) Bergl. Baur, bie driftt. Lehre von ber Berfohnung 2c. S. 37 ff. Dorner, Entwidelungsgeschichte ber Lehre von ber Person Christi 2c. S. 57 ff.

bei Gpateren, g. B. noch bei Athanafius, ju wieberholten Malen vorfommt und nie von ber Rirche ausbrücklich aufgegeben worben ift, hat bei jenen Früheren noch einen Ginn, ben fie fpater allmählich verlor, nämlich, bag bie göttliche Ebenbildlichkeit im erften Denfchen nur erft etwas Intendirtes, in Chriftus etwas vollfommen Bermirflichtes mar a), und bag in ber Derfon Chrifti bie Buge biefer Ebenbildlichfeit, bie fonft über bas menschliche Geschlecht gerftreut find, fich gufammennahmen und in Giner pragnanten Geftalt barftellten b). Bis zu einem Extreme forts getricben, bis zu meldem wir ihnen nachzufolgen billig Unfand nehmen, find biefe Unschauungen in ber Lebre bes Drigenes vom göttlichen Logos, an welchem nach ihm alle menschlichen Geelen in gleicher Beife Theil haben follten, wie Chriftus, und Chriftus von ben Undern fich nur baburch unterschieb, bag er bie Gemeinschaft mit bem Logos bewahrte, welcher bie Undern in einem porirbischen Leben burch ihre Schuld verluftig gegangen find.

Der Begriff ber göttlichen Ebenbilblichkeit — berfelben Ebenbilblichkeit, die nach der Ausbildung, welche biese Lehre in der philosophischen Dogmatik der Rirche erlangt hat, als das specifische Merkmal der Persson des göttlichen Sohnes dasteht — erscheint also nach diesem Allem in der Bibellehre und der ältern Rirchenlehre, ungeachtet der Bedeutung, die ihn auch dort zu einem bevorzugten Attribute des persönlichen Christus macht, doch in ganz anderer Weise als ein elastischer,

a) Quodeunque limus exprimebatur, Christus cogitabatur homo futurus. Tertull. de carr. Ghr. 6.

b) Mit Recht hat Dorner (a. a. D.) auf ben charakteristischen Gebrauch, welchen Fren aus III, 18, 1. u. anderwärts von bem paulinischen Ausbruck ανακεφαλαιούσθαι (Cph. 1, 9.) macht, hingewiesen.

als in ber fpatern Rirchenlehre. Dem entsprechent nun wird jest bie Frage, die wir in Bezug auf feine biblifche Bebeutung zu thun im Begriffe maren, für uns folgenbe Geftalt annehmen. Diefelbe Glafticitat Diefes Begriffe, welche ihn in ber Bibel nur bagu fommen läßt, als ein bevorzugtes, nicht aber als ein ausschließenbes Attribut Chrifti im Gegenfate anberer Menfchen ju gelten, follte fle nicht feiner möglichen Geltung auch nach einer anberen Geite bin noch eine Gphare öffnen, eine folche, welche ihm in feiner firchlich bogmatifchen Abgrenjung allerbinge verschloffen ichien? Bare es in ber That nur, nach Steffens (a. a. D.), eine "wilbe Berirrung", wenn Jemand auf ben Bebanten fame, "and auf anbern himmeletorpern eine eigene Beschichte, ber menschlichen ahnlich, ja, einen eigenen Erlofer" - ich fage nicht, wirtlich anzunehmen, ober biefe Unnahme für eine in Bezug auf jeben einzelnen himmeletorper nothwenbige gu ertlaren, mohl aber, fie als eine in Bezug auf einen ober ben anbern biefer Rorper mögliche, auch nach ber Schrift mögliche gelten ju laffen? Es handelt fich uns nämlich, wie man leicht fieht, nicht barum, ben Typus ber geschichtlichen Entwickelung unfere Befchlechtes, fowohl in andern Begiehungen, als auch namentlich in Begiehung auf ben Gegenfat von Gunbenfall und Erlofung, ale ben allgemeinen und nothwendigen Topus für alle Entwides lung eines creaturlichen Beifteblebens auf allen Belt. torpern geltenb ju machen. Es ift und nicht barum gu thun, bag unter Borausfebung ber gleichmäßigen Eriftens eines folden Beiftedlebens auf allen himmeleforpern bie Lebendentfaltung jebes einzelnen biefer Rorper ale bie gleichförmige Bieberholung eines und beffelben Typus, und biefes Topus, ericheinen foll. Es handelt fich viel. mehr einfach nur um die Entscheidung ber Frage, ob von ben fpecififchen Segnungen, welche ben Erbbewohnern

burch bad Kactum ber Menschwerbung bes göttlichen Cobnes zu Theil geworben find, Die porausfeslichen Bemobner anberer Beltförper ein- für allemal als ausgeschloffen gebacht merben follen. Gie murben aber als ausgeschloffen au benfen fenn, wenn es mahr mare, baf bas ..leibhafte Ginmohnen ber gangen Rulle ber Gottheit in einem creas türlichen Inbivibuum" (Rol. 2, 9.) ber Ratur ber Sache nach nur einmal, aber nicht wieberholt, nur in Ginem Inbivibuum Gines Beltforpere, aber nicht in mehreren Individuen verschiedener himmeldforver, fattfinden fann. Batte man fich etwa von ber Unnöthigfeit biefer Borausfegung überzeugt, fo tonnte bann bie nabere Art und Beife foldes Ginmohnens fürerft als gleichgültig babins geftellt bleiben. Db es auf anbern Simmeleforvern nur Ginen ober mehrere Chriftus gibt, und wenn nur Ginen, ob biefer Chriftus auch bort als Erlofer von Gunde und Tod auftreten, ob er, gleich bem unfrigen, leiben und fterben muß a), - bieg find Fragen, bie fich für ben Standpuntt bes menichlichen Erfennens nie merben beantworten laffen, beren Beantwortung aber auch für unfern Standpunkt fein unmittelbares Intereffe hat. Das Intereffe, welches wir bier verfolgt haben, murbe befriedigt fenn, wenn man une, mit Beifeiteftellung jener unbeantwortlichen Fragen, vom eregetischen Standpunkt aus nur gang im Allgemeis nen bieg zugeben wollte, bag ber Begriff ber Menfch. werbung bes gottlichen Sohnes ober logos in ber Schrift. lebre mit bem Begriffe ber Bermirflichung ber elnor ober bes γαρακτήρ της υποστάσεως ber Gottheit in ber Perfon Chrifti gusammenfällt, und bag ber Dentbarfeit einer ent-

a) Bekanntlich haben Scholaftiker auch in Bezug auf unfern Chriftus bie Frage, ob er auch bann Mensch geworben senn wurbe, wenn bas menschliche Geschlecht nicht gefallen ware, beantwortet: incarnatus, sed non passus et crucifixus.

fprechenden Berwirklichung biefes Ebenbilbes auch auf andern Beltkörpern von Seiten eben biefer Lehre nichts entgegensteht.

Den Theologen, Die fich etwa auf Die Entscheidung biefer Frage naber einzulaffen geneigt fenn follten, legen wir noch Folgendes jur Ermagung vor. Die Schwieria. feit, ben Uct ber Incarnation bes gottlichen Loads auf einer Reihe verschiedener Beltforper in mannichfaltigen Geftalten wiederholt ober vervielfaltigt zu benten, - biefe Schwieriafeit icheint, naber betrachtet, hauptfächlich boch nur auf einer Borftellung zu beruhen, zu welcher die Rir. chenlehre amar burch einen ihrer fymbolifchen Musbrude Beranlaffung gegeben hat, die aber von den philosophischen Begründern biefer Lehre fo wenig, wie ohnehin nicht von ben biblifchen Schriftftellern jemals mirtlich gehegt morben ift, bie wir baber getroft ale eine mifverftanbliche bezeichnen burfen. 3ch meine ben Ginn ober vielmehr Biberfinn, welcher fich an bas Wort Perfon gefnüpft hat, nachdem baffelbe wie bas griechifche undoragig gur Bezeichnung bes gottlichen Gohnes, eben fo wie bes Baters und bes Beiftes, eines jeben jugleich in feiner befonbern Gigenthumlichfeit und in feiner Befensaleichheit mit ben anbern, gebraucht worben ift. Die Beharrlichfeit, mit welcher bie lateinische Rirche biefes Bort, welches von ben Erften, Die fich feiner bebienten, gum Theil in einem gang andern Sinne gebraucht worden war (nämlich in einem folden, ber fich an feine urfprungliche Bebeutung als Maste, ober Rolle im Schauspiele, fnupft), festhielt, auch bann noch festhielt, ale man ichon allgemein bie heut ju Tage gewöhnliche Bedeutung baran fnupfte, hat etwas Parabores. Sie mare taum erffarlich, wenn nicht in ber That ein breifacher Mittelpunkt ber Gelbfibeit ober Ichheit und infofern eine breifache Derfonlichfeit in Gott unterschieben werben tonnte. Daß nämlich bem in ber

That fo ift, lehrt folgende Betrachtung. In bem creatur. lichen Beifte fteht bem Sch ober ber Derfonlichfeit ein borpeltes Richte3ch ober Unperfonliches bedingend gegenüber: bie unendliche, aber leere Doglichfeit bes Genns, welche ale folde, ale unendliche, burch emige Rothwendigfeit porausbestimmte Form bes Genntonnenben, ben Inhalt ber reinen Bernunft ausmacht, und fobann bie Birt. lichfeit einer Aufenwelt, welche ben Inhalt ber finnlichen Empfindung, Wahrnehmung und Borftellung, furg beffen, mas mir bie Erfahrung nennen, ausmacht a). Soll nun Gott als ber Unendliche, Abfolute, außer bem es meber eine Möglichfeit, noch eine Birflichfeit gibt, aber boch zugleich ale Beift, ale Derfonlichkeit gefaßt werben, fo erhellt, bag bieg menfchlicherweife nur baburch gefcheben fann, bag mir jenes boppelte Richt-Ich, obne beffen Inhalt feine Derfonlichfeit überhaupt für und bent. bar ift, in Ihm gleichfalls, boch nicht ale Richt-Ich, fonbern ale urfprüngliches, nicht erft, wie in bem creas türlichen Beifte, bagu geworbenes Moment Seiner felbit enthalten benten. Goldergestalt nimmt jebes biefer beiben Momente in Gott gang ebenfo, wie in bem Denichen nur bas britte, welches in Gott gleichfalls nicht febs len barf, bas bie Ichheit von ihrem Nicht-Ich Unterscheis benbe, - bieg aber ift ber Bille, bas wollenbe Gelbit, - bie Bedeutung nicht eines blogen Dbjectes. fondern eines Gubiect. Dbjectes, eines Perfonlichen an, und Gott offenbart fich in Diefem Sinne ale ben breis perfonlichen. Dief, meine ich, ift es, mas ben tonangebenden Meiftern ber lateinischen Rirche (auch bier febt

a) Wie jene Möglich teit nach Augustinus ben Inhalt bessen, was er Memoria nennt, biese Wirklich teit ben Inhalt bessen, was er Intelligentia nennt, ausmacht, habe ich anderwarts ausführlich nachgewiesen (bas philosophische Problem ber Gegenwart, S. 298 ft.)

## Chriftus, bas Chenbild bes unfichtb. Gottes? 961

Augustinus an ber Spise) vorgeschwebt hat, wenn sie mit bem beutlichen Bewußtseyn übrigens, baß bieser Ausbruck kein abäquater ist, für die Dreiheit in Gott jene Bezeich, nung aufnahmen, ber übrigens doch der Borgang des Sabelliuß keineswegs zur Empfehlung gereichen konnte a). Aber je weniger in denen selbst, die, von dieser Uhnung des Richtigen getrieben, den Ausbruck festsellten, die Ahnung schon zum klaren Bewußtseyn gediehen war, um so wenis ger konnte es vermieden werden, daß sich nicht für die Mehrzahl der Dogmengläubigen an das Wort Person eine Borstellung knüpfte, die, auf jene göttliche Dreiheit angewandt, in den Begriff des einigen Gottes einen unslößbaren Widerspruch hineinzubringen schien, — einen Widerspruch, der den Ausspruch Strauß's, daß, wer das symbolum quicumque beschworen, die Gesehe des mensch

a) Wenn in Bezug auf biefe Bezeichnung bie griechische Rirche fic nicht bewogen fant, bem Beispiele ihrer lateinischen Schwefter: Firche nachzufolgen, fo bat auch bieß einen febr naturlichen Grund. Richt bagu gelangt namlich, gleich ben Lateinern, bie Dreiheit in Gott nach Analogie ber pfnchologischen von Memoria, Intelligentia und Voluntas ju faffen, tonnte fie auch fein Bewußtfenn uber bie Aufgabe haben, bie fich fur bie Lateiner eben an biefe Saffung fnupfte. Mit berfelben namlich mar bas Moment ber Ichheit ober Perfonalitat ale folder, b. b. bie Voluntas, gunachft in ben b. Beift gefest, und es ergab fich erft hieraus bie Rors berung, ben Unterschieb bes gottlichen ober absoluten Beiftes von bem enblichen ober menichlichen Geifte ausbrudlich baburch an. guerkennen, bag bie beiben anbern Momente, beren Inhalt in bem menschlichen Beifte bem Momente ber Personalitat ungleichartig ift, ihm bort als gleichartig gefest merben. Freilich mar auch in ber lateinischen Rirche biefer Schluß nicht mit miffenschaftlichem Bewußtfenn, aber er mar boch mit unbes mußtem Bernunftinftincte gezogen worben, und eben biefer Bernunftinftinct ift es, ber, wie wir oben bemertten, bie griechifche Rirche auf biefem Stabium ihrer Entwidelung, wo fie fich von ber lateinischen abtrennte, verlaffen hatte.

lichen Dentens abgeschworen habe, in Bezug auf biefe Gläubigen ale nicht zu bart erscheinen laft. Dennoch ift es nur biefe Borftellung, mas, in Bezug auf bie Derfonlichteit bes emigen Sohnes in ftarrer Abftraction feft gehalten, ben Gebanten einer wieberholten ober gar einer gleichzeitigen Incarnation beffelben auf verschiebenen Belt. forpern und ale einen fo gang unbenfbaren ericheinen Denn freilich, follte wirklich ber fchrifts und laffen will. bogmengemäße Begriff biefer Perfonlichfeit bahin gebeutet werben muffen, bag Chriftus vor feiner Menfchwerbung in bemfelben Ginne Perfon mat, wie er in feiner historischen Existens bieg ift: fo fonnte eine folche Bervielfältigung feiner Berforperungen nur einer Bervielfälti. gung bes Momentes feiner Perfonlichfeit felbft gleichgelten. hiergegen murbe fich ber philosophische Ginn nothwenbig eben fo fehr ftrauben, wie ber Inftinct ber theologifchen Rechtgläubigfeit, beibe nicht minber, wie etwa gegen ben Aberglauben an bie vielfachen Incarnationen eines Bifbnu. Aber beibe ftrauben fich in ber That eben fo fehr gegen bie babei jum Grunde liegende Borftellung felbft, bie, wie gefagt, mit bem, wenn auch noch fo fehr in hoherer, fpeculativer Concretion und Lebendigfeit gefaßten, Begriffe ber Einheit Gottes ichlechthin unvereinbar ift. Die Gott überhaupt nur fo ale Perfon gefaßt merben barf, baß baburch bie Möglichfeit, ihn (verfteht fich unbeschabet feiner Transfcenbeng) vermoge feiner geistigen Allgegenwart einer unenblichen Bielheit von Gefchöpfen in ber allgemeis nern Beife, bie bei bem Schöpfungebegriffe überhaupt porausgefest wird, einwohnend zu benten: fo glauben wir nichts bem echteften Ginne ber rechtgläubigen Dog. matif Biberftrebenbes zu thun, wenn wir an ben Begriff ber Perfonlichfeit bes emigen Sohnes bie Bebingung Inupfen, bag biefelbe nicht auf eine Beife umgrengt merbe, woburch bie Möglichkeit einer Bereinigung biefer Derfon

nicht blog mit Giner, fonbern auch mit einer Dehrheit creaturlicher Derfonlichfeiten aufgehoben murbe. Richt, als ob barum ber Beariff biefer fpecififchen Incarnation bes göttlichen Sohnes mit jenem Begriffe ber allgemeinen Ginmobnung Gottes gufammenfallen follte: - mie entfernt wir von biefer Behauptung find, bieg wird, meinen wir, aus allem Borftehenben beutlich genug erhellen. wie biefelbe Geele bes Menichen, welche bie Glieber feis ned Leibes überhaupt belebt und vermöge ber organischen Ratur bes Leibes in jebem einzelnen biefer Glieber, wenn auch nicht in allen auf gleiche Beife, gegenwärtig ift, que gleich einigen biefer Blieber, por allen bem Untlige bes Menichen bas Geprage ihres geiftigen Charafters aufe brudt, woburch biefer Charafter andern lebenbigen Befen ale ein auch finnlich ertennbarer Gegenstand offenbar wird und zur Ericheinung fommt: ebenfo, meinen wir, ichlieft es fich nicht aus, wenn auf ber einen Seite ein allgemeis nes Ginwohnen bes perfonlichen Gottes in allen Beichos pfen, insbesonbere in allen creaturlichen Berfonlichkeiten. auf ber andern eine befondere, fpecififche Offenbarung beffen, mas mir, auch hier mit ber Schrift im unmittel. barften Ginflange, ben Charafter bes perfonlichen Gots tes nennen burfen, jenes emigen Logos, bem bie Rirche eine zweite Derfonlichfeit neben ber erften bes Batere que fchreibt, in einzelnen, bestimmten Verfonlichkeiten (unter bem irbifchen Menschengeschlechte vollständig nur in ber Derfon Jefu von Ragareth) behauptet und gelehrt mirb. Die erfte Art bes Ginmohnens bezeichnen Schrift und Rirche ale bas Geschaffensenn bes Menschen nach bem Bilbe Gottes, bie andere ale bas Rleischwerben bes emis gen Chenbildes ber Gottheit. Diefes Chenbild aber wird als ein perfonliches auch vor feiner Incarnation als bie zweite Perfon in ber Gottheit infofern von ber Rirche bezeichnet, ale in biefem Chenbilde bie Gefammtheit ber

ichopferifchen Ibeen Gottes enthalten ift, welche für ibn. als fein zweites Ich, Die Objectivitat feines Dafenns, ohne Die er nicht Verfon fenn fonnte, alfo gugteich basienige find, mas für ben menschlichen Geift bie Welt ber außeren Der Begriff ber Incarnation biefes Chenbil. bes aber, in feiner Allgemeinheit betrachtet, ohne bie begleitenben Umftanbe, bie nur für bas menichliche Beichlecht. in Rolae ber empirifchen Gigenthumlichfeit beffelben, Beltung haben, fällt mit bem Begriffe jusammen, welchen wir und ale ben 3med ber Schopfung überhaupt gu Denn nur in ber Ubficht, um auf ihren benfen haben. bochften Stufen fein Chenbild in Westalt freier Geiftigfeit verwirflicht zu fchauen, fonnte Bott eine Belt, eine Schopfung überhaupt wollen. Quodcunque limus exprimebatur, Christus cogitabatur homo futurus, fonnen mir in biefem Sinne nicht blog, mit Tertullian, von ber unfrigen, wir fonnen es, im philosophischen Ginne, getroft von jeber möglichen Schöpfung fagen.

Unter ben neutestamentlichen Stellen, welche ich gum Behufe ber hier in Unregung gebrachten Berhandlung oben berbeigog, icheint mir feine beutlicher, feine vollftanbiger ben Ginn, ben ich für ben rechten halte, auszubruden, als die Stelle bes zweiten Rorintherbriefes. Daß Chriftus bas Chenbild Gottes fey, wird bort in bem pragnanteften Bufammenhange gefagt, nämlich um ben Gas ju begrunben, beffen Ausführung bie gefammte vorhergehende Betrachtung (von Rap. 3, B. 7. an) gewidmet ift, bag mir in ber Perfon Chrifti bie herrlichteit Gottes offen und vollendet ichauen, die ichon in bem Ungefichte bes Dofe leuchtete, aber, weil bie Juben folden Glang nicht ertras gen konnten, mit einem vor biefes Untlit gezogenen Schleier überbedt werben mußte. Der Begriff ber eludo von Beou erscheint hier ale ber Unebrud für bie concrete, gufame mengefaßte Geftalt beffen, mas, in abstracterer, allgemeis

nerer Geftalt angeschaut, hier und anberwarts im R. T. ale doğa bezeichnet wirb. Sie felbft, biefe elude, ift, wie aus ber Bergleichung von B. 4, und B. 6. bes vierten Rapitele erhellt, nichte Unberes, ale bie doža rov Deov ev προσώπω 'Ιησού Χριστού. Um fie zu erfennen, um mit offenem Untlike (αναχεχαλυμμένω προσώπω) biefe herre lichfeit ichauen zu tonnen, bebarf es einer von Gott felbft gemirften Erleuchtung ber Bergen, einer Sinmegnahme ber Dede, bie jugleich (Rap. 3, B. 13.) über bem Untlige ber Gottaefandten por Chriftus und (B. 15.) über ben Bergen berer, ju benen fie gefandt murben, liegt. - Dem logifden Bufammenhange nach fonnte man meinen, bag ber Apostel bier ben Lichtglang, ber aus bem Untlike Dofe's quoll, ale gleich groß gedacht miffen wolle, wie jenen, ber aus bem Untlipe Chrifti, und bag nur jene boppelte Dede ben Unterschied ausmachen folle. Aber hier eben tritt, gur Erganzung biefes logifchen Bufammenhangs, ber Ausspruch in Bezug auf Chriftus: og edriv elxov rov Deov, auf bas Er fagt und, mas bie übrige Rebe bebeutsamfte ein. nicht fagt, bag gwischen ber dota bes Mofe und ber dota Chrifti noch ein qualitativer, fpecififcher Unterschied ift, bag nur Chrifto, aber nicht bem Dofe bie gange Rulle ber Bottheit leibhaftig (σωματικώς, Rol. 2, 9.) inwohnt, biefem Unterschiede wird es unftreitig jufammenbangen. ober es wird, wenn es auch nicht mit ausbrücklichen Borten gefagt ift, ale burch biefen Unterschied bewirft gebacht werben follen, bag nur von Chriftus, aber nicht von Mofe, ber Beift ausgeht (ober, wie es Rap. 3, B. 17. heißt, bag Chriftus ber Beift ift), burch ben auch wir, bie Glaubi. gen an Christum, την αθτην είκονα μεταμορφούμεθα από δόξης εlg δόξαν (3, 18.). Soldergeftalt erscheint hier biefe elxor nur ale bie Spipe ober ale ber Wenbepunft eines Berherrlichungsproceffes ber Menfchheit, nach welcher bin biefer Proces aufwärts und von ber aus er burch ben

966 Beife, Chriftus, bas Cbenb. bes unfichtb. 2c.

Geift bes herrn, wieberum abwärts, zu ber Gesammt, heit ber Gläubigen, geht. Warum follten wir und einen folden Proces sammt seiner Spige ober seinem Bendespunkte nicht auf entsprechende Beise, als erfolgend auch in andern Schöpfungssphären außer biefer Erde, bensten bürfen?

Gedanten und Bemerkungen.

-

## Matthias Knugen, Bans Friedrich von ber Bernunft.

Bon Hermann Roffel.

Die Geringschätzung, mit welcher noch vor Rurgem ber fpeculative Rationalismus unferes Sahrhunderts auf ben Rationalismus früherer Zeiten herabfah, ift gegenwärtig aufgegeben worden und an beren Stelle vielmehr bas befte Bernehmen getreten. Wer nun ber Unficht ift, bag biefe Beringschätzung überhaupt auf einem Migverftanbniffe bes ruhte, indem man über dem Unterschiede ber Methode bie lette und mefentliche Gleichheit bes Inhalts vergaß, ber muß bie nunmehr erfolgte Berfohnung als einen Fortfchritt au höherer Gelbftertenntniß feitens jener Richtung und augleich als bie thatfächliche Anerkennung ber Bahrheit begrußen, bag bas leben eine größere Macht ale bie Biffenschaft ift, Gefinnung tiefer als Dialeftit bie Menfchen trennt und verbindet. Denn bie Birflichfeit ber ausge= fprochenen Bemerfung wird mohl Riemand, in Abrebe ftele Die Unhanger berfelben Schule, welche früherhin ben gewöhnlichen Menfchenverstand aufe entschiedenfte von ber Befprechung höherer Dinge ausschlof, miffen jest viel von ber vorzüglichen Gefchicktheit bes gewöhnlichen Menfchenverftandes in diefen Dingen, ja von bem gefunden, unbeftochenen Urtheile, bas bei Raufleuten und Wefchafte.

mannern in bergleichen sich zeige, zu reben und zu rühmen. In der Bergangenheit sucht man Zeugen der Mahrheit auf und sindet sie in dem Urheber des système de la nature, in Holbach, in Edelmannn und reicht den lange Berfannten die Hand zum Zeichen Eines Ziels und Eines Stresbens. Zu dieser verdienten Ehre nun möchte der Berfasser des Folgenden auch einen fast gänzlich Bergessenen vorschlagen und empfehlen: Matthias Anuzen, den Stifter der Gewissenersecte. Er host, daß man eine auffallende Aehnlichfeit des allgemeinen Standpunktes — denn einzig und allein in Hinscht auf diesen, durchaus nicht auf alle einzelnen Ansichten, am wenigsten auf Leben und Sitten will er eine solche Aehnlichfeit behauptet haben — nicht verkennen werde. —

Matthias Rnugen murbe etwa im Sahre 1646 gu Olbenswort in bem holfteinischen Begirf Giberflabt von unbescholtenen driftlichen Eltern geboren. Der Bater, Bernhard Knugen, ftarb noch in bemfelben Sahre und auch feine Mutter verlor er in früher Rindheit. erften Unterricht im Chriftenthum und ben Unfangen ber lateinischen Sprache empfing er von bem Rector ber bortigen Schule. Derfelbe will an bem Anaben nicht gemeine Unlagen, babei aber auch mehr als gewöhnlichen jugende lichen Borwis und Uebermuth bemerft und ichon bamals vorausgefagt haben, er werbe fich bereinft noch einen Ramen in ber Rirche machen, wiewohl er nicht entscheiben wolle, ob einen guten. Diefe Unlagen bewogen feine Bormunber, ihn zu feinem Bruber nach Ronigeberg zu ichiden. um bort in ber altftabtifden Schule fich vorbereiten und bann ale Student ber Theologie bie Univerfitat beziehen gu Der Bruber muß ihn aber ju ftrenge gehalten haben, benn ber funfzehnjährige Rnabe lief ohne einen Beller in ber Tafche bavon und bettelte fich, indem er besondere bie Prediger anging, burch gang Dommern, Raffubien, Rugen u. f. w. nach Solftein gurud, mo er in

Oldenswort zu Aller Berwunderung sich wieder einfand. Der Rector gesteht, daß er die Zeit in Königsberg gut angewandt habe, und beklagt sich nur über die Raseweis, heit, mit welcher er mitunter merken lassen, er verstehe seinen Terenz und die übrigen classischen nnd scholastischen Schriftsteller vielleicht so wohl als der Präceptor selber. Deshalb fand man es rathsam, ihn mit erster Gelegenheit wieder nach Königsberg zu schaffen. hier machte er denn das Gymnasium und einen Theil seines akademischen Stubiums ab.

Bon ba an begegnen wir in Rnugen's Treiben bem gangen heitern Elende jenes abenteuerlichen Scholaren. und Bachantenlebens ber vorigen Sahrhunderte wieder, wie es halb hinter Freitischen und auf ben Banten bumpfer Borfale, halb auf ber lanbstrage und in Schenfen, immer in ber bitterften, fummerlichften Armuth geführt murbe. In braunem Mantel und grauem, gegurteten Reitrode. hager und mit verbranntem Beficht gieht er, ben Anotens ftod in ber Sand, in Deutschland, Danemart, Dolen und Rurland herum. Balb ift er Saudlehrer bei einem gande abeligen, balb zeigt er fich wieder auf einige Monate in feinem Beburteorte, balb treffen wir ihn auf Univerfita. ten, 3. B. Ropenhagen, allmo er feine Studien vollenbet, angeblich auch eine Dagifterbiffertation geschrieben hat. Durch Schulhalten und Predigen für Undere, meiftens aber burch Beifteuern, bie er von Beiftlichen, Profesforen. und Studenten eintreibt, bilft er fich burch, wenn ihm ein festeres Unterfommen gebricht. Auch fpricht er mohl ausmartige Bermanbte feiner früheren Gonner unter frembem Ramen an und fcheint fich in biefem Incognito, fo wie in feiner gangen Lebensart nicht wenig ju gefallen. er mit Leuten, Die ftubirt hatten, gusammentrifft, liebt er es, fpigfindige Fragen zu ftellen und icholaftifche Sandel anzubinden, mo er bann feinen Uebermuth an ber Logit, Metaphyfif und bergleichen, mas er alles insgesammt über

ben haufen wirft, ausläßt. Bergleicht man jedoch mit so fühnen Unternehmungen die Proben, welche von seinem Scharssune bis auf uns gekommen sind, so kann man nicht umhin, seinem alten Schulmeister Recht zu geben, der diesselben mehr auf Selbstüberschätzung und leichtsertige Recheit, als rechtes Studium und gründliches Wissen zustückührt.

Schon bamale mar Rnugen, wie mit logit und Detaphofit, fo auch mit ber Rirche und bem Chriftenthume ganglich gerfallen. In unferm gebildetern Beitalter haben Undere, in bemfelben Berhaltniffe zu Rirche und Chriftens thum fich findend, bie unwillfürlich fich aufdringende grage, ob mit folden Uebergengungen ein firchliches Umt vereinbar fen, mit befonderem Scharffinne, unter bem lebhaf. teften Bortwechsel gegenseitig einander verflagender und freifprechenber Bedanten in Erörterung gezogen und fo, zwifden Ja und Rein fich bin und wieber bewegenb, in ben gelungenften bialeftischen Benbungen einen Beg gurud. gelegt, ben folichter Sinn in faum zwei Schritten abmacht. Undere unfer Rnugen. Der fcheint von einer folden Frage gar nichts geahnt zu haben. Erog ber entschiedenften Berwerfung aller Religion ift er gefonnen, fich bem Predigtamte zu widmen. Weil aber, wie er felbft ergahlt, in feis nem Baterlande faft nur, wer einen Grad erlangt hatte, auf Beforberung Unfpruch machen tonnte, fo ftellte er fich eines Tages mit bem Magistertitel ber Univerfitat Ropenhagen in feiner Seimath ein, fonnte jedoch feine andere Beglaubigung nachweifen, ale eine gefdriebene Differtas tion über bie Thranen Chrifti - bie übrigen Papiere maren ihm unterwege von Goldaten geftohlen worden. Lange gefiel es ihm ju Saufe nicht; er ging von Renem auf Banberung und trieb fich eine Beile in Polen und anbermarte berum. Ale er aber gurudfam, mar er un= terbeffen Licentiat geworben, nur bag auch biegmal bie Beweife fehlten - fie maren ihm bei einem Schiffbruche

verloren gegangen. Doch fand er für gut, ber jest angeregten Untersuchung fich burch eine abermalige Reise zu entziehen.

Unaufgeforbert gesteht er in bem furzen Bericht über seine Schickfale, sich biese Titel selbst beigelegt zu haben. Aber, sagt er, bas sey ihm nicht zu verdenten gewesen, benn bamals habe er noch in Unwissenheit gelebt und seine Jugend nach ber Schrift und bem Psalmisten angestellt, welcher singe: "Bie wird ein Jüngling seinen Beg unssträssich wandeln? Wenn er sich hält an beine Worte," und ba habe er nun sich daran gehalten, daß ber Dresscher Gideon ein streitbarer helb, wiewohl er es dazumal noch nicht gewesen, und die Söhne Naron's Priester genannt wurden, obgleich auch sie es noch nicht waren, sondern ins Künftige noch werden konnten.

Ehe man auf solche Streiche weiter Rucksicht zu nehmen ber Mühe werth achtete, bestieg Knuzen zu Krempe und Oldenswort einige Male die Kanzel. In diesem Jahrhunderte strenger Rechtgläubigkeit muß es nach ben Saty, ren, welche hier und da erschienen und besonders die Sitten der Theologen geißeln, nicht zum besten um diesen Stand bestellt gewesen seinen. Auch Knuzen griff in seinen Predigten benselben heftig an, indem er den Dienern der Kirche weltliche Gesinnung, Ehrsucht und Geldgeiz vorwarf und sie Felirbrüder nannte. Dadurch eben veranlaste er jene Nachfrage, in Folge beren er einen anderweitigen Ausenthalt vorzog. In seiner Heimath ist er seit dieser Zeit nicht wieder gesehen worden.

In Sachfen finden wir ihn wieder. Gegen herbst bes Jahres 1674 erschien bei dem Bibliothekar Neuenhaus zu Jena ein junger Mann in Studententracht und erkundigte sich nach dem herausgeber der Zeitung. Auf die Antwort bes Bibliothekars, er selbst besorge die öffentlichen Blätter, sagte er bloß, es ware gut, und ging von bannen. Den folgenden Sonnabend fand man in der Stadtkirche neben

ben Professorenstühlen zwei Tractate und Tags barauf einen britten in bes Bibliothekars Sause. Bon jenen beis ben war ber erste überschrieben: "Gespräch zwischen einem Gastwirth und breien Gästen ungleicher Religion", ber andere: "Gespräch zwischen einem Feldprediger, Namens Dr. heinrich Brummer, und einem lateinischen Münstersschreiber." Jener Zuschickung an ben Bibliothekar, einer wörtlichen Abschrift bes ersten Gesprächs, war folgenber Brief beigeschlossen.

Sochgeehrter Berr.

Wir thun ihm hiemit zu wissen, daß zu Jena gewisse-Leute, und zwar siebenhundert an der Zahl, theils Burger, theils Studenten, sich aufhalten, welche der Lehre, davon das eingelegte Colloquium handelt, zugethan sind. Wir gebieten ihm, dieses Colloquium mit ehestem in die Zeitung zu setzen, oder wir werden ihn, nach eurer Schrift zu reden, maßen der Tod ein Schlaf ist, durch eine Windbüchse auf offener Straße schlafen legen. Gehabt euch wohl und bleibt günstig

Dem, ber euch warnt,

Sans Friedrich von der Vernunft. Etwas später fand sich bei dem Hofprediger Schlemm in dessen Kutsche noch ein lateinisches Aundschreiben. In allen drei Schriften wurde der vollkommenste Atheismus vorgetragen, die Bibel verworfen und das Gewissen als die einzige Regel alles Handelns aufgestellt. Zu diesen Grundsähen sollten unzählige Anhänger in Amsterdam, Paris, London, Kopenhagen, Stockholm, Rom und den angrenzenden Ländern a), namentlich aber in Jena die erwähnte Anzahl Bürger und Studenten als eine eigene, von dem Verfasser der Schriften, Matthias Knuzen aus Holstein, gestiftete Secte, die Secte der Gewissener oder conscientiarii, sich bekennen.

a) Romae et in contiguis locis.

Balb murbe bie Sache in ber Stadt und burch Briefe ber jenger Studenten in gang Deutschland ruchbar. herzog Bernhard veranlafte ben afabemifchen Genat gu einer genauen Untersuchung, in welcher aber - ein Ers gebniß, binfichtlich beffen wir uns jeber Unfpielung ents halten wollen - ber fiebenhundert Mitglieder farte Berein ber Gemiffener fich als gar nicht bestehend erwies. Much über Rnugen's nachberiges Leben tonnte menig ausgemittelt werben. Biergehn Tage fpater mar er in ber Rahe von Altdorf gefehen worden, wo er einen Dorf. fculmeifter anging und ihn frug, ob er lefen fonne. Da ber Schulmeifter bie Krage bejahte, gab er ihm querft eine beutsche Schrift für ihn felber, bann eine lateinische, Die er irgend einem altborfer Studenten einhändigen follte: es murbe Spag und Belachter barüber geben; barauf jog er eilig feines Weges weiter. Die lette Spur fanb fich jum Erstaunen ber Rachforschenden in Jena felbit. Er hatte bie Stirne gehabt, faum vier Bochen nach Ausftreung jener Tractate fich noch einmal in die Stadt gu Bon ba an verliert fich fein Weg ganglich und Rnugen ift für immer verichwunden.

Die Ergebnisse ber Untersuchung hat ber Professor zu Jena, D. Musäus, um die Hochschule von solch einem Berbachte zu reinigen, in seinem Buche: Ablehnung ber ausgesprengten abscheulichen Berleumdung u. s. w., versöffentlicht. Die bald erfolgte zweite Austage gibt Zeugenis von dem Aussehn, das der Borfall machte. Musäus erklärt denselben für einen jener listigen Anläuse, mit welschen der Teusel die Universität seit je behellige. Denn da er sehen müßte, wie selbige durch Zahl der Studenten und unverdrossenen Fleis der Professoren vor andern sich auszeichne, auch in allen Facultäten Leute, die in allerlei geistlichen und weltlichen Nemtern Gott und der Obrigkeit mit Ruben zu dienen geschickt seyen, von Zeit zu Zeit in grosser Menge auferziehe, such er ihre guten Fortschritte aus

viele Beife ju hemmen. Lange Zeit habe er fie mit bem schändlichen Pennalismus geplagt, manchmal burch Empörung gegen bie Obrigfeit, öftere burch einreißende Balgereien, Rachtschwärmereien und üppiges Leben ber Stubenten beunruhigt. Und nun, um auch auswärts ihren guten Ramen und so für immer ihre Blüthe zu untergraben, schicke er ihr biesen Lügens und Mordgeist, ben Matthias Knugen, über den Hale.

Dort finden fich auch, nebft einer weitläuftigen Biber. legung, die genannten Tractate mitgetheilt.

Bas bie Form berfelben betrifft, fo maren alle brei, wie auch die beiden in Altborf ausgegebenen Gremplare, blofe Sandidriften, entweder weil ber Berfaffer Die Drud. toften nicht bestreiten fonnte, ober fein Druder fie berauszugeben magte. Der Brief ift mit Rom ben 6. Marg unterzeichnet. Daß er wirflich bort follte gefchrieben fenn. ift nicht recht glaublich. Bahricheinlich ift biefe Ungabe, wie bie Bergahlung ber übrigen Sauptflädte von halb Europa, nur eine Drahlerei, vielleicht auch foll ber Rame Roms eine Prophezeihung auf Die einstige allgemeine Berrichaft ber neuen lehre fenn. Der Brief felbft ift ein Genbichreis ben, bas ben Sauptinhalt ber Gemiffenerreligion in lateis nischer Sprache barlegt. Er zeichnet fich por ben beiben anbern Studen burch eine anftanbigere Saltung und einen gewiffen gelehrten Unftrich aus; im Style befleißigt er fich felbft einiger Bierlichfeit und ift mit Citaten und griechis fchen Rebensarten aufs befte verfeben. Er beginnt mit ben Borten: "Amicus amicis amica," und fchlieft mit folgenden: De quibus omnibus fusius in posterum, ut spero. Interibi de omnibus Christianorum fidei articulis cum omnibus meis fratribus perdius ef pernox in ore gero.

> Credant haec cuncta Unctus et uncta,

> > non ego

Scribebam Romae VI. Cal. Mart.

Matthias Cnuzen, Holsatus.

Die Gefprache bagegen halten fich im platteften Boltes tone; ber Bis, mit welchem fie gewürzt find, überfteigt nicht bas Allergewöhnlichfte und beläuft, wo es hoch fommt, fich auf plumpe Gpage und Gulenspiegeleien. Dft artet er in Frechheit aus. Go merben bie Chriften mit Unfpies lung auf 1 3oh. 2, 27. Die Geschmierten genannt, bas Bort sacra bei scriptura in feiner andern Bedeutung überfett und mit bem Namen Gottes Spott getrieben. Rnugen übrigens mit ber Berbreitung feiner Unfichten Ernft mar, erhellt aus ber Lebensgefahr, mit welcher er fle unternahm, fo wie aus der Angabe feines Ramens und Baterlandes hervorgeht, bag er Ehre babei einzules gen hoffte. Sonft fonnte man fast vermuthen, er wolle ben Chriften nur einen Doffen und Merger anthun, fo leichte fertig und obenbin behandelt er Alles. Dafür ift man aber auch bes fonft gebräuchlichen Musgangs enthoben. Bahrend in frommeren Befehrungefchriften bie Beredte famfeit ber Berfaffer Triumphe an Allen und Jebem ohne Unfeben ber Derfon und Unterschied ber Stanbe feiert. begnügt fich Rnugen in bem erften Befprach einfach bas mit, bag bie Bafte gulett gegen ben Birth meinen, feine Grundfage hatten etwas für fich und es muffe Seber ihnen Beifall geben, bann aber ihres Beges geben; bas zweite, wo er mit einem Prediger zu thun hat, lagt er mit ber Entruftung beffelben über fo gottlofe Lafterung foliefen.

Ehe wir zu ihrem furzen Inhalt übergehen, haben wir noch einiger Auffassungen besselben zu gedenken. Bayle behauptet, daß man an den Grillen dieses Deutschen Iernen könne, wie die Ideen der natürlichen Religion, die Ideen der Sittlichkeit, die Eindrücke der Bernunft, mit Einem Borte, die Gewissenderkenntnisse im menschlichen Geiste auch nach dem Untergange der Idee Gottes und des Glaubens an ein zukünftiges Leben noch fortbestehen könnten. Eine Wahrheit, die wir nicht leugnen, um derren geschichtlichen Beweis wir aber besorgt sehn müßten, falls berselbe von Knuzen zu entlehnen wäre.

In bem Aprilhefte ber neuen berliner Monatefdrift von 1801 findet fich eine intereffante Abhandlung. Berfaffer, ein Schuler Richte's, leitet biefelbe mit ber Bemerfung ein, bag man nicht ohne Grund ber neueften Philosophie Bernachlässigung ihrer eigenen Geschichte vormerfe. Er wolle beghalb einen fast verschollenen Ramen aus ber Geschichte ber Philosophie wieber in Erinnerung bringen. Demaemaf fellt er benn im Rolgenden Dats thias Rnugen ale einen Borganger ber fichte'ichen Schule Diefe Betrachtungsweise fonnen wir nur fur verfehlt und ungludlich halten. Une fcheint ber Stifter ber Gemiffenerfecte mit Richte nicht viel gemein zu haben, überhaupt nicht in Die Geschichte ber Philosophie, fondern in Die Religionegeschichte zu gehören. Bir haben hierin zwar bas Urtheil bes gelehrten Baumgarten. Erufius gegen uns, welcher in feiner Dogmengeschichte jenen Auffas zu billis gen fcheint, aber auch Baumgarten's eigenes Urtheil über Rnugen burfte gu gunftig und nicht gang treffend ausgefallen fenn. Auf Die bort ihm beigelegte Bebeutfamfeit fann berfelbe feinen Unfpruch machen und auch von Dantheismus ift wenig bei ihm gu finben.

Die Bibel ber Chriften, beginnt Anugen feine Ausseinandersebung, wird mit Unrecht auf göttliche Eingebung gurudgeführt, benn fie enthält, einmal, die gröbften Wisbersprüche. — Daß biefer erfte Puntt nicht ber schwächste seines Angriffs fenn werbe, läßt fich von vorn herein vermuthen.

1 Könige 7, 26. wird von bem gegoffenen ehernen Meere gefagt, baß 2000 und von bemfelben 2 Chronif 4, 5., baß 3000 Bath hineingegangen wären. Rnuzen findet barin einen Miberspruch und folgert baraus, baß, da Gott keine Widersprüche eingeben könne, biese Stelle und, weil solscher Widersprüche die ganze Schrift voll sen, die ganze Schrift nicht von Gott eingegeben sen. Musaus erwidert hierauf, erstens, baß, da die ganze heilige Schrift von Gott

eingegeben fen, Gott aber nicht Biberfpruche eingeben tonne, bie gange beilige Schrift, mithin auch biefe Stelle, nichts Diberfprechenbes enthalte. Dief erhelle aber, ameitens, auch aus ben angegriffenen Stellen felber; benn in beiben werbe ber Umfang bes Befages übereinftim= mend angegeben, alfo mare es ja ein Biberfpruch, wenn baffelbe gleich große Befag nicht gleich viel follte gehalten haben. Drittene fant es ja gu Jerufalem vor Bebermanne Augen und es mar unverborgen, wieviel hineine ging. Rolglich, menn es einmal beift: es enthielt 2000, und bas andere Dal: es enthielt 3000 Bath, fo heißt offenbar letteres: es tonnte enthalten, nicht aber: enthielt, bas erfte: es enthielt, nicht aber: fonnte enthalten. Pflegt man boch immer bie Bafferbehalter nicht bis gum Ueberfliegen voll ju machen, fonbern oben einen Ranb, hier ben britten Theil bes Befages, leer gu laffen.

Ferner besteht barin ein Widerspruch, bag im alten Testamente die Chescheidung erlaubt, im neuen verboten ist. Musaus entgegnet, wo benn hier ber Widerspruch steden solle, ba ja — benn hierauf läuft seine Widers legung hinaus — baß im alten Testamente die Ehescheis bung erlaubt sey, im neuen, welches sie verbiete, aus brüdlich anerkannt werde.

Endlich findet sich ein Widerspruch zwischen altem und neuem Bunde auch in einem ber erften Glaubendartikel, bem von der Auferstehung. Dort wird dieselbe an vielen Stellen geleugnet, hier gelehrt. Ebenfalls in dieser Behauptung will Musaus dem Gegner nicht den Schein eines Rechts lassen und bringt, indem er so die vollkommenste Uebereinstimmung beider Dekonomien sesthält, Beweiss mittel in Anwendung; die unserm Knuzen auch für Bieles seinerseits zur Entschuldigung dienen konnten. Zum wenigsten geht, von solchen Proben einer richtigen Auslegung begleitet, seine rechte Kraft dem Borwurfe verloren, daß, während ein wahrheitsliebender Leser der h. Schrift nach Tbeol. Stud. Jahrg. 1844.

Unleitung der flaren und hellen Spruche bie duntleren verstehen werde, biefes Satanswertzeug die Sache umstehre, diese jenen entgegensetze und fie so zu Widerspruchen verbrebe.

Wollte man nun biese Angriffe Rnugen's auf Die damas lige orthodore Auslegung mit manchen Angriffen Neuerer auf Die gegenwärtige vergleichen, so möchten vielleicht wes ber Anugen noch die gebachten Neueren babei am schlimmsften fahren.

Nachdem er biefe und andere Berschiedenheiten ober Wibersprüche, wie er inegesammt fle nennt, gegen die Inspiration ber Schrift geltend gemacht hat, wendet er sich sodann zu ber äußern Form und dem Style derselben und findet da wörtlich die nämlichen Ausstellungen berechtigt, die neulich ein Christ an dem Koran der Türken gemacht habe. Denn, sagt er:

Erftlich ift bie Bibel ganglich verworren. Man lefe nur die Spruchwörter Salomo's, wo oft in Einem Kapitet alles Mögliche wie Kraut und Rüben burcheinander gemengt ift.

Zweitens ermangelt fle ber gehörigen Satverbindung; vergl. habafut 3, 1. wo bas Aber nichts verbindet. — hier bemerkt Mufaus, daß Anugen ben hebraifchen Tert nicht angesehen haben könne, benn bort ftunde kein Aber.

Drittens geht bem Ausbrucke alle Zierlichfeit und Farbe ab; fo im fünften und achten Kapitel ber Offenbarung, wo alle Berfe mit Und anfangen.

Biertens findet fich teine Ordnung und Reihenfolge ber Gedanten, wie 3. B. Lutas 20, 35. bas ewige Leben ber Auferstehung vorangeftellt wirb.

Fünftens ift Manches ohne Sinn gefest: Ephes. 2, 1. Up. 7, 1 ff. Joh. 8, 25. Ohne Sinn und Berstand 2 Mos. 20, 18., wo es heißt: Das Bolf sah den Zon der Posausnen, oder hiob 22, 6., wo den Radenden die Kleider ausgezogen werden.

Ferner foll die Unhaltbarteit ber Bibel aus ben Albernheiten erhellen, die fich aus ihr behaupten ließen, als ba, daß im himmel Gewürm und vierfüßige Thiere fich aufhielten (Ap. 10, 12.);

aus ben Gewöhnlichkeiten, welche fie fur Bunder ausgebe, fo, daß Efan bei feiner Geburt röthlich ausgesehen habe, was doch nach jeder Hebamme jedes neugeborne Rind noch heutzutage thut.

Wie auch endlich sollte ein Buch Quelle höherer Erstenntniß und richtiger sittlicher Grundfate seyn können, an bessen vielbeutigster Unbestimmtheit jede Richtschnur und Regel, so viele man ihrer auch aufgestellt hat, zu Grunde geht, in welchem ein und dasselbe Wort in neuns bis zehsnerlei Sinn gebraucht wird: Geset, Geist, Welt, Glaube u. s. w. Aus diesem Grunde eben ist est nicht zu verwundern, wenn die verschiedensten Parteien ihre entgegengessetten Meinungen alle aus der Einen Bibel ableiten und klärlich beweisen.

Auch in biesen Einwürfen werden wir, als Einwürfen gegen die damalige Inspirationsansicht und Auslegung, ein gewisses Recht nicht verkennen dürsen. Damit ift aber auch das ganze Berdienst dieses ersten in unserer Kirche unsternommenen Bersuchs, die christliche Ansicht von den h. Schriften aus diesen selbst zu widerlegen, erschöpft. Die Rohheit und Ungründlichkeit desselben, welche in dem Angeführten und Schlimmern, das wir ausgelaffen, sich bestundet, läßt ihn der gelehrten Bildung seiner Zeit und beshalb auch einer wissenschaftlichen Berücksichtigung kaum werth erscheinen.

An die Stelle ber alfo befeitigten Bibel fest nun Anugen ein andres Princip bes Erkennens und handelns, bas Gewiffen. "Da es foldergestalt sich verhält", fährt er in seinem Senbschreiben fort, "so barf Reiner uns verübeln, wenn ich und meine zahllofen Anhänger zu Paris, Amsterbam u. s. w. u. s. w. die ganze Bibel für nichts als eine

Fabel halten, an welche diesen Dummtöpfen, ben Christen, thre Bernunft gefangen zu geben, beliebt, um so mit Bernunft unvernünftig und toll sepn zu können. Und Gewissenern genügt bas Wissen, nicht Eines, sonbern Bieler, bas gemeinschaftliche Wissen, bas Gewissen, scientis, conscientia coniunctim accepta. So gehen wir sicher und gewis. Dieß Gewissen, bas die gütige Mutter gleicherweise Allen eingepflanzt hat, ist unsere Bibel, vertritt bei und bes weltlichen Regiments und ber Geistlichkeit Stelle. Dieß Gewissen ist, wenn wir bas Böse thun, und mehr als tausend Peiniger und unser Himmel, wenn wir das Gnte thun. Dieß Gewissen wird geboren mit unserer Geburt und mit unserm Tobe stirbt es. Das sind die Grundsfäte, die mit uns da sind; wer sie verwirft, verwirft sich selber."

Alfo bie Bergötterung bes Gewiffens, einmal als ber gefetgebenben, bann ale ber richtenben Dacht, fiellt Rnugen ber Religion bes Chriftenthums entgegen; ben eine ftimmigen, allgultigen Ausspruch bes Bewiffens ben uns einigen, vielbestrittenen Aussprüchen ber h. Schrift. Denn nicht bas Bemiffen Gines, fonbern Bieler, "ba Giner auch rafen tounte", hat biefe oberfte, unbedingte Macht; bas Gewiffen, wie es ber menfchlichen Ratur mefentlich ift, als baffelbe in jedem einzelnen Menfchen fich offenbarend, ber gangen Menfchheit innewohnt. In Matthias Anugen's Bewiffen nun finbet fich bemgemäß als bas Erfte bie Behauptung ber Autonomie bes Gemiffens und bamit bie Leugnung Gottes vor. Das Gewiffen ber gangen Menfche heit bagegen hat geschichtlich erwiesenerweife feit je bas Dafenn Gottes einstimmig anerfannt. Dieg fällt bem neuen Religionestifter ein, und bag ichon Cicero gefagt habe, fein Bolt fen fo barbarifch, bag ihm ber Glaube an bas Dafenn Gottes fehle. Allein, entgegnet er, Cicero ift nicht an allen Orten gemefen, ber reformirte Prediger Richerius aber ift neulich in Gallia Antarctica gemefen

und schreibt ausbrudlich von ben bortigen Menschen, fie wüßten nicht ob ein Gott fen. hier bricht Knugen's Dias lettif ab.

Der Verfasser jenes Aufsates in der berliner Monatesschrift hätte ihm aus der Noth helsen können. Der erklärt es für eine Thorheit von Knuzen, auf Uebereinstimmung noch etwas zu geben. "Er ist noch nicht dis zur völligen Reinheit des Systems durchgedrungen. Die felsenfeste Allsgenügsamkeit des einzigen selbsteigenen Wissens sehlte ihm noch — er war noch so schwach, einen Irrthum für möglich zu halten. Indes ist demjenigen, welcher zuerst Bahn bricht, etwas nachzusehen. Ihn verführte wahrscheinlich das con in conscientia; er sagt coniunctim accepta. Uebershaupt, so schließt der Versasser diese nachbringenden Erzläuterungen, überhaupt hat man bemerkt, daß die subslimste Speculation sich ohne anderweitige Kenntnisse und ohne Sprachstudium am besten hält."

Bielleicht aber war Anugen selbst schon auf bem riche tigen Wege und ift von bem Gefühle seiner Einsamkeit jener letten Bollendung bes Wissens, jener felsenkesten Augenügs samkeit bes einzigen selbsteigenen Wissens wenigstens nahe geführt worden. Der Sat, ben er, um gerade die Rothewendigkeit der Uebereinkunft von Vielen zu erhärten, answendet, daß nämlich, wie eine Blume die andere an Gesruch, ein Stern den andern an Glanz, so auch ein Mensch den andern an Berstand übertreffe, hat noch eine, der Augemeinheit entschieden abgewandte Seite. Daß Anuzen diese nicht übersehen, geht aus seinem Austreten von frühesster Jugend und seiner ganzen Denkweise deutlich hervor.

Aus biefem alleinigen Principe für menschliches Sans bein und Erkennen wird nun als ber erfte praktische Grundsat bie Regel abgeleitet: Lebe rechtlich und ehrlich und gib Jebem bas Seine. In ihr ift Alles enthalten, was ben Menschen zum Seile nothig ift. "Der Gewissener glaubt zwar an keinen Gott, lebt aber selbst als ein Gott." Mis Ertenntniffe ergeben fich aus bemfelben:

Erstens: Es ift fein Gott. — Bu biesem tahlen Sate, welchen auch Anugen nicht weiter aussührt, wollen wir und jeder Bemerkung enthalten und statt dessen lieber einen Gedanken herseben, den bei Gelegenheit desselben der gesdachte Mitarbeiter der berl. Monatsschrift hat. "Bir leugenen Gott," meint er, "banach wäre man wohl genöthigt, den Stifter der Gewissenersecte unter die wirklichen Athesisten zu rechnen, oder man müßte denn, welches vielleicht möglich ift, auch noch diesen Ausdruck, wir leugnen Gott, einer unatheistischen Deutung fähig sinden. Denn allersbings nimmt Anugen eine wahre Art von Gottheit sofort wieder an: das Gewissen."

3meitens: Es ift tein Teufel. Der Teufel ift nach Luf. 8, 33. erfoffen.

Drittens: Obrigteit und Prediger sind unnüt und muffen vertrieben werden. An die Stelle der Obrigteit ift ja das Gewissen als die einzige gesetzgebende und richeterliche Macht getreten. — Auch zu diesem Sabe, der in so forgloser Einfachheit nur in dem Gehirn eines Knuzen sich bilden konnte, läßt sich wenig sagen. Nicht einmal das kann man zu seiner Entschuldigung anführen, daß die damalige Ansicht von der Obrigkeit auch keineswegs die angemessen war, wie z. B. eben Mufäus, um den wahren Begriff des Gewissens zu gewinnen, nebst auf Gott auch noch auf die Obrigkeit zurückgeht a).

a) Gegen Enbe bes Jahrhunberts gab ber banische hofprebiger Masius ein Buch heraus, worin er bewies, bas die Fürsten und herren, wo nicht aus religibsen, boch schon aus politischen Grünben bie lutherische Religion annehmen müßten, ba biefe, während bie katholische und resormirte gefährlichen Grundfaben Rahrung gebe, ber fürstlichen Gewalt unmittelbare Abstammung von Gott behaupte. Als Thomasius in seinen "freimützigen Gebanken" die verschiebenen Facultäten spottend burchgenommen hatte, klagten seine gelehrten leipziger Feinde ihn eines Mas

Wie die Obrigkeit durch das Gewiffen, fo ift nach unserm Reformator die vertriebene Geiftlichkeit durch den Lehrerstand, den er fehr hoch halt, ju erfeten. Schul, unterricht, fagt er, kann aus verworfenen Beibern wieber reine Jungfrauen machen.

Biertens: Die Che ist feine stellich nothwendige Anstalt, ober, wie Knugen unumwunden sich ausbrückt, zwischen Che und hurerei ift fein Unterschied. — Der mehrfach Erswähnte berichtet unter Anderm, daß Knugen auf reine Moralität bes herzens bringe. hinschtlich bieses Punktes merkt er an: Im Naturrechte war er noch nicht auf die neuern Tiefen und Feinheiten gekommen.

Fünftend: Es gibt nur biefes eine Leben, mit bem Tobe ift Alles aus. -

Dieg bas Evangelium ber Gemiffener, wenn anbers eine folche Secte wirflich bestanben hat. Un fich entbehrt bie Lehre in ihrer Gebantenlofigfeit alles geiftigen Intereffes, mertwürdig ift fie blog burch bie Beit, in welcher fie auftritt. Schon Dufaus hat nach ihrem Urfprunge gefragt und benfelben auf verschiedene vorhergegangene Ericheis nungen gurudführen gu fonnen geglaubt. Buerft macht er ben Begrunder bes englischen Deismus, Berbert von Cherburn , namhaft. Bir wollen bagegen nicht anführen, baß ber Deismus erft fpater Ginflug auf bie beutiche Theo. logie gewinnt, benn Dufaus hat icon mehrere Jahre vor bem Auftreten Anugen's eine Differtation gegen Berbert, welche großen Abgang fand, gefchrieben und Rnugen fonnte alfo wohl von ben englischen Grundfagen angeregt morben fenn; aber entgegen fteht ber mefentliche Unterschieb mifchen biefen und ben feinigen. Doch unmahricheinlicher ift ber Busammenhang ber Gemiffenersecte mit ben Davib

jeftateverbrechens gegen S. durfurftliche Durchlauchtigkeit unb beren Borfahren an, als welche biefe Deiciplinen auf ber Universität verordnet hatten,

Joriten. Auch hier braucht man, wenn für benfelben geltend gemacht wird, daß damals sich ein bebeutender Anhang David Georg's im eiderstädtischen Bezirke verborgen
hielt, kein Gewicht auf den Umstand zu legen, daß Knuzen seine Bildung sich nicht in holstein, sondern, wie jener
Dbige mit einiger Genugthuung hervorhebt, in Königsberg, auch seiner Baterstadt, erworden; es genügt die
Grundverschiedenheit beider Richtungen. Noch eine britte Erscheinung zieht Musaus zur Bergleichung hierher. "Raum
vor drei Jahren," sagt er, "haben sich zwei heimliche Duckmäuser in zwei ohne ihren Namen herausgegebenen Schriften hervorgethan, welche in der Bibel und Theologie nach
ber Philosophie des Kartessus zu verfahren sich unternommen." Der eine derselben ist denn der Berfasser des theologisch-politischen Tractats.

Richtig ift wohl nur bie Unnahme, auf welche Dufaus gulett und beilaufig verfallt, Rnugen fen eine felb. ftanbige antidriftliche Erfcheinung, ober wie Dufaus fich ausbrudt, er habe mohl feine Lehre unmittelbar vom Gas In ihm erfennen wir eine jener ursprünglichen Auflehnungen gegen bas Chriftenthum, bie weniger aus ber Geschichte ale ber menschlichen Ratur überhaupt ju er-Damit foll aber meber ein gemiffer Bufamflaren finb. menhang mit ben Umgebungen, noch von vorne herein ein gemiffes Recht in Abrebe gestellt fenn. Immer find biefe Auflehnungen burch bie jemalige Gestaltung ber driftlichen Religion nothwendig gemacht und hervorgerufen worben; rein willfürlich und fchlechthin ungöttlich burfte eben fo wenig je eine berfelben gewesen fenn, als je bas, mogegen fle auftraten, feinem Befen gemäß als rein göttlich fich bargeftellt hat. 'Dft finden wir auf ihrer Geite fogar bas überwiegend Bahre und Rechte, ba unter bem Ramen bes Chriftenthums nicht blog von Gingelnen, fonbern von gangen Rirchen und Beiten fo Entfetliches gelehrt und getrieben worden ift, bag es lob und Ehre mar, mit Emporung gegen eine Religion fich aufzulehnen, die Solches zu bedingen schien. Wie wenig nun auch von biefer Bestrachtungsweise bem Stifter ber Gewissener zu Gute tommen mag, jedenfalls darf fle auch bei ihm nicht vernache läffigt werden.

Die Reformation war offenbar nicht gur Bermirtlichung ber Glaubensunabhangigfeit und Geiftesfreiheit gefommen, bie in ihrem Bebanten begrundet liegt. Durch Uebertreibungen ließ man fich in ju enge Grengen gurud. ichreden, burch innere Spaltungen und ben Tumult gebafffger Streitigfeiten lernte man unter ein Jod fich wieber beugen, bas im Grunde von bem abgeworfenen nur ale felbft aufgeburbetes verschieben mar. tifcher Orthodoxie ichien ber große Freiheitstampf enden ju wollen. Welches Glend baburch über unfere Rirche ges tommen ift, wiffen bie beffern Zeitgenoffen nicht genug au beflagen. Es mar, ale menn bas himmelreich ben Orthodoren verheißen ftunbe, ale wenn ber Erlofer fich barum hatte freuzigen laffen, bamit bem flebzehnten Sahrbunberte feine Concordienformel nicht feble. Die Manner. auf welche jest unfere Rirche als fast ihre einzigen bamas ligen Bierben gurudblidt, Manner wie Calirt, Urnbt, Spener, Arnold und anbere, find bamale von unferer Rirche verschrieen und verlaftert worben. Ber bas Chris ftenthum weniger in buchftabliches Resthalten gemiffer Rormeln ale in ein beiliges erloftes Leben fette, mar ein Reger in biefer Zeit. Go mußten naturlich auch bie Sitten, vorzüglich ber Theologen, in ben tiefften Berfall Deffentlich murben fie ale bie eigentlichen Stife ter bes allgemeinen Berberbens bezeichnet; bie Straf. fchriften von Pratorius, Andrea, Schuppen, Thomafius find befannt. Daß zu einem Theologen etwas Unberes erforderlich fen, ale nach bestandenem Gramen Die Beichwörung ber firchlichen Symbole, tam ber Debraahl ber Theologen taum in ben Ginn. Menichen, bie in

wufter Sittenlofigfeit, ohne Spur von driftlicher Erfahrung, ohne einige fromme Erregung ihre Univerfitates jahre verbracht hatten, follten bie Segnungen bes Evangeliums verfünden, Gunber befehren und verzagenden Bewiffen Friede und Gnabe bringen. Arnold fonnte bas Unwefen nicht mit anfeben und legte feine Professur nie-Mit biefer berge und gemuthlofen Beife in ber ber. innerften Sache bes Bergens und Gemuthe fteht benn auch bie Berfolgungefucht, bie unerbittliche Graufamteit biefes Jahrhunderte in genauem Bufammenhange. Dimmt man noch hinzu in ber Biffenschaft ben geiftigen 3mang, bie leblofe Unficht einer mortlichen Gingebung, bie Bermengung bes alten und neuen Teftamente, bie Lugen ber harmoniftit, fo hatte bieß Alles lange genug gebauert, um endlich feinem Berichte entgegenzugehen. zeigten fich bie Borboten. Bahrend bie Theologen um fleinliches Beimert haberten, nagte heimlicher Unglaube bereits an ben Grunbstügen bes Chriftenthums. frommere Gemuther fühlten fich in ihrem innerften Glauben erschüttert, wenn fie bie lage bes lebens und ber Theologie erwogen. Wir finben, bag Stubenten, an Allem verzweifelnb, fich felbft ben Tod gaben. wendeten fich gang ab. Bogu auch feine Gebanten peinigen und bas Bunber bes Chriftenthums glaubig binnehmen, wenn trot biefes Bunbere Alles beim Alten Unter folden Umftanben tritt Rnugen auf. nur wenig bes Ermahnten mag für ihn Unlag ju feiner Jebenfalls hat feine Erfcheis Denfart geworben feyn. nung in biefer frühen, im Bangen noch ziemlich ungeftorten Beit etwas überrafchenb Plogliches.

Dieß, wie gefagt, verleiht ihr auch ben einzigen Reig. Die Lehre vom Gewiffen als bem höchsten Princip ift in ber betrachteten Gestalt mehr ein Einfall als ein Gebante. Durchgeführt und wiffenschaftlich erfaßt, wurde sie zur Bergötterung einer sttlichen Weltorbnung und

pon ba jur Bernunftvergotterung umfchlagen. Das mare aber Rnugen's Lehre nicht mehr. Gein blindes Taumeln awifchen Allgemeinheit und bem willfürlichften Gubjecti. viemus neigt fich entschieben auf bie Seite bes lettern: befhalb ift er auch im Grunde allem Pantheismus fern. Die Uebereinstimmung bes Gemiffens, wie er fie gu Guns ften feiner Unfichten gerne behaupten mochte, tritt ihm agns jurud, wo fie mit feinen Unfichten in Biberfpruch gerath. Derfelbe, ber auf bas Wiffen Bieler fich beruft. nicht Gines, ba Giner auch rafen tonnte, fragt nach bem Miffen ber Bielen und Aller nichte, wenn es an feinem eigenen fich nicht als bas richtige Biffen erweift. Daa bas halten und glauben, mer immer will, non ego. Matthias Cnuzen, bas ift feines Bergens vollfte Deinung, bie eigentliche Bebeutung feiner Lehre. Er, ber Gine, ber Menich von gestern, ohne rechte Bilbung, ohne alle Tiefe, ohne Befinnung und mannlichen Ernft, fest in flacher Bermeffenheit fich, ben Ginfall feines unruhigen, pon Duntel fdminbelnben Behirns ber Menfcheit, ben emigen Bebanten ber Geschichte gegenüber. Beil er in feiner troftlofen Leerheit nichts von ihm weiß, ift fein Gott - moher follte er tommen, fragt er; - weil er por nichts Beiligem Schen hat, foll fünftig feine Che, meil fle ibm miffallt, feine Dbrigfeit, fenn. Buft, arm und obe wie fein leben ift feine Lehre. Unftat, unbehauft, abgeriffen von feinem Baterlande und ber gefelligen Bemeinschaft der Menschen, gieht er in ber Frembe umber, erfcheint plöglich ale ein unheimlicher Baft und verichwindet eben fo ploBlich wieder und verliert fich ohne Spur; fo hat er auch irre, unheimliche Bedanfen ber Berftorung, abgeriffen von ihrer geiftigen Umgebung und barum fpurlos verschwindend, mit verwegener Sand in feine Beit gefchleubert.

Bie aber durfen wir bemnach biefen Menschen, bie Robbeit, die Urmuth, die Bodenlofigfeit feiner Meinun.

gen jufammenbringen mit jenen glanzenben, aus einem tiefen philosophischen Systeme hervorgegangenen Ericheinungen unferer Zage?

. Wenn es zwar richtig ift, bag ein Guftem fich nicht an feinen Ergebniffen auszuweisen, ber Gebante fich nicht von Ueberzeugungen meiftern ju laffen braucht, andererfeits jeboch nicht minber mahr ift, bag bem Glauben auf feinem felbständigen Bebiet ein Guftem nur fo viel als feine Ergebniffe, ber Gebante nur fo viel gilt als bie entfprechende Ueberzeugung, alfo Erfcheinungen, in benen er wefentlich : biefelbe religiofe Grundanficht, vollzogen finbet, für ihn wefentlich biefelben Erfcheinungen find, bann ift auch für biefen Standpunkt fein mefentlicher Unterfchieb gwischen ber eben betrachteten Richtung und berienigen neuern, welcher bie Theologie jur Anthropologie geworben, an bie Stelle Gottes ber Menfch, an feine Berehrung bie Bergotterung ausgezeichneter Menfchen getreten ift und nun ju guter lett gar: Familienleben, Effen, Trinfen und Baben. 3ft bas bie gange Frucht ber fcmeren Arbeit, bie ber Beift bie letten Sahrzehnte über mit fo faurem Schweiße, vollbracht gu haben fich ruhmt, bann ift bie Menfcheit gwar febr elend, gludlich aber Anugen ju fchaten, bem ohne eigene Bebeutung, ohne einige Sulfe ber Beitgenoffen fo tiefe Beidheit, fo muhelos und gang von felber geworben ift.

2.

Einige Gedanken über Leffing als Herausgeber ber wolfenbuttler Fragmente.

Bon

D. Rienader, Guperintenbenten und Domprebiger in halle.

Ungriffe gegen bas Chriftenthum, gegen ben ethischen und bogmatifchen Inhalt feiner Lehren, gegen bie Bucher bes neuen Testaments, ihre Authentie und bie Buverläffigfeit ihrer Berichte, wie fie in unfern Tagen von Strauf und von Unberen, in beren Augen er noch nicht genug gethan hat, ausgegangen find, bas Auffeben, bas fle gemacht, bie Urt, wie fle befprochen werben, bie Die berlegung, welche fie gefunden, alles bief muß wohl an ahnliche Erfcheinungen, welche früher ba gemefen, erinnern, und mas lage hier naber, als an bie molfen. buttler Fragmente, ihren Berausgeber Leffing, fo wie an bie gange Urt und Weife, wie bas Wert aufgenommen murbe, ju benten ? Die Dolemit Leffing's gegen biejenis gen, welche ihm theils bie Berausgabe ber Fragmente jum Bormurfe machten, theile ben Inhalt berfelben gu widerlegen fuchten, hat von jeher eifrige Bewunderer gefunden, und nicht leicht wird Jemand ben glangenben Scharffinn, Die Gewalt in Sache und Sprache verfennen, wodurch biefelbe fich auszeichnet; nicht leicht wird Jemand in Abrede ftellen, wie fehr Leffing feinen Gege nern an Dig und Wiffenschaft überlegen mar, und mit welcher rudfichtlofen, ja unerbittlichen Strenge er auf fein Biel, bas Rinben ber Bahrheit, losgeht. Er bemahrt fich als fühnen und gemandten Streiter für Wahrheit,

und biejenigen, bie einer unbedingten Freiheit ber Unterfuchung über religiofe und firchliche Ungelegenheiten bas Bort reben, burfen fich auf ihn ale auf eine-ehrenwerthe Autoritat berufen, ja fie haben an feinen Schriften ein Urfenal, aus welchem fie mancherlei Baffen entnehmen tonnen, nur bag Leffing, ber ja weber theologifcher Dros feffor noch atabemifcher Docent überhaupt mar, jene Freiheit ber Untersuchung nicht, wie es wohl von Danden geschieht, vorzugemeife, geschweige benn ausschließ. lich ben afabemischen Lehrern im Allgemeinen und ben theologischen Racultaten inebefondere gufpricht. - Beld' eine hohe Achtung man aber auch vor ben Geiftesgaben bes ausgezeichneten Dannes haben muß, und obwohl fich nicht leicht Jemand unterfangen wird, ihn ber Frivolitat und einer eigentlichen Bitterfeit, einer folchen Bitterfeit gegen bas Chriftenthum anguflagen, wie Boltaire und bie frangofifchen Encyflopabiften fie hegten, und wie fle auch in unferen Tagen von Manchen gehegt wirb, fo entgeht boch wohl Reinem, ber bes Mannes Schriften unbefangen lieft, bag berfelbe für bas positiv und fpes cififch Chriftliche feine besondere Borliebe hegt, bag er für feine Perfon es nicht als etwas Sochwichtiges in feinen Glauben aufgenommen hat. Ihn beghalb gu bes nen gablen, bie ein befonderes, ich mochte fagen, ein Bergendintereffe am positiven Christenthume nehmen, weil er mit bem in feiner Beit hervortretenden Rationalismus, ben er feicht und ungenugend fand, nicht gufrieben mar, bas möchte barum nicht fo ohne Beiteres ftatthaft fenn, weil er felbft erflart, bag er bei manchen feiner Behauptungen mehr yuuvadrixog ale doyuarixog verfahre. Daburch nimmt er und boch bad Bertrauen gu feinem Ernfte in ber Sache, und erinnert vielmehr baran, baff er eine burchaus ffeptische Ratur mar. 3m Gefühle feiner geiftigen Ueberlegenheit hatte er Freude an ber Polemit, am Aufgablen ber Grunde für und wiber, ja mehr am Suchen

ber Bahrheit, ale am Rinben berfelben, eine Ginnebart, beren er fich felber geihet ober vielmehr rühmt a). ftreitig gehört auch bas ju ben großen Berbienften Leffing's, baß er in feinen Schriften theologischen Inhalts in fiege reicher Beife Grundfage und Anfichten vertreten, bienoch jest und immer eine gefunde Gottesgelahrtheit willfommen beifen und festhalten wirb, bag er namentlich bie Bahrheit bes Chriftenthums für unabhangig erflart von ben Differengen in Gingelnheiten ber evangelifchen Ergablungen, fo wie von bem Belingen ber harmonistit, ja überhaupt von bem Ergebniffe biefer ober jener bogmatifchen Streitig. feit, und bag er vielmehr, wie Emeften fagt (Dogmatit, 1. Theil. G. 19.), auf bas unmittelbare Leben ber Religion im Gefühle verwies, ale auf bas unüberfteigliche Bollwert bes Chriftenthums gegen bie Ginwürfe bamaliger Gegner ber Schrift, bag er vorzugemeife auf bas Beugnig hinmeift, welches bas Chriftenthum fich felber gibt in ber Rirche, bie

a) Bergl. Beffing's Schriften 5. Band (Berlin 1825) Duplit. Seite 99. " Richt bie Bahrheit, in beren Befit irgend ein Menfch ift ober gu fenn meint, fonbern bie aufrichtige Dube, bie er angewandt bat, binter bie Bahrheit ju tommen, macht ben Berth bes Menfchen aus, benn nicht burch ben Befie, fons, bern burch bie Rachforschung ber Bahrheit erweitern fich feine Rrafte, worin allein feine immer machfenbe Bolltommenbeit befteht. Der Befig macht rubig, trage, ftolg. Benn Gott in feiner Rechten alle Bahrheit und in feiner Einten ben einzigen immer regen Trieb nach Babrbeit, obicon mit bem Bufabe, mich immer und ewig zu irren, verfchloffen hielte und fprache gu mir: mable! ich fiele ihm mit Demuth in feine Linke unb fagte: Bater gib! bie reine Bahrheit ift ja boch nur fur bich allein." - Gine munberliche Rebe! und mas meinen gu ber: felben bie Unhanger ber neuen Philosophie, bie ben rationaliftis fchen Theologen fo oft und in gar fpottifcher Beife gum Borwurfe machen, bag fie nur von einer Unnaberung jur Bahrheit nicht von einer abfoluten Ertenntnig berfelben etwas miffen mollen? Bergl. Beffing's Berte, Bb. 5. S. 110-114. Bb. 6. S. 13-67-102, und an anberen Orten.

es gebaut, und in bem Befteben berfelben, fo wie in ben Gefühlen und Gefinnungen, Die es in feinen Betennern anrichtet! - Sierin nun, fo wie in bem, mas er über bie Schrift und beren Berhaltniß jum Chriftenthume, über bie neutestamentlichen Bunber, über Geift und Buchftaben fagt, ift er im Allgemeinen und in einem Ginne und Umfange, welcher einzelne Differengen nicht ausschließt, ber Borganger mehrerer berühmten Theologen, namentlich auch Schleiermacher's geworben, ber auch fonft in feiner von Seiten bes Inhalts und ber Form fo trefflichen, mitunter fcneibenben Polemit, ja felbft in einzelnen Maximen, monach und womit er biefelbe führt, an ihn erinnert. Doch barf man breift behaupten, baß Schleiermacher fich auf lebenbigere Beife an ben biftorifchen Chriftus anfchloß und in lebenbigerer Beife ale Mitglied ber driftlichen Ges meine fich fühlte.

Ja mahrend Schleiermacher bie gange Theologie in ihrer mefentlichen und innigen Begiehung gur Rirche betrachtet und erffart, bag er an biefer festhalten und fich nicht von ihr trennen werbe, wenn etwa auch an ihn bie Aufforderung erginge, fich benen anzuschließen, bie als Biffenbe fich hoch über bie Glaubigen ftellen, mochte fich bagegen bie Behauptung rechtfertigen laffen, baf Leffing, obichon er oft von bem Frieden und ber inneren Gicherheit ber gläubigen Chriften rebet, boch felber fich biefen nicht beigablte; und wer mochte in Abrebe ftellen, bag bie gange Denfart bes Mannes und feine theologifch . fchriftftellerifche Wirtfamteit bagu angethan und barauf berechnet mar, alle Offenbarung, auch bas Chriftenthum, nur ale Durch. gangepunft betrachtet ju feben gu boberer religiöfen Erfenntniß, gu einer Religion ber Dunbigen ober ber Bolltommenen, wie man es wohl genannt hat. Gelbft bie Art und Beife, wie er mehr ale einmal mit Sohn - ber freilich verzeihlicher erscheint, wenn man bebenft, bag ber Sauptpaftor Bobe fein Gegner mar - bee Prebigens und

bes Prebigtamtes gebentt, beutet barauf bin, bag bas firchliche Leben ihm nicht fo febr am Bergen lag, und ftreifte an fenen Sochmuth und jene Bornehmthuerei, Die man bismeilen in ben Meuferungen afabemifcher Bottesgelehr. ten über Predigt und Predigtamt antrifft, bei benen fie nur ju vergeffen fcheinen, bag, wenn es feine Rirche gabe, bie Rachfrage nad ihrer Gelehrfamteit - und wenn fle fich auch mit bem Namen ber Biffenschaft bruftet - nicht eben groß fenn murbe. Bir mogen Leffing nicht zu benen gablen, beren Inboleft; ober geheime Schabenfreube bei ben Ungriffen, bie gegen bas Chriftenthum gemacht merben, fich hinter allerlei Rebensarten, bie mit bem Scheine ber Glaubeneftarte prunten, verftedt, und bie in ihrem Betragen benen gleichen, bie unter Berficherung, es merbe ibr Freund, ftart und fraftig, wie er fen, fich feiner Saut fcon zu mehren miffen, es rubig mit anfeben, menn berfelbe von einem roben und wilben Saufen bedrängt wird. Bir mogen Leffing nicht, wie es feine unmittelbaren Begner gethan, ju benen rechnen, bie mit einer geheimen Schabenfreude zur Wiberlegung beffen, mas gegen Dffen. barung überhaupt und Chriftenthum inebefonbere porge. bracht wirb, aufforbern, inbem fie bei fich benten, baf eine folche Wiberlegung boch ein Ding ber Unmöglichfeit fen. Gegen biefe Unschuldigung hat er, ale gegen eine nichtige, ale gegen eine folche, bie ihn nicht treffe, mit ernftlichen Worten fich erffart; er hat fie aber auch burch bie That jurudgewiesen. Denn außerbem, bag er bie allgemeinen, jum Theile fcon ermahnten Grundfage und Lehren vom Unterschiebe gwifden Bibel und Religion, amifchen Geift und Buchftaben wiederholentlich und mit Rachbrud geltenb macht, außerbem, bag er öfter erflart, baß felbft bann, wenn bie einzelnen Behauptungen unb 3meifel, bie ber Fragmentift vorbringe, nicht wiberlegt werben fonnten, man boch bie Confequengen, bie er baraus ableite, nicht jugugeben brauche, bat er auch unmit-Cheol. Stud. Jahrg. 1844.

telbar ben einzelnen Fragmenten Manched in treffenber Beife entgegengefest, mas bie in benfelben erhobenen Zweifel und Ginmurfe minder bebentlich erfcheinen lagt; er hat, wie Claubius fagt, benfelben einen Maulforb umgethan. Rur bas ift nicht zu teugnen, bag es Leffingen ergeht, wie fo manchem Unwalte, ber in bem Gefühl und in ber Uebergeugung, bag er eine gute Gache vertheibige, fich von bes Gifere Barme gu weit treiben lagt und gur Rechtfertigung feines Clienten, und um Befdulbigungen und Bebentlichteiten, bie fich gegen ihn erheben, gurudzumeifen, auch folde Grunde mit anführt, Die, in bad Cophiftifche übergehend, eine nabere Prufung nicht aushalten. Offenbar ift er mit bem lobe feines Ungenannten gar ju freigebig, und wenn wir ihm auch hierbei als pfpchologifche Ertla: rung au Gute tommen laffen, bag er mußte, ber Berfaffer ber Fragmente fen ein unbescholtener und fonft in fittlicher Beziehung achtungewerther Mann, fo ift bas boch eben nur eine Entschuldigung, und man muß fich fehr munbern, bag ber bittere, leibenschaftliche, antlägerische und robe Zon bes Fragmentiften, gegen welchen bie Sprache in bem Leben Sefu von Strauf febr gu ihrem Bortheil abflicht, baß bie nicht felten leichtfinnige und feichte Urt, wie er gu Berte geht, baf endlich, mas insbefondere feine Rritit ber altteflamentlichen Dffenbarungen und ber Manner, bie in benfelben am meiften hervorragen, anbetrifft, ber gange liche Mangel alles hiftorifden Sinnes, mobei er, gestachelt von einem berben Ingrimm gegen Alles, mas irgend wie jum Inhalte bes 2. T. gehört, nicht felten ins gappifche und Abgeschmachte verfällt, einem Danne wie Leffing, ber bod unftreitig, ba er ben Unfang ber Fragmente berand. gab, bas gange Bert vor Augen hatte, nicht follte aufgefallen, nicht in höherem Grabe follte mibermartia gemefen feyn. Sft es nicht Parteilichfeit für ben Ungenannten. wenn Leffing bem allerdings mabren Bebanten, bag bie. welche über Bücher, in benen bie Babrheiten bes Chriften.

thume in feindlicher Weife angegriffen werben, einen grofen garm und ein mahres Betergefdrei erheben, bie Berbreitung berfelben beforbern und fo ben Schaben, ben jene Bucher anrichten, vermehren, bie Wendung gibt, ale fen Die Schuld berfelben größer, ale bie ber Berfaffer folcher Bucher, inbem, wie er fich ausbrudt, biefe blog machten, baß folche Bucher gelefen werben fonnen, jene aber Schuld maren, baf fie von Dehreren wirflich gelefen murben, ja gelefen werben muften. Als ob nicht, mas bie erften thun, immer bie Sauptfache bliebe, und als ob nicht, wenn biefes wegfiele, bas zweite nothwendig wegfallen mußte? Wer verwerfliche Bücher fdreibt, funbigt boch gewiß mehr, ale wer unflugerweife garm barüber ichlagt und fo ben Ginfluß berfelben forbert. - 3ft es nicht Parteilichfeit, wenn Leffing feinen Begner, ben Pafter Bobe, bart barüber an. lagt, bag er bem Ungenannten Schuld gebe, bie Junger bes herrn Leichenrauber und Betruger genannt gu haben, ba berfelbe biefe Ausbrude boch nie gebraucht habe? Satte Leffing nicht bebenten follen, bag, wenn ber Ungenannte auch jene Beschulbigung nicht gerabe in ben anges führten Worten ausspricht, er fie ber Sache nach boch vorbringt? Ja wie Leffing fich in Sinficht ber ermahnten Unflage Gogens fo ereifern fonnte, begreift man faum, ba er ja wußte, mas in bem 1778 von ihm berausgegebenen 3mede Jefu und feiner Junger (G. 244.) fteht. - Sat aber auch Leffing manchem Ginwurf und manchem 3meifel bes Fragmentiften einen Theil bes Bebenflichen genommen, mas fle auf ben erften Unblid an fich tragen, fo haben bie Junger Jefu fich boch feineswegs bei ihm zu bedanten für bie Urt, wie er fie mit Begiehung auf bie Ergablung Datth. 28, 2-15. und bie von bemfelben gemachten Unschulbis gungen in Schut nimmt (Leffin g'eSchriften, Bb.6.S.156.); benn baf bie alteften angefebenften Rirchenvater minber ftrenge über einen Betrug urtheilen, ber in guter Abficht geschieht, und ibn nicht für Betrug anfeben, fann mobl 66 +

nicht verhindern, daß eine folche pia fraus für ein fitts liches Gemuth etwas Unftogiges bat, und wenn jene Rirchenlehrer fich fein Bebenten machten, eine folche Unficht und Denfart auch ben Jungern bes Erlofere beigumeffen, fo mochte boch wohl Jeber, ber mit Achtung und Chrfurcht gegen biefe erfüllt ift, Ginrebe thun gegen ein folches Berfahren, und nicht etwa meinen, bag baffelbe wieber gut gemacht und bie Rrantung, welche fur bie Junger bes herrn barin liegt, ausgeglichen und gurudgenommen werbe, wenn man erfennt, bag burch biefe Manner viel Gutes in die Belt gefommen. Ueberhaupt hat ber bei leffing überall burchichimmernbe Gebante, bag man fich nicht fowohl um bas Bunber ber Auferstehung Jefu zu befümmern habe, ale um bie fegendreichen Rolgen, welche biefelbe gehabt, etwas Berlegendes für Jeben, bem bas Bort bes Apostele Daulus (1 Rorinther 15, 17.) noch etwas gilt und bem es wiberwartig ift, ju benten, bag bas Chriftens thum feinen Gieg, bie Bebeutung und Geltung, bie es ges wonnen, boch am Ende einer Taufchung, einem Grrthume, einer falfchen Unficht ber Sache verbante. Die Aufers ftehung bes herrn - fein Triumph über Tob und Grab - ift ber Triumph geworben feiner Gache a), und gwar

a) Daß das Christenthum seinen Sieg ber Auferstehung bes heilanbes zu banten habe, ertennt auch Schleiermacher an, obwohl allerbings unter bem Ginflusse ber Ansicht, bie er in seiner Dogmatik, Abeil 1. S. 248. ausspricht, "baß nämlich die Ahatsachen ber Auferstehung und himmelsahrt Christi, so wie die Bothersagung feiner Wiederkunft zum Gerichte mit der Lehre von seiner Person in keinem unmittelbaren und genauen Jusammenhange stehen", eine Ansicht, mit der sich ein unbefangener Leser des neuen Aestaments nicht leicht befreunden wird und wogegen ich erinnere, daß ja doch unser Glaube sich unmittelbar anschließt an den Glauben der Apostel, ja auf demselben berruht, wie man es aber wohl in Abrede stellen wird, daß die Apostel beibes, die Auserstehung des herrn und seine Erhöhung, als wesentliche Stücke in ihren Glauben ausgenommen hatten

barum geworden, weil man fie nicht als ein natürliches Erseigniß, fondern als ein Wunder anfah, und fo widers

und fie recht eigentlich gur Lehre von feiner Perfon rechneten. Benn aber Schleiermacher in einer feiner Prebigten (Reftprebigten, 2. Banb, G. 830.): " Wefhalb bie Apoftel fich fo befonbere Beugen ber Auferftehung Chrifti nennen," bervorhebt, baß bie Auferftehung bes herrn inebefonbere bagu gewirkt habe, bas Mergerniß und ben Anftog, welche ber Rreugestob Chrifti in ben Augen ber Juben gehabt, hinwegzunehmen, ja baf fie ber Glaubensichmache ber Apoftel felbft ju Gulfe getommen, fo baß fie nun Chriftum als ben Erlofer gu prebigen, bie Freudigfeit und ben Duth gehabt, und biefe Meuferung barauf bingubeuten fcheint, als ob jenes wunderbare Greignif bem Chriftenthume nur infofern gu ftatten getommen, ale baffelbe guerft auf jubi= fchem Bebiet auftrat, fo wollen wir boch nicht unbemerkt laffen, bag Paulus, porzugemeife ber Apoftel ber Beiben, auch bei biefen bie Auferwedung bes herrn aus bem Grabe als einen hauptbeweis fur bas Evangelium geltenb macht. Freilich haben, wie Schleiermacher in ber ermabnten Drebigt ausführlicher barüber rebet, bie Junger Chrifti an ihn geglaubt auch vor feinem Tobe und vor feiner Auferftebung und Erhobung, allein beffen nicht ju gebenten, bag im neuen Teftamente ber Musbrud Glaube von jebem auch leiferen Unfage gum Bertrauen auf Chriftus unb gur hingebung an ibn gebraucht wird, auch jugegeben, bag ber Glaube ber Junger etwas weit Tuchtigeres und Werthvolleres war, fo gefteht boch Schleiermacher, bas ohne bie Muferftebung bes herrn fie fich nicht murben fraftig genug gefühlt haben, bas Evangelium gu predigen, bag alfo gur rechten bobe bes Glau: bens immer etwas wurbe gefehlt haben, und wenn er fagt: fo gewiß bie Junger Chrifti im gangen Ginne bes Bortes glaubig an ibn gemefen maren, fo gemiß murben fie auch feine Bunger geblieben fenn, auch wenn er nicht auferftanben mare, nun fo wirb ja burch bas, mas wir von ihnen miffen und mas auch Schleiermacher in feiner Prebigt berührt, zweifelhaft, ob fie im gangen und vollen Ginne bes Bortes, fo wie fie inebefonbere ale feine Junger und Apostel es follten, glaubig an ibn waren. Die Behauptung aber, baß fie Chrifti Junger geblieben fenn murben, auch wenn berfelbe nicht auferftanben mare, vertauft fich in bas Gebiet jener fcmantenben und unfichern Urtheile, welche Schleiermacher felbft oft fur ein eitles Spiel er-Blart, bie fich namlich berausnehmen gu bestimmen, mas ba

ftrebt es ben Gefühlen bes Chriften, wenn ihm biefes Bunber in ber Urt aus ben Augen gerückt mirb, bag mau ihm ben Rath ertheilt, fich, es moge nun bamit gemefen fenn, wie es wolle, lediglich an bie Folgen ju halten, Die es gehabt. Die Unficht, bag mir, bie mir bas Gebaube ber driftlichen Rirche, bas nun fo lange fieht, por Augen haben, mas die Burdigung beffelben und bie Ueberzeugung von feiner Trefflichteit betrifft, beffer baran find, als bie, in beren Beiten es gegrundet mard, wie viel Bahres fe auf ber einen Geite enthält, fann boch andererfeits leicht über bas rechte Biel hinaus geführt werben, wenn man nämlich meint, baf über ben Grund bes Bebäubes man gar feine genauere Rachfrage ju thun habe. Dag Leffing biefer Unficht ift, barüber vergleiche man beffen Schriften, 5. Banb, G. 109 u. f. m. Es läuft aber, mas er barüber in geiftreicher Beife, in frappanten Bilbern und Gleichniffen fagt, boch am Ende nur auf eines von jenen argumentis a tuto hinaus, bie, wenn man fie fcharfer anfieht, feine Sicherheit gemahren und in bem Gemuthe allerlei Bebents

murbe gefchehen fenn, wenn etwas Unberes nicht gefchehen mare. Allerbings bilbet bie Auferftehung bes Erlofers nur ein Moment in ber Entwidelung bes Glaubens ber Junger, und fie murbe bas nicht in ber Geele berfelben bewirft haben, mas fie bemirtte. wenn Lehre und Thaten bes Ertofere nicht vorausgegangen, wenn fie nicht Beugen gemefen maren bes Lebens Chrifti; allein es bilbet boch jenes munberbare Ereigniß ben Schlufftein in bem Gebaube ihrer Ueberzeugungen, und wie fich biefes murbe geftaltet haben ohne baffelbe, baruber tonnen wir uns teine genaue Rechenschaft geben. Much jest tann ber fromme und glaubige Chrift nicht genau angeben, ja er fuhlt fich auch feinesmeas burch bie Stimmung feines Gemuthes gereigt und aufgelegt bes rechnen ju wollen, wie viel jebes einzelne Moment beffen, mas bie Schrift von Chrifto lehrt, gur Begrunbung feines Glaubens gethan habe; bas nur weiß er, baß fie alle bagu beigetragen, und barum mochte er auf teines verzichten, am wenigften aber auf bas, mas von einem fo großen Bewichte fur bie Geelen ber Junger, ja fur bie driftliche Rirche überhaupt mar.

lichkeiten jurucklaffen, auf eines jener Argumente, bie in ben Augen bes rechten Shriften nicht beshalb Werth haben, weil er fich baburch ber Rachfrage nach bem, was bie Schrift von bem göttlichen und wunderbaren Ursprunge bes Shriftenthums überhaupt und ber chriftlichen Kirche insbesondere lehrt, überhoben glaubt, sondern weil er fich um ihretwillen um so geneigter fühlt, bem Zeugniffe ber Schrift zu glauben. Man sollte nicht vergeffen, baß auf bem Gebiete religiöser und geschichtlicher Bahrheit ein Beweis durch ben anderen an Stärke gewinnt, ja daß mehrere vereint ben Stäben gleichen, die zusammengebunden seft sind, während sie einzeln zerbrechlich erscheinen.

3m Intereffe bes Ungenannten wird Leffing mit ber Beforgnif, baf burch folche Schriften, wie bie Fragmente, Bielen ein Mergerniß gegeben und ihnen fo gefchabet merbe, gar ju leicht fertig. Im fechften Banbe feiner Schriften, G. 145. fagt er: "ich verftehe unter unchriftlich, mas mit bem "Beifte bes Chriftenthums, mit ber letten Abficht beffel-, ben ftreitet. Run ift bie letite Abficht bes Chriftenthums "nicht unfere Geligfeit, fie mag herfommen, moher fle will, "fonbern unfere Geligfeit vermittelft unferer Erleuchtung, "welche Erleuchtung nicht blog ale Bebingung, fonbern "ale Ingredieng gur Geligfeit nothwendig ift, in welcher ,, am Ende unfere gange Geligfeit befteht. Bie gang alfo "bem Beifte bes Chriftenthums zumiber, lieber gur Erleuch "tung fo Bieler nichts beitragen, als Benige vielleicht "argern wollen. Immer muffen biefe Benigen, bie nie-"male Chriften maren, niemale Chriften fenn merben, bie "blog unter bem Ramen Chriften ihr undenfendes leben "hintraumen, immer muß biefer verächtliche Theil ber "Chriften vor bas loch geschoben werben, burch welches "ber beffere Theil gu bem Lichte hindurch will, ober ift "biefer verächtlichfte Theil nicht ber wenigste? muß er "wegen feiner Bielheit gefcont werben? Bas für ein "Chriftenthum hat man benn bieber geprebigt, bag bem

"wahren Christenthume noch nicht einmal ber größere haufe " so anhängt, wie es sich gebühret? Wenn nun auch von " diesen Ramenchristen sich einige ärgerten, einige von "ihnen auf Beranlassung in ihrer Sprache geschriebener " freigeisterischer Schriften erklärten, daß sie nicht länger " seyn wollten, was sie nie waren, was ware es denn " nun mehr?"—

Das heißt boch in ber That ten Anoten mehr gerhauen ale lofen, bas beißt boch in Bahrheit mehr bie Sache mit einem Trumpf abthun, ale bie einzelnen Dos mente, bie hierbei in Betrachtung fommen, gehörig ermagen. In welch' einer unbestimmten Beife ift bier bas Mort Erleuchtung gebraucht? Die Schielend ift es nicht, bag biefe Erleuchtung einmal als ein nothwenbiges Ingrebiens jur Geligfeit betrachtet, bann aber wieber von ihr behauptet wird, bag fie am Enbe bie gange Geligfeit ausmache? Und wie mag man biefes Ramens fich bebies nen, wenn von freigeifterifchen Schriften - folden nam. lich, wie bie Fragmente bes Ungenannten find - bie Rebe ift, ba biefelben weit eher an einen gerftorenben Brand, als an ein mobithuenbes Licht erinnern? Athmet nicht Diefe Stelle einen Uebermuth, ber fich nur gu leicht über alle Rudfichten hinmegfest, eine ftart hervortretenbe Geringschätung bes großen Saufens ber Chriften, bie, wenn fie auch fonft hie und ba in ben Schriften Leffing's fich zu erfennen gibt, bod wieberum mit anberen Ausspruchen und Meuferungen beffelben taum verträglich fcheint. Bahrend er in biefen bie fogenannten ber theologischen Wiffenschaft fern ftebenben Laien feineswege fo geringschätig behandelt, fpricht er in unferer Stelle fo, ale ob biefelben gar nicht meiter ju beachten maren, und als ob bas Bebenfen, bag man boch Riemand in feinem Glauben verwirren, ihm nicht Anftog und Mergernig geben folle, ein gang ungehöriges und überfluffiges fen, ja er erflart fich in fo fdneibenber Beife, ale ob, was von fogenannter Lehrmeisheit gesprochen wird, auf nichtige Grillen hindustaufe. Allerbings tann ber allgemeine Sat, bas Behutsamkeit und Weisheit in ber Lehre etwas Löbliches sind, so übel und verkehrt angewendet werden, baß man pfäffischen Lehrzwang und gestiffentliche Körberung der Unwissenheit damit zu rechtfertigen sucht, aber eben so gewiß ist es auch, daß von dem Sate, die Lehre müsse frei senn, eine sehr verkehrte Anwendung gemacht werden kann, fraft deren man jede auch noch so unbesonnene und freche, jede noch so gottlose Rede nicht allein entschuldigt, sondern auch als Act und Zeichen der Freiheit willsommen heißt und jedes Mittel, sie unschädlich zu machen, als untauglich oder überfüssig mit sophistischen Gründen zurückweist.

Bei allgemeinen Saben (Maximen) fömmt es, wenn in einzelnen Fällen banach gehandelt werden soll, vornehmslich auf die Erwägung der besonderen Umftände und Berhältnisse an, um hiebei die oft zart gezogene Grenze so zu finden, daß man nicht, indem man dem einen Grundsabe dient, den andern verlett, daß man nicht allzu gerecht (Prediger Salomo 7, 17.), aber auch nicht allzu flug, allzu vorsichtig sey. Das ist gewiß öfter sehr schwer und einzig das Werk der lautersten Rechtschaffenheit und der rubigsten, leidenschaftslosesten Besonnenheit — der sittlichen Weisheit — und wenn es hiebei allerdings eine rechte Mitte gibt, so ist das Finden derselben eine Aufgade, in beren Lösung sich die Kunst eines sittlichen Lebens ber währt.

Daß nun Lessing in seiner Borliebe für bie völlige und unbeschränkte Lehrfreiheit es nicht verschmäht, auch mit Sophismen Diejenigen zu bekämpfen, die jene Lehrfreiheit nicht etwa aufheben, sondern nur mittelbar die Migbräuche berselben und ben Schaben, ben sie anrichten könnte, verhüten wollen, bas zeigt sich in ber Art, wie er bem Borschlage, baß man theologische Streitigkeiten in ber gelehrten ober lateinischen Sprache führen solle, als unpaffenb verwirft. Wenn er zu verstehen gibt, daß es mit diesem Borschlage auf eine Empfehlung des lieben Latein abgesehen seh, nun so ist das ein hübscher Einfall, über den man lächeln mag, fosern es damit auf Pedanten, namentlich gelehrte Schulmänner gemunzt senn soll, die das Lateinschreiben als das Größte, was Jemand habe und leisten könne, betrachten, nur daß nicht Alle, die diesen Borschlag gethan, Philologen ober doch, wenn Philologen, keineswegs Pedanten waren.

Muf bie Ginmenbung aber, baff, menn in Ungarn und Polen bie religiöfen und theologischen Controversen in lateinifder Sprache verhandelt murben, Goldes nicht viel jur Abmehr bes Schabens thun murbe, indem bafelbft auch ber gemeine Mann ziemlich Latein verftebe, bat Lef. fing mohl felbft nicht viel geben fonnen, ba in ben genannten ganbern bas latein bes gemeinen Mannes nicht füglich ein giemliches, fonbern nur ein färgliches zu nennen ift, bas ihm fcmerlich bie Luft und bie Rahigfeit gibt, lateinische Bucher gelehrten Inhalts gu lefen. man bem, mas leffing wiber bie Ueberfchätung bes latein. fcreibens fagt, gern mag man ber Behauptung beffelben, baf Reiner ichon beghalb, weil er Latein zu ichreiben miffe, auf ben Damen eines auten ober aar philosophischen Ropfes Unfpruch machen burfe, Reiner ichon beghalb für fabig gelten tonne, über religiofe Wegenstanbe ein gewichtvolles Urtheil abzugeben, feine Buftimmung fchenten; hochlich mag man fich ergoben an bem Dibe, mit welchem leffing bas folechte Latein, bas aus amtlicher Noth von fo Die-Ien geschrieben merbe, verhöhnt; barin muß boch Jeber bei ruhiger Ueberlegung ber Sache eine willfürliche Unnahme finden, wenn er behauptet, bag, im Ralle bie religiofen Diecuffionen lateinifch abgefaßt murben, ber Schaben, ber von benfelben gu fürchten mare, noch weit gros Ber fenn murbe, weil alle leute in Europa, welche Lateis nifch verftunden und boch gegen jenen Schaben nicht burch

ihre fonftige Bilbung gefichert maren, eine noch größere Babl ausmachen murben, als es bergleichen ichmache leute, Die nicht Lateinisch verftunden, in jedem einzelnen gande gebe. - Mugerbem, bag biefe gange Berechnung fich febr ind Ungewiffe verläuft, hat Leffing boch gewiß babei überfeben, bag bei leuten, welche Lateinisch verfteben, wenn fie es auch gerade nicht aufe befte fchreiben, und wenn fie auch beffhalb allein weder Philosophen noch Belehrte gu heißen verdienen, boch eine gemiffe Bilbung vorauszusegen ift, burch welche bie Gefahr, welche mit bem lefen theos logifder Controverfen und freigeisterifder Schriften verfnupft ift, fich minbert. Mit Unfpielung auf die von leffing bei biefer Belegenheit gebrauchten Borte möchte ich fagen, baf bie Geele eines flubirten Frangofen und Eng. landere burch eine lateinische Schrift fleptischen Inhalte meniger gefährbet ift, ale bie Geele eines bentichen Dichel burch beutsche Schriften ber Urt.

Darin aber hat Lessing gewiß recht, baß ein allgemeines Berbot, nicht anders als in lateinischer Sprache
über Gegenstände des religiösen Glaubens zu schreiben,
etwas höchst Berwersliches senn würde, und so muß es
wohl jedem Protestanten erscheinen, der da weiß, wie Bieles durch deutsche Schriften für die Reformation und für
die protestantische Wissenschaft gewonnen ward, der da
weiß, wie sehr die Korpphäen der Reformation einer freien
Untersuchung religiöser Gegenstände und Wahrheiten das
Wort redeten a).

a) Daß Luther bie freie Untersuchung religidser Gegenstande und beren ungehinderte Mittheilung in Schut nahm, davon gibt folgende Stelle aus seinen Wetken (walch'iche Ausgabe, 16 Ih. S. 20: Schreiben vom Jahre 1524 an die Fürsten zu Sachsen, über die Wierberdauser) ein laut sprechendes deugnis; "Ew. fürst. liche Inaben soll nicht wehren dem Amte des Wortes. Man lasse sie (bie falschen Lehrer) nur getrost und frisch predigen, was sie können und wider wen sie wollen, denn es muffen Secten seyn

Sa, obwohl Schriften gegen alle Religion und gegen bas Chriftenthum insbesondere, wie fie in unfern Tagen

und bas Bort Gottes mus ju Relbe liegen und fams pfen. Ift ibr Geift recht, fo wirb er fich por une nicht furchten und wohl bleiben. Ift unferer recht, fo wird er fich vor ihnen auch nicht noch vor Jemand furchten. Dan laffe bie Geifter an einanber platen und treffen. Berben etliche inbef verführt, moblan, fo geht's nach rechtem Rriegelauf: wo ein Streit und Schlacht ift, ba muffen Etliche fallen und verwundet merben; wer aber reblich ficht, ber wird gefront werben." - Bu bemerfen ift biebei, bag guther in biefer Stelle und abnlichen nur fcmarmerifche und fegerifche antiproteftantifche, nicht aber rabical undriftliche Schriften im Muge batte. Db er auch gegen biefe ber eben aufgesprochenen Marime gemaß murbe gebanbelt ober zu banbeln angerathen baben, barf man mohl bezweifeln, wenn man bebentt, bag ba, wo fein Anfeben bas Uebergewicht batte, fogar ben Schriften 3mingli's und feiner Rreunde uber bas Abendmabl ber Bugang vermehrt und bie Borficht getroffen murbe, baß fie nicht burften gelefen werben. - Go fcmer wirb es in manden Rallen bem Gingelnen, einen allgemeinen Grunbige mit aller Strenge burchzuführen! Gollte uns bas nicht gur Billigfeit ftimmen in unferen Urtheilen uber Unbere, wenn fie por einer Confequeng bier ober ba auszubeugen icheinen? - Aufe nachbrucklichfte ertlart fich 3mingli an vielen Stellen in feinen Berten für eine freie Unterfuchung in Glaubensfachen. Go beift ce in beffen epistola ad celeberrimam quandam Germaniae civitatem. quae tam ipsius quam Oecolampadii scriptis aditum ad se praecluserat (Opp. omn. Tom. II. fol. 295 b-297 b., pergl. Leon= harb Ufferi's literarifch:hiftorifden Unbang ju Deb', Lebens: beschreibung 3wingli's, G. 559): Vos, viri prudentissimi et domini clementissimi, per deum et fidem veram, qua simul vobiscum in illum credimus, oro et obtestor: Primum, ne nostrae ecclesiae etinclytae Tigurinorum civitatis - quam vobis singulari studie et amore commendatam esse non dubito - exemplum vel contemnere vel damnare libeat, quae omnes, cuiuscunque tandem sint generis, libros papisticos, anabaptisticos, de corporea carnis et sanguinis Christi in pane praesentia inscriptos libere venundari, emi legique permittit. Eodem modo Vos quoque immitissimos et inexpugnabiles D. Oecolampadii, fratrum Argentinensium, Augustanorum ac meos libros, qui in huius rei tractatione conscripti sunt, in urbe vestra venum

fo häufig erschienen find, Schriften, die nicht etwa gegen biefe ober jene tirchliche Partei und ihre Lehren, nein

exponi, haberi ac legi patiamini. Nam si apostoli sententiam sequi voluerimus, omnia probare et quod bonum est retinere debemus. Qua ratione autem aliquid probare dici poterunt qui in hos incumbunt, ut caveant, ne a quoquam cognosci et intelligi possit? Deinde ut iuxta primitivae simul et nostrae, quae Ulmae, Tiguri, Constantiae et aliis in locis quam plurimis est, ecclesiae exemplum utramque de Coena Christi Iesu sententiam citra omne impedimentum coram tota ecclesia praedicari et audiri et ecclesiae de his judicandi potestatem facere permittatis. Si enim illud fiat, unus et idem spiritus omnes ecclesias unanimes et eiusdem sententiae studiosas reddet. Quod si vero illud minus permissum fuerit, iam de sententiis istis pugnae, discordiae et contentiones in iis quoque ecclesiis exorientur, quae ad Evangelii partes concesserunt. - Iam nunc enim quosdam ex Evangelistarum numero videre licet, qui, quod veritatis praesidio minus oppugnare possunt, huiusmodi artibus opprimere conantur, ut curent videlicet, ne a quoquam legi possit, imo publicis quoque edictis eiiciatur, quorum exemplum haud dubie episcopalem illam tyrannidem excitare et confirmare poterit.

In feiner Antwort an Doctor Straus, betreffend beffen Sdrift über bas Rachtmahl Chrifti (fiebe Leonharb Ufteri's bis ftorifcheliterarifchen Unbang gu 3. C. Def', Lebensbefdreibung Bwingli's, G. 578 ff., in ber lateinifden Ueberfebung Opp. omn. Tom. II. p. 298 a-318 a) beißt es unter Unberm : "Geib, fromme Rurften, um Gottes Billen ermabnet, laffet euch nicht wiber bie Bahrheit aufbegen. Es follten euch mahrlich eure Gelehrten nicht lebren verbieten, biefe ober jene Deinung zu boren ober gu lebren." - Und weiter fahrt er fort: "Ber gibt bir bas Recht ju gebieten: rubre bas nicht an! lies bas nicht! bas ift teberifd! Wenn ibr jest bie Babrbeit euren Rirchen vermebret, mas feib ibr anbers als neue Dapfte, bie bie Rirche ibres Urtheils berauben? Und boch ift bas ber einzige Beg gur Ginia. feit, wenn man bie Rirche frei lagt urtheilen. Unb melde fonbern fich nun von Gottes Bort und feiner Rirde? 3br ober wir? Bir laffen aber bes Papftes und aller Untidriften Schriften frei lefen und legen mit bem Schwert bes Bortes Gottes . bie Brrthumer nieber - und ihr wollet bieg bamit ausrichten, baß ihr fie verbietet. Sag' an, welche machen ihre Sache verbachgegen bie Rirche, gegen bas Evangelium überhaupt in ber robeften Weife gerichtet find, auch nicht von fern ber mit

tiger, bie, bie ihrer Gegner Schriften ungehindert ber Rirche gutommen taffen und biefetben gewaltig vor der ganzen Kirche beftreiten, oder die, die auf ihre Gegner schimpfen und öffentlich wider sie schreiben oder auch darin wider sie lugen, und, so sich die Gegner entschuldigen oder erlautern, schreien, man solle sie nicht hoben, es fei noch nie keine schädlichere Regerei erdacht worden."

Bu biefen Ertlarungen bes freifinnigen Mannes, ber allein ber Dacht bes Beiftes vertraut wiffen will, fuge ich noch eine anbere bingu, bie ben Gebrauch beiber, ber lateinifchen und ber Mutterfprache, bei ber freien nnb ungehinderten Discuffion mit berührt und nicht etwa bie eine ober bie anbere in zwingenber Beife mill vergeschrieben miffen, mobt aber unter gemiffen Um= ftanben und in Begiehung auf bestimmte Lefer als zwedmäßig empfiehlt. In feiner Schrift: Dag biefe Bort Jefu Chrifti, baff ift mein Enchnam, ber fur uch hingegeben wirt, ewigflich ben als ten ennigen Ginn haben werbenb u. f. m. (fiebe Ufteri's oben ermannten hiftorifcheliterarifden Anhang gu Beg', Lebensbefdreibung 3wingli's, G. 603., lateinifch überfest Opp. omnia Tom. II. fol. 874 b-416 a) rebet er, nachbem er gupor erklart, bas Riemanb bem Chriftenvolle bas Urtheil nehmen und fich allein anmagen burfe, Luthern mit folgenben Borten an: "Gott bat es gefügt, bag unfre beiben Cdriften - er meint namlich feine eigene Schrift betitelt: Amica exegesis i. e. expositio Eucharistige ad Martinum Lutherum, und Luther's Schrift: baf bie Borte Chrifti noch fest fteben wiber bie Schwarmgeifter - beis nabe mit einander erfchienen find. Unfere in lateinifcher Sprache, barin wir glauben une uber Mles, mas une in biefer Cache je ift poraemorfen worben, hintanglich verantwortet gu haben, und gmar in einer fremben Sprache, bag bu bich nicht tlagen mochteft, ich batte Durft gehabt, bich in beutscher Sprache por allem beutschen Sand verachtlich ju machen; beine aber, bamit fie in fremben Banben nicht ichaben mochte, unb, ba Deutschland Gotteswertes beffer als irgend ein anderes Band berichtet ift, ber mubliche Rampf in ihrer Sprache geubt murbe, bie bamit am allermenigften tonnte beflect merben. Go gute Gorge tragt ber gnabige Bater fur uns in benen Dingen, bie wir vermeinen, bag fie ungeschickt fepen; benn fdidlider, hatte ich geglaubt, mare es gemefen, menn auch bu batteft biefen Rampf in lateinischer Sprache vorgenom:

ben polemischen Schriften ber Reformatoren fonnen veralichen werben und ihre Berfaffer fich nicht etwa auf Que ther und 3mingli berufen burfen, fo muffen wir boch allers binge bas Princip, bag bie Discuffion über religiofe Bes genftanbe auch in ber Mutterfprache burfe geführt merben, aus mehr benn einem Grunde festhalten. Das aber baben auch mobl biejenigen, welche bas latein für gelehrte theologische Erörterungen empfehlen, nicht gerabe gewollt, menigftens haben es gewiß nicht alle gewollt, bag ber Gebrauch beffelben geboten, ber Gebrauch aber ber Muttersprache unterfagt werbe. Das nur haben fie wohl ale ihren Bunich ausgesprochen, bag bie theologis ichen Schriftsteller burch ihre Gefinnung, burch ihr Bewiffen fich möchten bestimmen laffen, ihre Berte, wenn biefelben etma in Conflict traten mit ber bieber berrichenben Unficht und mit bem Glauben ber Rirche, lateinisch au ichreiben. Gine folde mahrhaft menichliche Rudficht auf bas Bohl, auf ben Geelenfrieden ihrer Bruber murbe - fo meinen fie mohl - ben Berbacht ber Beimlichthues rei und ber Bertuschung, ben ein allgemeines Berbot bei bem großen Saufen erregen murbe, feinesmeas begunftis gen, und immer wurde babei ber Grundfat freier Dit. theilung in ber Mutterfprache, ber freilich um feinen Breis barf aufgegeben merben, unangetaftet bleiben. Die jene Meinung ausgesprochen, haben bamit - bas wollen wir vorausfeten - mehr einen guten Rath ertheilen, als Berbot und 3mang berbeiführen, fie haben bamit nicht einen Lehrzmang, fonbern nur Behrmeisheit empfehlen mollen.

men, bamit Alles, zum erften unter ben Gelehrten wohl erwogen, erft hernach unter bas Bolt tame. Da nun in unfrer lateinischen Schrift Alles, was bu in beiner beutschen bier schriebft, genugsam verantwortet ift, selbige aber nur von ben Gelehrten gelesn wirb, so sehe ich mich genothigt, bas, was zur Sache bienet, auch beutsch vorzutragen, bamit beibe Meinungen zum Besten ber Wahrheit vor die Kirche gelangen."

Renn in ber protestantifden Rirche ber Grunbfat festfteht, baf auch ben gafen bie Bibel barf in bie Banbe gegeben merben, wollen etwa alle biejenigen biefen Grunbfat umffürgen, bie ben Rath ertheilen, bag bei lefung ber Schrift mit ber Jugend eine Auswahl unter ben biblifchen Budern getroffen, ja bag auch bem gemeinen Manne bas eine berfelben mehr benn bas andere empfohlen und er auf ben Gebrauch bes einen ober bes anbern burch Musguge aus ber Bibel hingewiesen werbe? Bu einem Muszug aus ber Bibel und ju feinem Bebrauche rathen, und bagegen einen folden Muszug und ben Gebrauch beffelben anbefehlen, welch' ein großer, ja himmelweiter Unterfchieb! Senen Rath tann man fich gefallen laffen, ja ihn felbit aut beifen, fann bie Befinnung, bie ihm gum Grunde liegt, billigen; aber gegen ben Befehl ftraubt fich jebes protestantische Gemuth. - Das aber jenen Rath, ben Bebrauch ber lateinischen Sprache für theologische, bes fonbere theologischefritische und polemische Untersuchungen anbetrifft, fo ericheint berfelbe nicht febr praftifd. meil porauszusehen ift, bag man ihn nicht fehr beachten wirb. Denen, welchen es eine Freube ift, Religion überhaupt und bas Christenthum inebefonbere ju befampfen. ia bie, von einem bittern Saffe gegen biefelben erfüllt, mit Schmahungen um fich werfen, ift es barum gu thun, Geanbal zu machen und auf die Gemuther ber Menge zu mirfen, und leicht werden fle fich über ben Unftoff, ben fie erregen, ju troften wiffen. Ift es ja boch ihre Abficht, Mergerniß zu geben, und in ber Gitelfeit und in bem Soche muthe, in ber Bitterfeit ihres Ginnes und bem Grimme ihres Bergens fragen fie wenig ober gar nicht banach, welchen Schaben fie anrichten. Die famen fie bagu, bem Scandale, auf ben fie es abfehen, eine Schrante ju bauen burch bas latein? Much murbe fich biefes ber Buchhandler verbitten, benn gang ber oben angeführten leffing'ichen Berechnung jumiber hofft er, wenn bie Dolemit gegen

Religion und Christenthum in ber Mutterfprache geführt mirb, auf einen flärtern Abfas. Burben ferner - woran wohl bie, welche in gutmuthigem Gifer ben Rath wegen bes gateinschreibens gegeben, nicht gebacht - in unfern Zagen, mo bie Journaliftit und Lohnschriftstellerei an ber Tagesorbnung ift, nicht auch bie lateinischen Schriften anftößigen und irreligiofen Inhalts gar balb ihre Berbreitung, ihre Ueberfeger und Commentatoren finben? Daben fich nicht Golde gefunden, bie bas leben Jefu von Strauß, bas, in einer miffenschaftlichen Sprache abgefaßt, burch biefe ber Menge, bem großen Saufen mehr entzogen ift, popularifirt und es auch für Frauen, für Burger und Bauern mundrecht gemacht? Der oft erwähnte Borfchlag erscheint sonach, felbft wenn er auch von ben theologischen Schriftstellern befolgt murbe, ale ungureis Rur foll man bie, welche ihn thun, nicht fofort pfäffifcher und jesuitifcher Befinnung befchuldigen, und gu Diefer Burudhaltung im Urtheile fich um fo mehr bestimmt fühlen, wenn man fieht, wie auch in unfern Tagen Manner von ber bivergenteften theologischen Sinnesart in biefem Borfchlage fich begegnen. Eben fo wenig aber barf man biejenigen, welche einer unbeschrantten lehr - und Schreibfreiheit bas Wort reben, als Solche ansehen, welche jeben roben und frechen Migbrauch berfelben gut beigen. Schlimm ift es und höchlich ju betlagen, bag in unfern Tagen bie Parteien fo grimmig und erbittert einander gegenüber ftchen, bag Mäßigung und Berechtigfeit ihnen burchmeg ale Thorheit ericheint. Aufe tieffte muß es ben redlichen Freund bes Chriftenthums betrüben, wenn er fieht, wie fo Manche, bie fich ben Unfchein geben, als führten fie bie Sache bes Glaubens und ber Frommigfeit, nur bamit bie Bunft ber Dachtigen und Großen, Umt, Einfluß und weltliche Ehren fuchen, aus ber Bottfeliafeit ein Gemerbe, aus ber Religion aber einen Bebel ber Dolitif machen; wenn er fieht, wie burch ein folches zweibeu. Theol. Stud. Jahrg. 1844.

## 1012 Rienader, einige Gebanten über Leffing zc.

tiges Berhalten die Gemuther Anderer mit Mistrauen und Abneigung gegen alle Religion, gegen alles Christliche im Lehre, Sinn und Leben erfült und wohl gar auf die Bahn berer hingetrieben werben, bei beren wildem Eifer, ja bei beren rohem hasse gegen das Christenthum und die christliche Kirche man auf den Gedanken kömmt, daß das Gessühl ihrer versehlten Bestimmung im bürgerlichen Leben, Unmuth und Aerger über ersahrene Kränfungen sich in ihrer Bitterkeit aussprechen. Webe denen, die est auch auf dem Gebiete des religiösen und kirchlichen Lebens auf gewaltsame Reactionen anlegen und durch beschränkt bisgottes oder auch heuchlerisches Wesen Frivolität und Unsglauben, sadducäisches und hypersadducäisches Unkrant hervorrusen!

## Recensionen.

· · · . .

Unfelm von Canterbury. Dargestellt von F. R. Saffe, Lic. u. außero. Prof. ber ev. Theologie zu Bonn. Erfter Theil, bas Leben Unselm's. Leipzig, Berlag von Wilh. Engelmann. 1843.

Die monographische Forschung, welche über fo manche Puntte ber alten Rirchen. und Dogmengeschichte ein fo erfreuliches licht verbreitet, bringt nun mehr und mehr auch in die mittelalterliche Beriode berfelben ein. Rachbem ichon früher Reanber in feiner Schrift über ben beiligen Bernhard, Liebner in feinem Sugo von St. Bictor einen fconen Unfang gemacht, und fobann bas firchlich-politische Bebiet burch bie, freilich ins Danegprifche ausschweifenben, Schriften von 3. Boigt über Bregor VII., F. hurter über Innoceng III. und anbererfeits burch bie antihierarchischen Schriften Ellenborf's über bas farolingifche Zeitalter und über Bernhard von Clairvaur, fo wie burch bas v. raumeriche Bert über bie Sohenstaufen vielfach beleuchtet worden: fo ift neuerbings eine muntere Thatigfeit für bie tiefere Erforfchung ber geis ftigen und wiffenschaftlichen Bewegung jenes Zeitaltere eingetreten. Ginerfeits ift man ber Entwidelung eingelner Dogmen innerhalb beffelben forgfältiger nachgegangen,

wie benn D. v. Baur in feiner Geschichte ber driftlichen Lehre von ber Berfohnung und ber driftlichen Lehre von ber Drefeinigfeit Bedeutendes auch in Bezug auf bas Mits telalter geleiftet hat; weniger Dorner, ber in feiner Entwidelungegefdichte ber Lehre von ber Perfon Chrifti gerabe diefen Zeitraum weniger ausführlich und eingehend Unbererfeits hat man geiftig bebeus behandelt hat. tenbe Manner und gange Richtungen monogras Mehr ale eine Bearbeis phifch erforicht und bargeftellt. tung ift bem großen Denter 3. Scotus Erigena gu Theil geworben, ba ju ber Schrift von Sjort und ber trefflichen Abhandlung Fronmullere auch Stauben . maier fich gefellte, ber freilich nur einen hochft mangels haften Anfang gegeben hat und mit ber Sauptfache gurud. geblieben ift, wie es fcheint, jurudtretend vor ber Aufgabe, Die er fich gestellt, die Orthodoxie bes Mannes barguthun. Die miffenschaftliche Bilbung bes Mittelalters in feiner Bluthezeit (12. Jahrh.) fucht Reuter in Johann von Salisbury jur Unichauung gu bringen, eine fleine Schrift, welche nur Borlaufer eines größern Gangen fenn foll. Rur bie mittelalterliche Muftit ift Bebeutenbes gefcheben in ben Schriften von helferich und Marten. fen, von benen ber erftere in feinem, nur gu weitläuftig angelegten, Buche: "bie driftliche Doftit in ihrer Ents widelung und in ihren Denfmalen" (2 Bbe. 1842), junachft bie alterifiliche Mnftit, bie Muftit in ihrer objectiven Korm vorführt, wie fie ericheint in bem Arcopagiten Dio. nyflus (bie fubftantielle Myftif), in Scotus Erigena (bie ibeelle), in Bernhard und in den Bictorinern Sugo und Richard (bie bes traditionellen Rirchenglaus bend), ber andere in feinem "Meifter Edarbt" bie ber neueren Beit, ber Reformation, juftrebenbe Muftit nach ihren Grundaugen barftellt. hieran folließen fich bann noch Die Schriften von Engelhardt über Richard von St. Bictor und Rundbroech, und von Schmibt über 3ob. Tauler, beibe hervorgegangen aus gründlicher Quellenforschung, und treffliche Sulfsmittel zum Gindringen in
ben Ginn und Geist dieser großen Mystifer, von benen
Ruyebroech und Tauler schon der germanischen, ein Reues
vorbereitenden Reihe angehören.

Um wenigsten ift noch für bie eigentliche Scholaftit Die vorliegende Schrift, welche mit bem Bater berfelben fich beschäftigt, ift hoffentlich ber Anfang einer Reihe von monographischen Darftellungen auf biefem Bebiete. Sie felbft ift nicht ohne Borganger, ba gerade Unfelm ichon mehr ale einen Bearbeiter gefunben hat. Boran ging ber fel. Do bler mit einer in begeifterter liebe gefchries benen Abhandlung über Unfelm's Leben und Lehre (in ber tub. theol. Quartalfdrift 1827. 1828.), welche aber freilich mehr nur Stigge und Unfat gu einer monographischen Durchbringung ift und vermoge ihrer apologetifchen Saltung fein rein hiftorifches Beprage bat. Dach ihm trat ein jungerer Theologe, Frant, mit einer befondern Schrift über Unfelm auf (Tub. 1842. XVI. 234 G.), ohne jedoch bie Aufgabe vollständig gu lofen, ba, wie S. Ritter in bet Angeige bes Buche (gott. Ang. Apr. 1843) mit Recht bemerft, bas Bange auf feiner genauen Untersuchung ber Schriften Unfelm's beruht, Die Erpofition ber Lehre mit fritischen Bemertungen burdiflochten ift, welche jum Theil ohne Berndfichtigung bes Bufammenhange ber Lehre Unfelm's vom Standpuntte ber hegel'ichen Schule aus lob ober Tabel fpenben, unb, indem ber Berf. bie Lehre Un. felm's nach einem theologifchen Schematismus auseinan. berfallen läßt, ber eigentliche Mittelpuntt feiner wiffenichaftlichen Bilbung und ber eigentliche Fortfchritt, bas mahrhaft Bleibende feiner Birffamteit, nicht erfannt wirb, wozu noch ber Sauptmangel fommt, bag bie verfchiebenen Momente bes Lebens und ber Lehre nicht ju einem lebenbigen Bangen verarbeitet find, ja nicht einmal ein Berfuch gemacht wirb, beide unter einem Gefichtepunfte aufzufaffen,

ba boch eine Monographie in seiner firchlichen Birksamkeit und firchlichen Lehre die Einheit seines geistigen Wesens suchen sollte. Bei der Einseitigkeit und Ungründlichkeit dieser Arbeit und bei den nicht unerheblichen Unrichtigskeiten im Einzelnen, dergleichen Ritter mehrere, in das Ganze der Auffassung tief eingreisende, bemerklich gemacht hat, ist das Bedürfniß einer gründlichen, in selbständiger Durchforschung beruhenden und den Mann, wie er lebte, wirkte, lehrte, in wahrhaft objectiver Haltung vergegenswärtigenden Monographie noch wesentlich unerfüllt; und wir freuen uns versichern zu können, daß das vorliegende Wert diesem Bedürfniß auf eine ausgezeichnete Weise entgegenkömmt.

Bir haben bier bie Arbeit eines ruhigen, flaren, gewiffenhaften Forfchere vor une, Die reife Frucht einer burch eine Reihe von Jahren mit Liebe und Gifer fortgefesten Durchforschung bes Materials. Der Berfaffer, aus ber hegel'ichen Schule hervorgegangen, hat die Formeln berfelben abgeftreift und nur ben reinften Gewinn aus ihr mitgebracht: ruhiges ber objectiven Entwidelung Rachgehen, bentenbe Durchbringung bes Stoffe, forgfältige Die. position und fcone Glieberung, frei von all ben Rebend. arten und Wendungen und von einer gewiffen Beife bis ftorifder Dialettit, woburch anbere Manner aus jener Schule und die hiftorifche Unschauung vermitteln und, man barf wohl fagen, vielfach verfummern und verberben. Sier tritt und entgegen ein rein hiftorifcher Styl, eine einfache, burchfichtige, ansprechenbe Darftellung und eine lebenbige Bergegenwärtigung bes gangen Thatbestands in ber Rulle feiner objectiven und fubjectiven Momente und bes reis den und vielfeitigen Busammenhange ber Gefinnungen, Berhaltniffe und Buftande, welche hier wirtfam in einander greifen. Unfelm wird in feiner gangen individuellen und localen Richtung und Thatigfeit ine Muge gefaßt und im Muge behalten, aber fo, bag zugleich bie gange Bewegung

ber Beit jur Unschauung fommt. Er erscheint ale ber Mann feiner Beit, ber in ihren hauptfachlichen geiftlichen und firchlich-politischen Arbeiten und Rampfen mit lauterer Befinnung und fefter Entschiedenheit fich bewegt und in ben verschiedenften Berhältniffen als berfelbe mahrhaft einfaltige, fluge und treue Sohn ber Rirche fich bemahrt : flug jebenfalls im Bangen und Großen fraft feiner einfachen reinen Gefinnung und feines erleuchteten Beiftes, wenn auch mitunter im Gingelnen burch weltliche Lift übermaltigt und hintergangen. Die Sauptelemente bes Lebens feiner Beit find einerfeite basjenige, in welchem bas innerliche, religios fittliche und wiffenschaftliche Leben bes Mittelals tere junadift feine Rahrung fand und fich bethätigte: bas Mondethum, andererfeits basienige, worin fich feine gewaltige nach außen gebenbe Energie entfaltete: Rirche und Staat in ihrem gegenseitigen Berhalt. niffe. In beiberlei Sinficht ift Anfelm eine hochft bebeutenbe, ja großartige Erfcheinung, eine Große erften Range. Er ift Mond aus innerftem Triebe feines froms men Gemuthe, eine mahrhaft adcetische Perfonlichfeit, ftreng ohne engherzige und fleinliche Befetlichfeit, milb ohne lares Rachgeben. Gein Monchsthum wurzelt in bem tiefften Grunde inniger Glaubigfeit und in reiner Liebe gu Gott in Chrifto und gu ben Brubern, beren burchgangiges Geprage Demuth und Sanftmuth ift. Go ift er benn vorauglich geeignet zum Amte ber Regierung und Geclforge in Diefem Bebiete, welches er auch eine Reihe von Jahren, ale Prior und bann ale Abt, verwaltete; und fein menfchen. freundliches und liebenswürdiges Wefen gewinnt ihm alle autgearteten Gemuther, Die mit ihm in Berührung fommen, fo baß feine feelforgerifche Berathung und Rührung auch auf Monche außerhalb feines Rloftere, ja noch weiterhin auf Sohe und Riebere, benen es um ihr Seelenheil gu thun mar, fich erftredte. In folder Birffamteit ber Liebe und in ber ftillen, einfamen Contemplation und Gebeteeintebr

fand er feine höchfte Befriedigung; Bermaltungegefchaften bagegen unterzog er fich nur, weil und infoweit fein Beruf es erforberte, aber fo, bag er auch barin Treue unb Bei biefer Grundrichtung feines Befens Gifer bemies. mußte es ihm einen fcmeren Entichluß foften, in bas vielbewegte, eine Menge von Mühmaltungen und weltformigen Gorgen, von harten Collifionen und Bermidelungen mit fich führende erabifchöfliche Umt überzugeben. Indem er aber in baffelbe eintrat, entfaltete fich bie Große feines Beiftes und Die Soheit und lauterfeit feiner Befinnung in einer neuen Beife. Geine Stellung in ben firchlich . politischen Rampfen war ichon burch feine gange Saltung im mondischen leben bebinat. Gein mefentliches Streben mar von vorne herein vermachien mit ben große artigen Reformationen bes Monchethume; und Rorberung und Befestigung berfelben mar bas Sauptziel feines Birfens ale Prior und Abt. Der Erfolg hiervon aber hing nach bamaliger lage ber Gachen mefentlich ab von ber Freiheit ber Rirche, von Gelbftanbigfeit gegenüber ber Staatsgemalt, mit ber fie burch bas Lebenswefen auf eine ihre gange geiftliche Entwidelung burchaus gefährbenbe Beife verflochten mar. Go fonnte benn Unfelm ale Ergbifchof nicht zweifelhaft fenn, auf welche Geite ber fampfenden Parteien er fich folagen follte. Die Laieninveftis tur erichien ihm als an fich ungiemlich, und er fab in ibr Die Quelle vielfältiger Berruttung und Berberbniß bes firchlichen Lebens. Demnach mußte er ale Erzbifchof, bei aller Reigung jum Frieben, unter ben vormaltenben Umftanben, bei bem tyrannifchen Berfahren ber Ronige, mit benen er zu thun batte, einen energischen Rampf für jene Freiheit bestehen. Und er bat ihn mit großer Beisbeit, Rraft und Gebuld bestanden und burch festes und vorfich. tiges Beharren in bem, mas er als bas Rechte erfannte, und burch ftanbhaftes Erbulden eines zweimaligen Erits einen höchft bedeutenben Sieg errungen : nicht nur infofern,

als er die Laieninvestitur wefentlich beseitigte, sondern auch insofern, als er ber hohen englischen Geistlichkeit das ihr ganz abgehende Gesühl kirchlicher Selbständigkeit durch Wort und That tief einprägte, so daß sie eine ganz ans dere Haltung anzunehmen anfing. Dieser Kampf brachte es denn auch mit sich, daß Anselm sich sest aben römischen Stuhl anschloß, von welchem damals die hauptsächlichsten Bemühungen um kirchliche Freiheit und Reformen theils ausgingen, theils genehmigt und befördert wurden, und in dessen centraler Macht allein die einzelnen Bestrebungen einen sichern Haltpunkt finden konnten.

Co lagen bie Sachen; und ber Berf. hat gang Recht, wenn er Unfelm's Stellung und Berhalten in biefen Rams pfen als bas richtige und natürliche erscheinen lagt und nichts von protestantischer Abneigung gegen Papftthum und Unichliefung an baffelbe funbgibt. Deffen ungeachtet muß Ref. bafür halten, bag bie bohere gefchichtliche Unficht bes fich felbft flaren Protestantismus irgendmo, etwa in ben allgemeineren Erpositionen, hatte gum Borfcheine fommen tonnen, und bag hierdurch bie geschichtliche Berechtigs feit feinesmege verlett worben, vielmehr ju ihrer vollen Bethätigung getommen mare. Wir meinen aber biefes, bag in jenen gewaltigen Rampfen bie Rirche eben fo im Unrechte wie im Rechte mar: im Rechte, wiefern fle bie relis gios - fittliche Entwidelung gegen eine oft rohe Billfur ju behaupten hatte; im Unrechte, wiefern fie bas Recht ber Rationalität und bes nationalen Ronigthums hemmte und nieberhielt und Ernennungerechte, Die ben fürftlichen Saup. tern ber Rirche ale ganbesfirche gutamen, in ben Schlund ber Universalmacht bes firchlichen Dberhauptes hineinzog. Das fühlten bie Fürften mohl, felbft bie weniger ebeln unb intelligenten; Die einfichtevollften aber erfannten es und tampften bis aufs Blut für ihr Recht. - Man fann nun gugeben, baß ein Unfelm nach feiner zeitlichen und örtlichen Stellung auf Seiten bes firchlichen Dberhauptes fteben

und gegen die Anfprüche bes Königthums ankämpfen konnte mit gutem Gewissen, da er durch geschichtliche Rothwen, bigkeit (höhere Fügung) einen Standpunkt einnahm, wor, auf ihm das fürstliche Recht nicht klar werden konnte, ja als Unrecht erschien. Aber der protestantische Historiker, der den Rampf, welchen die Reformation zur Entschei, dung brachte, im Mittelalter verfolgt, sollte wohl bestimmt darauf hinweisen, worum es da sich handle und wie Recht und Unrecht sich scheibe und verwickle.

Der Berf. hat fich nicht bewogen gefunden, bieß zu thun; und wir wollen mit ihm nicht weiter barüber rechten, vielmehr bantbar feyn für bas, was er gegeben und wie er es gegeben.

Dieses selbst aber möchten wir nun noch etwas näher vors Auge rücken, um zur Lecture und zum Studium des wohlangelegten und gut geschriebenen Buchs desto mehr anzureizen. — Zuvörderst aber machen wir bemerklich, daß dieser erste Band, dem noch ein zweiter, die Lehre Anzselm's enthaltend, folgen soll, ein gewissermaßen in sich abzgeschlossens Ganzes bildet, so daß, obwohl das baldige Erscheinen des zweiten zu wünschen ist, die Anzeige und Beurtheilung diesen nicht abzuwarten braucht. Uebrigens sinden wir hier eine Menge gelegentlicher Borandeutungen der anselm'schen Leistungen in der theologischen Wissenschaft, so daß wir nach näherer Bekanntschaft mit densels den begierig werden. Auch kommen die Veranlassungen zu jenen Arbeiten an ihrem Orte zur Sprache, und beide Theile werden einander gegenseitig Licht geben.

Dem Ganzen geht voran eine furze Einleitung (S.1—4.), worin gezeigt wird, wie Anselm eine firchenhistorische Größe sen in der dreifachen Beziehung, in welcher eine Perfonlichteit firchenhistorische Bedeutung erlangen fann: 1) als lenchtendes und wirksames Muster der Frommigkeit; 2) als Diener der Kirche, der den objectiven Bestand berfelben in der Welt mit befestigen half; 3) als ein Mann, ber, in

das abfolute Princip ber Rirche fich verfentend, ihr hohes res Gelbitbemußtfenn geforbert. - hiernach theilt fich bas gange Wert ein, und die Schilberung Anfelm's in ber erften und zweiten (religiöfen und firchlich politifchen) Begiehung bilbet ben Inhalt ber zwei Bucher biefes Banbes. Das er fte ftellt ihn bar als Dond in acht Rapiteln. Das erfte Rap. ("bas Mondsthum", G. 7-21.) legt Ure fprung und Gefchichte bes Monchethums furg bar. Diefes beruht in bem Beftreben, bas in ber Belt nicht mehr burchführbare 3deal ber Gemeinschaft ber Beiligen burch Rlüchten in bie Ginfamteit für bie Rirche zu retten; in ihm pulfirte bas innerfte ethifde Leben ber Rirche fort, als es in ben Bemeinden felbft zu erfterben brohte (bie Rlofter Rirchen in ber Rirche). - Bahrend aber bas orien. talifche bem leben abgewandt blieb (Uebergewicht ber Beschaulichfeit) und bie Rlofter vereinzelt, erhob fich bas occibentalifche mehr und mehr zu einem echten Gemeindemefen, zu immer boberer und reicherer Organis Sier trat bas Monchethum auch wieber in eine bestimmte Begiehung jum leben, es murbe bie Bolfer ergiebenbe Macht, nach ber felbft ber Rlerus fich biscie plinirte, bas Galg ber Erbe. - Diefe Entwidelung wird in flarem Ueberblide verfolgt bis jur Ausbildung und Befestigung bes erften Orbens (von Clugny). fchlieft fich bann (R. 2. S. 21-42.) Die Gefchichte bes Rloftere Bec, "bes Clugny ber anglo-normannifchen Belt, einer ber Stiftungen im Sinne und Beifte von Clugny, bie aber fo felbständig, baß fie mehr als Schwester = benn als Tochterbildungen angufeben find." Bir feben biefes Rlofter aufblühen burch bie ernfte Disciplin feines frommen Stiftere Berluin und burch ben Unterricht bes berühms ten Dialeftifere ganfranc, ber, in ber Schule ber Erfahrung bemuthig geworben, hier feine miffenschaftliche Thatigfeit fortfette und baburch ben Boblftand bes Rlos ftere außerorbentlich hob. "Geine hochfte Stufe aber

follte Bec erft burch ben Mann erreichen, ber bie beiben Elemente, moburch es feinen Ruf erlangt hatte, bas relis giofe und bas wiffenschaftliche, auf bas volltommenfte in fich vereinigte und fo Berluin und ganfrane in Giner Berfon marb: burch Unfelm." hiermit tommen wir jum eigentlichen Gegenftanbe ber Darftellung. britten Rap. (G. 42-49.) wird bemnach Unfelm felbit eingeführt, ein geborner Combarbe von abeligem Stamme, ber nach langerem leichtfinnigen und unruhigen Treiben in und außer feiner Beimath, auf bie Runbe vom Rufe feines Lanbemanne Lanfranc fich nach Bec begab, in Lanfranc's Schule fich balb auszeichnete und endlich, nachbem er am Rlofterleben Gefchmad gewonnen und ju tieferer Gelbfibe. finnung gefommen, felbft ins Rlofter eintrat. Schon nach brei Jahren wird er Prior. - Das vierte Rap. (G. 49-70.) zeigt, wie er ale folder gewirft, befchaftigt mit ber Leitung ber Studien, ber Disciplin und ber Geelforge, wogn er vorzüglich geeignet war vermoge feiner in Got teberfenntnig beruhenden Menfchentenntnig und feines gluhenden Gifere für bas Seil bes Machften. - Auf eine bochft anziehenbe Urt fchilbert nun ber Berf. junachft feine Sorge für bie fittliche und intellectuelle Forberung ber ihm Unvertrauten, befondere fein liebevolles, allen 3mana vermeibenbes, milbes und weifes Berfahren in ber Ergie. hung ber Jüngeren, feine treffliche Methobe im bialettifchen Unterrichte, fein Bemühen, Die Boglinge mit ber Schrift und ben Batern vertraut ju machen, enblich fein Sinarbeiten auf wiffenschaftliche Ginficht in Die driftliche Bahrheit. Bie er bierin verfahren, wird aus feinen Schriften nache gewiefen, welche, meift aus Befprachen mit gereifteren Schülern hervorgegangen, jum Theile noch bie Gefprache. form haben .- Roch größer erfcheint Unfelm in feiner Fürforge für bas leibliche Bohl ber ihm Anvertrauten, welche bemuthige Gelbftverleugnung und bas Opfer ber Reigung jum beschautichen Leben in fich fehloß und inebesonbere

in gartlich forgfamer Rrantenpflege bestanb. Jene Reigung machte fich übrigens bennoch geltenb : bem Schlafe abbredend widmete er bie ftillen Stunden ber Racht ber geiftlichen Betrachtung. Da reiften benn feine wichtigften Schriften, welche felbft eine Frucht feiner Berufsthatigfeit maren, ba im lebenbigen geiftigen Berfehre mit feinen Schülern bie großen Probleme feines Beiftes fich bemach. tigten, welcher nun in tieffter Abgezogenheit unter Raften und Bachen fich barein verfenfte, nicht ruhenb, bis ihm bas volle Licht aufging; hierüber mar er benn überaus froh, blieb aber fo in ber Demuth, bag man ihn zu weis terer Mittheilung ermuthigen, ja brangen mußte. Dennoch marb er balb weithin berühmt, und von allen Geiten ber fuchte man feinen Unterricht, wobei er aber eine ungemeine Uneigennüßigfeit an ben Tag legte, wie es ihm benn fcon von Ratur guwiber mar, etwas vor Anbern poraus gu haben. - In einer boberen außern Stellung geigt ibn und Rap. 5. (G. 70 - 92.). Rach Berluin's Binfcheiben wurde er einstimmig gum Abte gewählt, und Wilhelm ber Eroberer bestätigte ihn mit Erlaffung bes Gibes. Er wirft nun gum Theil in ber bisherigen Beife fort, inbem er außere Gefchafte, fo meit es anging, bazu gecia. neten Brubern überläßt; aber er muß fich auch neuen Aunctionen unterziehen: theils richterlichen, worin er Rlugbeit und Ginfalt zugleich an ben Tag legt und auch gur Seelforge Belegenheit findet, theils öfonomifchen, welche ihm viel Dabe machen, ihn aber and zu wiederholtem Aufenthalt in England, wo bad Rlofter Befigungen hatte, veraulaffen, moburch feine weitere Erhebung porbereitet wird. Er ericheint nun in Berfehr mit bem Ronige, ber ihn überaus boch halt und von ihm und ganfranc allein Rath in firchlichen Dingen annimmt. Und eben fo tommt ihm fein geiftliches Dberhaupt, Gregor VII., mit bober Achtung und vertrauender Liebe entgegen, und gemabrt ibm jurisdictionelle Gremtion für fein Rlofter. Unter bicfen Sorgen und Gefdäften bes Amts ift er ber innig verehrte Rathgeber Bieler und zieht Manche in ben flofterlichen Berein felbst, Andere in eine freiere Berbindung mit bem Rlofter hinein.

Bie er in weiteren Rreifen mit ber Gabe bes auten Rathe gewirft, fchilbert ausführlicher Rap. 6. .. Unfelm's Briefmedfel" (G. 92-124.). Sierüber fpricht fic ber Berf., ber auch in Betreff ber Anordnung ber Briefe Unfelm's lebrreiche Binte gibt (G. 92. Unm. 4.), im Mugemeinen folgendermaßen aus: "Da feben wir ihn von ben verschiedenften Geiten und in ben verschiedenften Ungelegenheiten um Austunft, Belehrung, Unterftupung, Berwendung, Ermuthigung, Aufrichtung gebeten merten; und überall weiß er gu helfen, für Jeben bat er ein tref. fenbes Bort, einen bunbigen Befcheib, einen paffenben Borfchlag, ein praftifches Mittel in Bereitschaft; auf Alles geht er ein, Alles fühlt er mit, Alles wird von ihm forgfältig erwogen. Gelbft mo er abichlägt, jurechtweift, ja gurnt, blidt bas theilnehmenbite Berg binburch. unterläßt er nie, auf bas Gine, mas Roth thut, hingumeis fen, Gebet ju empfehlen, vom Irbifchen ab auf bas Simmlifche ju lenten. Man fieht, er betrachtet fich auch in biefen Briefen ale Geelforger; mit einem Gottesworte, einem Segensfpruche, einem apostolischen Grufe beginnt und folieft jeber Brief. Aber trop biefer priefterlichen Saltung herricht boch eine große Mannichfaltigfeit, wie ber Sachen und Gebanten, fo bes Tone und ber Benbungen in ben Briefen; für jeben befondern Rall mird eine besondere Beife angeschlagen. Der Styl ift lebendig, gewandt und zierlich. Es pragt fich barin eine ungemeine Reinheit aus; alles Berbe, Derbe, Rauhe, vermeibet Unfelm forglich, wie nachbrudlich er auch fenn fann, wo es gilt ju ftrafen."

Das hier Mitgetheilte besteht, wie ber Briefwechsel felbst, größtentheils in geiftlichem Rathe an junge Monche

und Golde, bie es werben wollen, und eröffnet uns manden Blid in bas versuchungevolle Leben biefes Stanbes und in bie mannichfaltigen Erfahrungen beffelben überhaupt. Muffer bem Monchothume, welches bem Unfelm ber ficherfte und geradefte Beg jur Bollfommenheit ift, find es aber auch Rirchen:, befonbere Bahlangelegenheiten, worauf bie Briefe fich beziehen. Durch Alles aber, auch bie Erguffe ber Freundschaft, bie ben Inhalt mancher Briefe bilben, wird jene allgemeine Charafteriftit beftätiat. Weniger anziehend ift Rap. 7. "Unfelm's Gleichniffe, Somilien und Tractate" (G. 124-176.). Der Berfaffer hatte hier wohl auch fparfamer in ber Dit= theilung fenn burfen, zumal bie Echtheit ber Somilien bestritten ift, wiewohl ber Berf. fie menigftens großentheile bem Unfelm zu vindiciren geneigt ift (G. 153. Unm. 3.). Die Bleichniffe, gnomenartige Gabe, burch ein Beifpiel aus bem taglichen leben, eine Jebem geläufige Erfahrung ober Maxime eingeleitet, find meift ethischen Inhalte und zeugen von großem fittlichen Ernfte, reicher Erfahrung, feiner Beobachtung und bialettifcher Scharfe. In ben homilien findet fich mehr Schriftbeutung als Auslegung; fie find vorzugemeife bibattifch, gum Theile gang allegoriffrend, mitunter auf eine etwas fpielende Beife. - Die Tractate, Unweisungen gum gottfeligen Leben, befondere für Monche, bieten wieder Treff. liches bar und hatten wohl eine ausführlichere Berud. fichtigung verbient als bie Somilien.

Nachdem ber Berf. und Anfelm bargestellt, wie er feine perfönlichen Beziehungen zu Anbern für bas Reich Gotetes benutte (R. 6.) und wie er als Diener bes Borts und Seelenhirte unmittelbar bafür wirksam war (R. 7.), so läßt er uns im achten Rap. ("Anselm's Betrachtung en und Gebete" S. 176—232.) auch in sein innes res Leben bliden. Es sind dies Andachten, die er auf Bitten seiner Freunde herausgab, in beren spätere Sammstbeol. Stud. Jahrg. 1844.

lungen sich aber manches Unechte eingeschlichen (S. 176. Anm. 5.). Der Verf. theilt hieraus so viel mit, daß man dem Manne recht ins innerste herz hinein sieht. Nicht Weniges hat classischen Werth und kann den Gläubigen aller Zeiten und Bekenntnisse zur Erbauung dienen. Underes trägt die Farbe des Zeitalters. So die Gebete an die h. Jungfrau und an einzelne Heiligen, welche übrigens die wenigsten sind und vornehmlich aus Momenten innerer Berzagtheit hervorgehen, wo er seine eigene Stimme für zu schwach hält, um Gehör zu sinden (S. 222.).

— Gebet und Betrachtung wechselt häusig mit einander ab, baher auch in diese Ergießungen des innersten Lebens die Resterion start eintritt.

Rur ungern versagen wir es uns, von biefen Anbachten, bie uns "bas Innerfte Anfelm's aufschließen" und bie ber Berf. (S. 177.) furz und trefflich charafterisfirt, Einiges mitzutheilen.

Mus biefen Tiefen bes inneren Lebens führt und bas ameite Buch: "Unfelm ale Ergbischof", in Die grofen weltgeschichtlichen Bewegungen heraus. Der Berf. geht auch hier von bem Mugemeinen aus, von "Rirche und Staat in ihrem Berhältniffe gu einander" (Rap. 1. S. 235 - 251.). Diefes wird historifch s genes tifch ine Licht gefest: 1) ber Rampf ber Rirche mit bem beibnifchen Staate, worin jene nach rechtlicher Dulbung rang, biefer um ben fittlichen Salt, ben ihm feine Religion gemahrte, und um feine diva maiestas rang; 2) bie Anertennung ber Rirche von Seiten bes Staats in Rolge ber lleberzeugung, bag er fich nur halten fonne, wenn er fich bem neuen Glauben in bie Urme merfe; Erhebung ber Rirche gur herrschenben; gegenseitiges Sichhingeben, mas aber gur Auflojung ber Gelbftanbigfeit beiber führt (Bnantismus). Daber 3) bie weitere geschichtliche Mufgabe: ben Unterichieb burchzuführen und eine freie Einheit herzustellen, mas ju neuem Rampfe führte, aber

fo, baf ber Begenfat nun ein innerer mar, b. h. auf bem Grunde ber Ginheit beiber fich bewegte. bie That bes driftlichen Abenblands. Der Berf. zeigt, wie hier einerfeits in Folge ber Bolfermanberung befonbere Reiche fich bilbeten und bamit Canbestirchen entstanben, anbererfeits ju gleicher Beit ber romifche Primat fich burchführte und bamit jene geharnischte Centralität ju Stanbe fam, vermoge beren bie Rirche nicht nur ihre Ginheit, fonbern auch ihre Freiheit retten fonnte. Gie mar nämlich ben Staaten einverleibt burch ihren Grundbefis, burch bas Lehensverhaltnig ber Bifchofe und burch ihre Reichestanbschaft ale Inhaber ber höchsten Memter wegen ihrer Bildung und Rechtefunde. Siermit mar fie gmar eine bebeutenbe Dacht, gerieth aber auch in große Abhängigfeit, mas fich vornehmlich barftellte in ber Ertheilung ber geiftlichen Memter in ber Form ber Belehnung (investitura) mit bem Les Diefe Abhangigfeit aufzuheben und baburd. benseibe. ber Berweltlichung ju fteuern, bas mar nun bie große Aufgabe, beren lofung im Papftthume ruhte. Die Tuche tiafeit beffelben hierzu aber mar bedingt burch feine eigene Unabhängigfeit von weltlicher Macht: einerfeite von ben romifchen Abelefactionen, mas burch Befetung bes Stuble mit Deutschen erzielt murbe, andererfeits von ber faifere lichen Gewalt, wozu Beinrid's III. Tob Belegenheit gab und por Allem bie Institution bes Carbinalcollegiums bie Bahn brach. Den großen, jumeift gwifden ber concentrirten geiftlichen und weltlichen Macht, Dapft und Rais fer, geführten Rampf, ben Investiturftreit, hatte nun Unfelm in England burchzutampfen. - Der Berf, leitet bieg ein, indem er guvorberft bie "politifche Stellung ber Rirche in England" beleuchtet (Rap. 2. S. 252 - 271.). Die Ubhangigfeit berfelben mar bier gefleigert burch bie normannische Eroberung. Bilhelm I. hielt feine geiftlichen wie weltlichen Barone

in ftrenger Unterordnung. "Alle Dinge, göttliche wie weltliche, follten fich nach feinem Billen richten" (G. 261.). Das ftrenge Regiment murbe aber ein thrannisches unter Bilhelm II. Diefer begann nach lanfranc's Tode eine mabre Plünberung bes Rirchengute, mogegen um fo meniger auszurichten mar, ba bei bem Doppelpapfthume ber fichere Rudhalt fehlte, wefhalb Unfelm als Erzbifchof por Allem barauf hinarbeitete, ben Ronig gur Unertennung Urban's II. ju bestimmen. Bon feiner Erhebung auf ben ergbischöflichen Stubl handelt nun Rap. 3 (G. 272-292.). Derfelbe mar bereits vier Jahre erledigt, und bie Blide ber Befferen waren im Rothftanbe ber Rirche auf Unfelm gerichtet. Aber unter biefen Umftanben wollte er, ber auch ben Schein chrgeiziger 216. fichten mied, einer Ginlabung gur Ginrichtung eines Rloftere nicht folgen und entschloß fich erft, ale er Bemiffens halber und wegen bringenber amtlicher Beranlaffung nicht mehr andere fonnte, gur Reife nach England. Run aber ließ man ihn nicht mehr gurudreifen. Der Ronig hatte in einer lebensgefährlichen Rrantheit fich endlich bemegen laffen, bas Ergbisthum von Canterbury wieber gu befegen, und biefes murbe nun in feiner Gegenwart von ben Bifchofen bem Unfelm eigentlich aufgenöthigt. ungern entbanben ihn auch bie Bruber in Bec feines Umte. Der Friebe mahrte aber nicht lange. Der Ronia genas und murbe nun arger benn guvor. Gine Reibe von Bermurfniffen trubte ichon bie Unfange ber Bermaltung Unfelm's. hiervon handelt Rap. 4 (6. 293-327.). Unlag bazu gaben: bas Gefchent für bie Belehnung, welches ber Ronig ale ju gering nicht annahm, Unfelm's Berlangen, von Urban, ben jener noch nicht anerfannt, bas Pallium ju empfangen, fein Dringen auf eine Sono. be und auf Befetung ber erlebigten Abteien, enblich fein Bunfd, nach Rom gu reifen, um bei bem nunmehr anerfannten Dapfte fich Rath zu erholen. Dazu fam es

auch endlich, aber fo, bag Unfelm fchnobe Behandlung erfuhr, und nach feiner Abreife ließ ber Ronig, wie er gebrobt, bas Ergftift mit Befchlag belegen. Unfelm mar Erulant. Diefes fein erftes Eril fchilbert Rap. 5 (S. 328-358.). Unter vielfachen Erfahrungen gottlicher Durchhülfe und Bewahrung reift er jur Gee und ju Canb. In Rom raumt ihm ber Papft einen Theil feines Palaftes ein und empfiehlt ihn in feierlicher Aubieng ale ein Licht ber Biffenschaft und Mufter ber Demuth. Bon feiner Refignation will er nichts wiffen und bringt in einem erns ften Schreiben an ben Ronig auf feine Biebereinfetung. Unfelm gieht fich, von einem ehemaligen Schüler eingelaben, in ein hochgelegenes einfames But bes Rlofters Telefi gurud und vollendet hier feine Schrift: Cur deus homo? - Auch hier wird er geliebt und gesucht und ift für Jebermann juganglich. Allgemeine Berehrung wirb ibm auch im normannischen Lager, von Chriften und hernach vertheibigt er auf ber Synobe gu Garagenen. Bari (1098) ju allgemeiner Befriedigung, in Unmefenheit vieler Griechen, Die lateinische Lehre vom Ausgange bes h. Geiftes; bei ber firchenrechtlichen Berhandlung aber wendet er ben Bannfpruch von feinem Ronige ab, bem ber Dapft nun noch einen Termin feste. Rachbem Unfelm noch einer romischen Synobe beigewohnt, welche ftrenge Befchluffe über Laieninvestitur faßte, fehrte er gu feinem Freunde, bem Ergbifchofe Sugo von Lyon, gurud, wo ihm eine vielfeitige Wirtfamteit fich eröffnete und auch Duge gu theologischen Arbeiten blieb. Ingwischen ftarb Urban, und Unfelm manbte fich, nach fruchtlofen neuen Unterhandlungen zwischen ihm und bem Ronige, an Pafchalis II. Der Ronig aber murbe ploglich auf ber Jagd vom Tobe ereilt; Unfelm, ber vor feiner Abreife ihn noch gefegnet hatte und, auf Sinnesanderung hoffend, fortmahrend für ihn betete, mar tief betrübt barüber. 3hm aber fanb nun bie Rudlehr offen. Der neue Ronia, Beinrich,

gab gunftige Erflarungen in Betreff ber Rirche und lub ihn felbft ein. Aber bie Freude murbe balb getrubt, Rap. 6. (S. 358-413.) hat nächst Anfelm's Rückfehr gum Inhalte ben Inveftiturftreit. Unfelm, ber burch Die Befchluffe befonders ber romifchen Gunobe, Die er mit bestätigt hatte, fich gebunden achtete, fonnte fich nicht aum Lebenseid entschließen; ber Ronig, bem Barone und Bifchofe beipflichteten, nicht gur Bergichtleiftung auf bas Recht feiner Borfahren. Sonftige wichtige Beweife ber Treue und Liebe, bie Unfelm ihm gab, unterhielten gwar noch ein gutes Bernehmen, ale aber auf wiederholte Unfragen ber Papft die Laieninvestitur verwarf, ging bem Ronige bie Geduld aus. Anfelm mußte jum zweiten male England verlaffen (1103). Rap. 7. (S. 404 - 454.) handelt von feinem zweiten Erile, aber auch von ber gofung bes Streits. Eron alles bringenden Burebens feiner Freunde und ber ihn hochhaltenden frommen Ronigin wollte Unfelm, um bem Rechte ber Rirche nichte gu vergeben, nicht gurudfehren, wie nachtheilig auch in mehr als einer Sinficht bie nächsten Rolgen feines Biberftanbes fenn mochten. Als aber endlich ber Ronig hinfichtlich ber Belehnung mit Ring und Stab, ber Papft in Be treff bee Lehnseibs nachgab, ba fügte fich auch Anfelm ohne Sträuben ber Anordnung bes firchlichen Dberhaupte. Der Friede murbe hergestellt. Diefe erfte conciliatorifche Lofung bes bie occidentalifche Chriftenheit entzweienden Streits, morin beibe Theile einlentten, mar bas Borfpiel ber Entscheibung in Deutschland. Der Ronig aber erzeigte fich fortan fehr willfährig für bas Befte ber Rirche und fchentte Unfelm ein folches Bertrauen, bag er ihn mabrend einer langeren Abmefenheit jum Reichsvermefer ernannte. - Rachbem ber Berf. mit großer Rlarheit und Sorgfalt auseinanbergefest, wie Unfelm bie firchliche Freibeit errungen, fo fchilbert er ihn nun auch in feinem Rirdenregimente (Rap. 8. G. 455-518.).

Muem war die Primatialgewalt feiner Kirche festzustellen; benn nur bei Einheit bes Regiments konnte die Kirche eine starke Stellung im Staate einnehmen. Durch feste und ruhige Beharrlichkeit behauptete Anselm 1) nach unten gegen Bischöfe und Andere die gesehlichen und herskömmlichen Rechte des Erzbischofs von Canterbury, welche unter den Stürmen der Zeit theilweise in Bergessenheit gekommen waren. 2) Aber auch nach oben, gegenüber dem Papste, wußte er diese Rechte aufrecht zu erhalten; und in Folge seiner ernsten Borstellungen wurde die Selbsständigkeit der englischen Kirche in ihrem Haupte, das Recht desselben, ausschließlicher Stellvertreter des Papstes in England zu seyn, förmlich anerkannt, vollständig freislich erst nach seinem Tode.

In alle bem aber mar es Unfelm barum zu thun, in Sebung bes firchlichen Buftanbes ungehemmt gu fenn. Gein Biel mar Generalreform ber Did. Daher brang er auf eine Canbesipnobe, von ciplin. welcher allgemeinere Bestimmungen ausgehen follten. Dieg gelang ihm auch 1102 (Snnobe von Bestminfter). Allem war ber Rlerus zu biscipliniren, ber in Simonie und Beftreben, bie Stellen auf Rinder gu vererben, gang verweltlicht mar. Simonie, Priefterebe, Bererbung ber Pfründen und andere Migbrauche ber Berweltlichung murben baher burch eine Reihe von Befchluffen ftreng verboten. Mit großer Strenge fuchte Unfelm, bem jungfraus liche Reinheit ber Priefter mefentliche Bedingung ber Bermaltung ber Sacramente mar, fortan bas Colibategefes, welches zwar alte Regel ber englischen Rirche mar, aber in Rolge langer Unordnung ale ein nenes erfchien, gur Bollgiehung zu bringen, tonnte es jeboch nie gang burche Aber auch bie Laienbisciplin lag im Argen. feBen. Die Synobe erließ Berordnungen gegen Ungucht, Gobo. miterei, Blutschande, Ehen ber verbotenen Grabe, Menichenhandel, weibifche Putfucht und abergläubische Berehrung von Leichnamen, Quellen u. f. w. ohne bifchof. liche Erlaubnig. - Der Berf. erlautert biefe Berorb. nungen und zeigt, wie eifrig Unfelm bem allem entgegen. getreten.

Seine hauptforge aber ging auf bas, mas allen Erfolg ber Disciplin bedingt: bie Belebung bes religiofen Ginnes überhaupt, und bemnach auf Reformation ber Rlofter ale mirtfame Mufterbarftellungen ber Richt nur mar er barauf bebacht, ben-Krömmiafeit. felben tüchtige Borfteber ju verschaffen, und tampfte für ihre Freiheit gegen weltliche Gingriffe, fonbern er fuchte auch, und por Allem, auf ihr inneres leben einzuwirfen burch einbringliche Birtenbriefe, woraus ber Berf. (G. 498 ff.) banfenemerthe Mittheilungen gibt.

Um Schluffe biefes Rapitels wird noch feine Ginwirfung auf Irland, Schottland und bie fleineren Infeln, worauf feine Dberaufficht ale Drimas fich mit erftredte, angebeutet. -Bon biefen außerften Grenzen feines amtlichen Birfens wendet fich ber Berf. Rap. 9. (S. 519-544.) gu feinem Ginfluffe nach außen, b. h. auf Rreife und Angeles genheiten bes Auslands. Er verwendet fich für Freiheit und Reinheit ber Rirche, wie bei fürftlichen Derfonen, fo bei Pralaten, mit benen er Briefe mechfelt, ober er. theilt Rath und Ausfunft über theologische Aragen, Ungelegenheiten ausmärtiger Rlofter u. bergl.

Mit Rap. 10. (G. 545 - 568.) fehrt ber Berf. au Unfelm's Wirffamfeit in ber Nabe gurud. bert feine Diocefanvermaltung. Buerft beren au-Bere Seite: Die juriedictionelle und abministrativ . oto. nomifche, bie ichwierigste für einen Mann, ber eine fo garte Schen vor allem Unrechtthun hatte und bei feinem gutrauensvollen Gemuthe leicht getäuscht merben fonnte. aber auch reich an Bemahrungen feiner Treue und feines Glaubene unter ben ichweren Nothen und mannichfaltis gen Pflichten. - Die lieblichere Seite bes Umte mar ibm natürlich bas geiftliche Regiment, welches fich vorzüglich auf bas Rlofter ber Rathebrale, jugleich bas Geminarium für bie Geiftlichfeit ber Diocefe, bezog, aber auch auf bie übrigen Rirchen und Rlofter ber Diocefe, bie er baufig vifitirte. - Ginen treuen Behülfen in Diefer Thas tigfeit hatte er an feinem Jugenbfreunde Gonbulf, Bis Schofe von Rochester , ber au feinem großen Schmerze vor ihm ftarb (1108). - Aber nur menig über ein Jahr überlebte er ben Freund. "Unfelm's Cob" ift bie Aufschrift bes letten Rap. (S. 569 - 576.). Der Berf. befdreibt und zuvörderft feine ftreng adcetifche lebensmeife, von welcher er burch feinerlei Borftellungen fich abbringen lief, fo milb er auch in biefer Sinficht gegen Undere Mach mieberholten Erfranfungen in Rolge biefer Lebensmeife entschlief er, balb nach Unborung ber Stelle gut. 22, 28-30., b. 21, April 1109, im 76. Sabre feines Lebens.

Der Berf. schließt die einfache Ergahlung mit ber bes beutfamen und paffenden Stelle Offenb. 14, 13.

Möchten bie hier gegebenen Anbeutungen bes Inhalts für Biele eine Locung werden, sich mit bem Buche selbst bekannt zu machen. Sie werden einen reichen Schat barin sinden, einen Schat treuer und genauer Forschung, welche den Quellen selbst nachgegangen und quellenmäßige Darstellungen Anderer, z. B. Lappenberg's, wohl benutt, theilweise auch berichtigt hat.

Der Berf. aber, bem bas theologische und überhaupt bas driftliche Publicum vielen Dant schuldig ift, möge seinem Werke bald bie Krone aufsehen burch eine eben so gründliche und flare Exposition ber anselm'schen Theoslogie.

Rling.

2.

- 1. Der Protestantismus in seiner Selbstauflösung. Gine theologisch-politische Denkschrift in Briefen von einem Protestanten. Schaffhausen, hurter'sche Buchhandslung. 1843.
- 2. Der Romanismus, seine Tenbenzen und seine Methosbit. Eine Apologie ber evangelischen Kirche. Bon M. J. F. E. Sanber, Pastor an ber eveluth. Kirche in Elberfelb. Zweite unveränberte Auflage. Essen, Berslag von G. D. Bäbeter. 1844.
- Die es einem gefunden Menfchen zu Muthe ift. wenn ihm mit einem male von einem fremben Urgte gefagt mirb, er fen tobtfrant und befinde fich in ben letten Bugen, fo ift es bem Ref. ju Muthe gemefen, ale ihm zum erften male ber Titel bes in Rebe ftehenben Berfes genannt murbe. Alfo mahrend innerhalb bes Protestantismus ber chriftliche Glaube gufehende an Rraft und Leben gunimmt, fich einer immer mahreren und tieferen Durchbringung mit ber Biffenschaft erfreut, fich immer mehr ausbreitet, ja in folchen Begenben bes protestantischen Deutschlands, in benen lange ber Unglaube herrschend gemefen, unerwartet und beinabe munberbar wieber hervortaucht - vernehmen wir ploBlich, baff es gerabe jest um ben Protestantismus fchlimmer ftebe benn je, bag er in immer machfenber Berriffenheit feinet Auflösung im Sturmfdritt entgegengebe. Gin Drote. fant bringt und biefe Radricht: fo nennt er fich wenige ftene, wiewohl ber Inhalt bes Buches fehr wenig geeignet ift, bem lefer großen Glauben an ben Protestantismus bes Berf. ju verschaffen. Geiner eigenen Erflärung (im voris gen Jahrgange ber Sion, Rr. 109.) aufolge ift ber Berf. herr Bilhelm Binder, Profeffor in Ludwigsburg. In

früheren Jahren ber neuhegel'ichen Richtung jugethan, hat er bei einem langeren Aufenthalt in fatholischen ganbern und burch ben Umgang mit gebilbeten Ratholifen nicht nur bem Glauben fich wieber zugewandt, fonbern auch bie Ueberzeugung gewonnen, bag biefer nur im Ratholicismus feine volle Bahrheit habe, bag nur bie fatholifche Rirche bem Bedürfniffe bes menfchlichen Bergens genügen tonne, weil nur fie ein harmonischer, in fich geschloffener, fester Bau fen, nur fle eine Garantie ihrer Erifteng in fich trage. Die Frucht biefer feiner Umfehr gum driftlichen, bestimmter jum tatholifden Glauben ift bas vorliegende Buch, welches nicht allein bas im Titel angegebene Thema behandelt, fonbern bie fammtlichen Streitfragen bes Ratholicismus und Protestantismus im Briefmedfel zweier murtembergifchen Freunde burchfpricht. Geine Polemit, welche gewöhnlich febr balb von ber Defenfive gur Offenfive überfpringt, lehnt fich hauptfächlich an Möhler und Gorres, mobl auch, wenn es feinem 3wede bienlich erfcheint, an Strauf an. Leiber fonnen wir bem Berfaffer babei nicht gum Ruhme nachfagen, bag er fich in ber Behandlung bes protestantis fchen Dogma's und ber Reformationegeschichte von Reind. feligfeiten, Entftellungen und Berbrehungen rein gehalten habe: namentlich fann ein Protestant nicht ohne Indigna. tion lefen, wie bie Charaftere ber Reformatoren nur von ber ungunftigen Seite gefaßt, nur aus ben vereinzelten Bugen ihres freilich nicht fundlofen noch unfehlbaren Bergens bargeftellt merben. Inbem mir aber bier von ben übrigen Streitfragen bes Ratholicismus und Protestantis. mus abfehen, welche im Jahrgange 1834 und 1835 biefer Beitschrift bereits in ausgezeichneter und großartiger Beife von Rigfch behandelt worden find, halten wir und lebig. lich an badjenige, mas bem Titel zufolge Aufgabe bes Buches ift, an ben Beweis ber Gelbftauflofung bes Protestantismus.

Daß ber Protestantismus im Begriffe fen, fich felbft

aufzulofen, bief fucht Sr. Prof. Binder ale eine aus bem Principe beffelben nothwenbig fich erges ben be Rolge nachzuweisen, welche eben in unferen Tagen mit Riefenschritten ihrer volltommenen Reife entgegengehe. "Der Protestantismus," heißtes (1,62.), "fann bem Reime ber Auflofung, ben er in fich felbft trägt, nicht begegnen, er hat für bas Bift, bas er in fich austocht, fein Gegengift in ihm felbft" - "bie Tenbengen, welche bie protestantische Rirche aus fich entwidelt, biegen nicht wieder in fich felbft um, fondern verlieren fich im unenblichen Raume." Und welches ift nun biefer Reim ber Auflösung bes Protestantismus, biefes in ihm felbft lies gende gerftorende Princip? Es ift, wenn wir ben Berfaffer fragen, bie unenbliche fubjective Billfur, welche bem Protestanten gegeben ift, fich feinen Glauben nach Belieben einzurichten, bie Schrift nach Butbunfen auszulegen. So läßt fr. Binder wenigstens ben tatholifden Brieffteller (Jofeph) an feinen protestantifden Freund fdreiben (I, 162.): "wenn Jeber bas Recht hat, feinen Glauben nach freiem Belieben einzurichten und bielehre bes Gottmenfchen fo auszulegen, wie es feiner fub: jectiven Dentweise gerabe jufagt, fo ift bei ber Berichiebenheit ber Standpuntte und Entwidelungeftufen bes fubjectiven Bewußtfenns nicht nur gwifden Debreren, fonbern auch bei einem und bemfelben Individuum in ver-Schiebenen Zeitpuntten eine Ginheit im Glauben burchaus unmöglich;" und in ahnlicher Beife fpricht fich ber Berf. noch an manchen anberen Stellen aus. Das alfo foll bas Princip des Protestantismus fenn, Die fchlechthinnige fubjective Billfur im Glauben? Bar es revolutionare Billfür, ale unfere Bater fich von ber fatholifchen Rirche losgeriffen haben? Ja bann freilich ift ber Beweis geführt, bann brauchen wir nicht erft ber Auflösung bes Protestantismus gu harren, er ift mit feiner Entftehung, mit bem Ausscheiben ber Protestanten aus ber Rirche, mit bem Auf-

ftellen bes Princips abfoluter fubjectiver Freiheit eo ipso auf. Aber ift es nicht eine augenscheinliche Berbrehung, bie gegen alle Siftorie verftößt, wenn bas protestantifche Princip ber Gemiffenefreiheit mit abfoluter 30. gellofigfeit im Glauben ibentificirt, wenn bie antifirche lichen Freibenfer ber mobernen Schule bie eigenen wiberfpenftigen Gohne ber revolutionaren Rirche genannt merben (I, 64 f.)? Der Berfaffer Scheint gang ju überfeben, bag in bem Ausbrude Bewiffensfreiheit mit bem lo. fenben auch zugleich bas binbenbe Princip gegeben ift; nicht ber Bedante ift frei, fonbern bas Gemiffen, in wels dem bod mohl auch Gr. Binber, wenn es ihm Ernft ift mit feinem Glauben, Die Stimme bes Beiftes Gottes ehren wirb. Die Bemiffenhaftigfeit mar es, nicht ber Freiheits. ichmindel, welche ben Reformatoren und all ihren echten Borern und Lefern bie Reffeln menfchlicher Gewalt und Satung fprengte; bem Unbefangenen tann bie Reformation nimmermehr erscheinen als ein Wert lieberlicher Treulofigfeit ober gar verbrecherifchen Frevels (I, 171.), fonbern nur als bas Wert bes Ernftes, ber Treue, bes Bewiffen 6. Die geängsteten Gewiffen waren es, welche aus Rurcht, in ber entarteten Rirche ihrem herrn nicht mehr recht bienen gu tonnen, an ihrem Beile Schiffbruch au leiben, aus Abichen vor ben überhandnehmenden Greueln, nach einem Auswege feufzten, und benen Gott in Luther befonders einen Mann gab, ber Glaubenefühnheit genug befaff, um ihnen eine Deffnung aus bem Gefängniffe ber Seelen zu erfämpfen. So manifestirte fich im Protestantis. mus bas Princip ber Gemiffensfreiheit, als fein fpecififcher Unterfchied vom Ratholicismus, beffen Grund. Schaben eben ber Mangel biefes Princips ift. Bergeblich fehen wir uns hier vom Br. Binder ben Gat entgegen. gehalten, bag auch ber Ratholicismus von feiner Befchrantung ber mahren geiftigen Freiheit miffe, indem meber bem Bifchofe noch bem Papfte ohne bie Rirche eine Infallibilität

zugeschrieben werbe, ba doch schon Chprian, ber das fragliche Dogma, wie es noch heutzutage gilt, zur vollständigen Entwickelung gebracht hat, ben Bischof und näher den Nachfolger Petri als die Concentration der Kirche fast und von dem Gehorsame gegen ihn abhängig macht, ob einer zur Kirche gehöre (Ep. 69. De unit. eccl. p. 124.). Inwiesern nun diese bischössliche Auctorität mit ihrer normativen Gewalt über den Glauben und das Leben der Christen, weit entfernt ein Bedürsniß des Christen zu seyn (wie Hr. Binder zu zeigen sucht, l, 162.), vielmehr als Hemmniß seiner normalen Entwickelung erscheint, dies wollen wir

bier junachft in Betrachtung gieben.

Die Auctorität ber fatholifden Rirche erfcheint bem Protestanten ale hemmenbe Schrante gunachft für feinen "Bas von Anfang an in ber von Chrifto und ben Apofteln gestifteten Rirche geglaubt murbe," lefen wir (1, 222.), "gibt eine untrügliche Rorm gur Beftimmung bef. fen, mas von ben ihrem Geifte gehorfamen Mitgliebern gefchrieben worben ift." Aber fann und eine folche bereits gegebene Rorm für bie Auslegung munfchensmerth fenn? Allerbings, antwortet Sr. Binber (1, 227.): "was ber fathe lifden Rirche von allen ihren Reinden fort und fort gum Bormurfe gerechnet wird, baf fie in ber Schrift immer nut einen und gwar einen bestimmten Ginn vorausfete, beffen fich bie Glaubigen im Berlaufe ber Gefchichte ftete beutlicher bewußt werben, bag fie fich, und nur fich allein, bas Recht zufpreche, ihn auszulegen und naber gu beftimmen, bas ift eben ber Unter unferes Glaubens." Richt bavon zu reben, wie feit ber Entftehung ber alexanbrinifchen Schule auch lateinische Bater, vor allen Augustin, fobann Bernhard und bie meiften firchlich anerfannten Scholafti fer einen mehrfachen Ginn ber Schrift lehrten: wie fann fich's bie Schrift gefallen laffen, bag ihr unendlicher Inhalt in die Auslegung einer bestimmten menschlichen Corpora. tion (hier ber bifchöflichen) eingezwängt werbe? Freilich,

bas eben leugnen jene, bag bieß eine nur menfchliche Corporation fen ; "es ift ja nicht ein anberer Beift, ber auslegt, und ein anderer, ber ausgelegt wird," fagt Mohler (Symb. 393.), "fonbern es ift berfelbe Beift, bas eine mal fubjectiv, bas andere mal objectiv." Und wer ift nun im Befite biefes heiligen Geiftes? Die Rirche, fagt man uns; au Deutsch: bie Gesammtheit ber Bischöfe, und am Enbe ber Papft. Alfo auf die Bifchofe bezogen fich bie unvergeflichen Worte bes herrn: wenn aber jener, ber Beift ber Bahrheit, fommt, ber wird euch in alle Bahrheit leiten - ber Trofter, ber beilige Geift, welchen ber Bater fenben wird in meinem Ramen, ber wird euch Maes lehren und wird euch erinnern an Alles, was ich euch ace fagt habe? Bir ftreiten bier nicht barüber, mit meldem Rechte Alles, mas ber herr ben Aposteln gefagt, ihren fos genannten Rachfolgern, ben Bifchofen, jugeeignet merbe: befanntlich leugnet ber Protestantismus biefes Recht, bas wenigstens in feinem Borte bes herrn gegründet ift; aber auch nicht einmal bas tonnen wir gelten laffen, bag jene Berheißungen blog ben Aposteln ju gute tommen, und nicht ebenfowohl jebem lebenbigen Chriften. Gignet benn etma ber herr jenen in alle Bahrheit leitenben Beift nur feis nen Aposteln gu, ihnen im Unterschiebe von anbern Glaubigen ? Mit nichten, fonbern im Unterfchiebe von ber Belt (30h. 14, 16. 17. 22-25.). Auch Paulus, mo er von ber höheren Beisheit fpricht (1 Ror. 2, 6 ff.), von ber verborges nen, geheimnifvollen Beicheit, bie Gott burch feinen Geift offenbare, fdreibt fich, obwohl er fich feiner apostolischen Auctorität aufe ftartfte bewußt mar (Bal. 1. 1 Ror. 9.), boch feineswegs biefe Beisheit allein ju, als gebuhre fie nur eben ihm ale Apostel, ober nur benen, bie mit irgenb einer firchlichen Auctorität befleibet fegen ; er eignet fie allen τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτὸν ju und spricht sie benen ab, bie er als aproves rou alovos rourou bezeichnet (B. 8. 9.); et schreibt fie bem andownog nverparinds zu und spricht fie

bem avdownog wozunds ab (B. 14. 15.). Ober wagte Jemand, unter wozunds hier ben kaien zu verstehen? Wo nicht, so ist es jedenfalls ein Widerspruch gegen ben Geist der ersten Gemeinden — und ihnen muß boch eher die Prarogative zufommen als den späteren —, daß der Glaube der Christen von einer bischöflichen Norm abhängig gemacht wird.

Und nicht nur barum muffen wir eine ben Glauben normirende Macht aus bem Chriftenthume verweifen, weil wir nicht abfeben fonnen, wem außer bem herrn und ben in unmittelbarem Jungerverhaltniffe ju ihm ftehenben Apofteln eine folche Macht gutommen fonnte, fonbern auch barum, weil ein fo normirter, gehorfam von bem gaien hingenommener Glaube eines wefentlichen Requifits bes mahren Glaubens entbehrt. Es ift bieg bie Lebenbig, teit; b. i. biejenige Eigenschaft, wonach er Probuct ber Entwickelung bes inneren Lebens ift. Wir find nicht im Stanbe, benfelben gu betrachten als ein bereits fertiges Suftem von Mahrheiten, bas fo ohne Beiteres acceptirt murbe; wir miffen von feinem andern Glauben, als bem, ber fich von ber Wiebergeburt aus in und bilbet, ben bie Biebergeburt im Reime enthält, ber auf ber inneren Unfcauung bes in une Geftalt gewinnenben Erlofere beruht. Rur biefer lebenbige Glaube ift ber feligmachenbe. Richt ale ob biefem lebenbigen Glauben nicht außere Lebre poraufzugehen hatte, aber fie hat ihm voraufzugehen nicht ale & laubenegebot, gegründet auf fortgepflangte apofolifche Auctorität, fonbern als Berfunbigung bes Evangeliums, gegründet auf bie Beweifung bes Beiftes und ber Rraft, ober jum minbeften auf innere Babrheit. Dazu bebarf benn auch ber Berfunbiger feineswegs ein ausgebilbetes Glaubensfpftem; es genügt, bag er prebige, bag ber Gohn Gottes gefommen feb, bie Gunber felig zu machen, baf Er fein Leben gelaffen habe zu einer Erlöfung für Diele, baß Er bem Tobe bie Macht genom: men habe und erhöht worben fen gur Rechten Gottes. baß

Er von baher feinen Beift ausgieffe und bereinft wiebers tomme, um bie Belt ju richten und alle bie Geinigen gu feiner herrlichkeit gu führen; es genügt, bag er bieß predige und fobann aufforbere, Buffe gu thun und gu glauben an bad Evangelium; mehr bebarf es nicht: mas foll bem Unerwedten ber gange explicirte Glaube? Er ift ihm ein verschloffenes Buch, eine tobte Maffe, mit ber er nichts angufangen weiß; für ben Biebergeborenen bingegen bebarf es nicht erft, bag ihm bie Bahrheit von außen her beigebracht werbe auf bem Wege bes Gebots; bie Mugen find ihm aufgethan, bas Reich Chrifti ift für ihn ein Gegenstand inneren Schauens, ber Trofter, ber ihn in alle Bahrheit leitet, hat ihm die Siegel von ber Schrift genommen und ihn ju berfelben in ein fo nahes, fo innerliches Berhältniß gefest, bag es ihm unftatthaft ericheinen muß, wenn eine britte Macht, wenn auch noch fo hoch auctorifirt, fich mit einer legitimen Eregefe gwis ichen ihn und bie Schrift einbrangen wollte. Er bebarf bann auch feiner weiteren Bestimmungen für feinen Glauben, die ihm nicht ichon in ber Schrift gegeben maren; bie Schrift ift ihm nicht nur befriedigend, fie ift ihm reich, ja überreich, und er weiß von feinem andern Forts ichreiten in ber Bahrheit, ale von bem, bas mefentlich barin besteht, bie Worte bes herrn und feiner Apostel immer tiefer zu ergrunden und reichlicher auszubeuten.

Auf diesen Glauben muffen wir hinarbeiten nach protestantischem Principe; und einen andern können wir nimmermehr wünschen. Eben weil ein anderer Glaube kein
Product einer Lebendentwickelung, sondern ein ganz äugerliches Acceptiren eines gegebenen Systems ift, ermangelt er auch aller schöpferischen Lebendkraft; und was
noch schlimmer ist, er gibt dem dergestalt Glaubenden
Sattheit, wo doch Hunger seyn sollte, einen Schein des
Friedens, wo doch kein Friede ist. Ein Mensch, dem noch
Theol. Stud. Jahrg. 1844.

nie webe geworben ift um feine Gunbe, ber noch nie bie Banbe ausgestredt hat nach bem Erlofer, ber noch nie etwas vernommen hat von bem Abba, bas ber Beift Chriffi in ben Bergen ber Geinigen ruft, nennt fich bennoch einen Gläubigen und eignet fich alle Gottesverbeigungen ohne Beiteres ju, weil er noch teine Berans laffung gehabt hat, am Glauben feiner Bater anguftofen, weil er die Formeln bes Glanbens gedantenlos nach. fprechen, die Bebrauche feiner Rirche angerlich mitmachen fann; er hat barum auch gar feinen Drang, über feinen tobten Glauben hinauszugehen, nach Berlebenbigung bef. felben au trachten, und bleibt barum ohne Durchbrinaung mit ben erlofenden Rraften bes Reiches Gottes, alfo ber Gunde und ihrem machfenden Berberben preisgegeben, und bief um fo gewiffer, ale er fich burch bie aufere Annahme und lebung bes Chriftenthums geborgen mabnt. So fommt es benn, bag, mo Glaube befohlen wirb, aleichviel ob bie inneren Bebingungen bagu vorhanden find ober nicht, ber Glaube inegemein mohl angenommen, Die Rirche aber, welche ihn befohlen hat, mit einer Daffe tobter Blieber bereichert wirb, ja bag biefer tobte Glaube, meil er in großer Uebergahl vorhanden ift und fich auch ben Leitern ber Rirche mittheilt, am Enbe tonangebend wird, ben lebendigen verbrangt, und bag bie Deinung überhand nimmt, Diefer tobte fen ber eigentliche, mahre Glaube, bie fides catholica. Um biefer eben fo unvermeiblichen ale verberblichen Folge willen fann bem proteftantifchen Bewußtfenn eine fefte, unabanberliche Rorm bes Glaubens nicht nur nicht als Bedürfnig, fonbern fie muß ihm als etwas bochft Befährliches ericheinen. Und dieg behaupten wir nicht blog von ber feften Glaubenenorm, diefem "Unter bes tatholifden Glaubens", es gilt auch von fo manchem Andern, bas br. Binber an feiner neuen geiftlichen Seimath nicht genug ruhmen tann.

Gben jene außerliche Sichtbarteit a) ber fatholifden Rirche, jenes finnlich Smponirende berfelben, bas allein jur Befeftigung bes Glaubene und jur Unregung bes frommen Lebens bienen foll, eben bieg ift's, um beffente willen und bas beil ber Seelen im Ratholicismus nicht aefichert ericheint, weil es biefelben in eine trugerifche Sicherheit einwiegt und ihnen einen Schein ber Befries bigung gemahrt, welcher bie tieferen Beburfniffe, bas hungern und Durften nach realer Gerechtigfeit erflict. Berne geben wir Grn. Binder ju, bag, mas bie Bedingungen bes Beile auf menschlicher Seite betrifft, bie altprotes ftantifche Dogmatit eine gude gelaffen bat, um melder willen fie ber fatholifchen degenüber gum Theil im Rache theil ift, wiewohl auch er feinerfeite und jugefteben follte. baß bie Lehre von ber freien Aneignung bes Beile burch ben Menfchen in ber fatholifchen Dogmatit velagianifche Borftellungen von ber Bertheiligfeit gur Rolge hatte und baju führte, bag ber gefetliche Stanbpunft bes M. T. aufe nene in bie lehren ber Rirche einbrang und ben evangelischen, wenn nicht verbrangte, boch febr verbuntelte b). Aber wenn bie Dogmatit ber fatholifchen'

a) Aufs entschiedenste muffen wir hier protestiren gegen ben Bu, sammenhang, in welchen die Sichtbarkeit des herrn und die der Kirche (I, 167 ff.) gestellt wird, als könne Riemand die erstere recht glauben, dem nicht ebendamit auch die letztere festsebe. Daß mit Christo das Reich Gottes in die Welt eintrete und Gestalt in ihr gewinne, dieß und nichts weiter ist mit seinem Kommen ind Fielsch gegeben. Für die Sichtbarkeit des herrn im gegenwärtigen Stadium seines Reichs reicht seine historische Sichtbarkeit im Evangelium völlig aus.

b) Kaft unbegreiflich ift es, wie or. Binber und Anbere vor ibm bas Dogma von ber Rechtfertigung burch ben bloßen Glauben conftant als Luther's eigenes Dogma bezeichnen können (f. I, 195 f.). haben sie Epistel an bie Römer und bie an bie Galater nicht gelesen, ober gebricht es ihnen so ganglich an aller Unbefangenheit, baß sie nicht seben, baß bleses Dogma im pauli-

Rirche bie freie, fittliche Seite an ber Beiligung nicht unberüdfichtigt gelaffen hat, fo ift bie Praris biefer Rirche andererfeits gang geeignet, die fittlichen Beftrebungen ihrer Angehörigen gu lahmen, ja beinahe gu unterbruden. Die Maffe ber außern Gebote ber Rirche brangt Die inneren Gebote Gottes, Die ohnehin bie fcmereren find, in ben hintergrund; bie imponirende Sinnlichfeit bes Cultus nimmt einen fo großen Raum im Gemuth ein, bag bas Bedürfnig eines inneren Gottesbienftes nicht recht aufzufommen vermag. Die Bufe wird gelehrt und ausgeübt, aber nicht ale jener große Bendepuntt in ber Entwickelung bes inneren Lebens, mo fich ber Menfch von ber Gunbe lodreift und Chrifto in Die Arme wirft, fonbern als eine jeweilige Reinigung ber Geele, bie bes Sacraments begehrt, wenn auch nur barum, meil fein jahrlicher Genug Rirchengebot ift, und bie fcon befibalb ale heilsbegierig angefehen wird. Die Abfolus tion wird ertheilt auf ein Befenntnig ber Rene, Die in taufend Rallen eitel Lippenwert ift. Die Beiligenanrufung, fo unverfänglich ihre Entftehung fenn mag, gerfplittert boch ben Sinblid ber erlofungebedürftigen Bergen auf viele Beilequellen, anstatt ihn ju concentriren auf ben einigen Sohenpriefter, ber und gur Rechten Gots tes pertritt. So wirft in Allem bie Praris ber fathos lifchen Rirche auf ahnliche Beife, wie bie Beherrschung bes Glaubene in berfelben: ber gaie untermirft fich ibren bogmatifchen Bestimmungen, befolgt bie leichten Forberungen bes außeren Gottesbienftes fleißig, lagt fich von Beit ju Beit bie Abfolution geben, wohnt ber Deffe mit Chrfurcht bei, labt fich am Geprange bes Gultus unb bem Befange ber Gemeinbe und geht befriedigt wieber

nischen Lehrbegriff oben an fteht? Dag Luther unter ben Bebingungen bes Beils meistentheils nur ben Glauben, nicht auch bie Bufe nennt, barin hat er an Paulus einen Borganger.

hinaus in bie Belt, ohne einen Trieb empfangen gu haben, ber ihn gur lebenderneuerung hinbrangte. benn auch wenig ober gar nichts ba, mas bem Bereinbringen ber Belt in fein Gemuth einen fraftigen Damm entgegenfette ; fie nimmt Befit von feinem Bergen, und bas Berg behalt bennoch die Rahigfeit, benfelben Gotteebienft fortaufeben und bie Bebingungen gu erfullen, welche bie Rirche für ben Empfang ber Gnabenmittel ftellt; baher benn bie Ungahl ber guten Ratholiten, bie gugleich mit ihrem Bergen gang und gar ber Belt angehören a). Rinben fich bennoch nicht wenige Ratholifen, Die in ber That im Beifte manbeln, fo feten wir bieg auf Rechnung befonderer Lebensführungen, erleuchteter, mahrhaft evangelifch gefinnter Lehrer, auf Rechnung bes beiligen Beis ftes, ber gu fatholifden Chriften ebenfomobl Quana hat als zu evangelischen, auf Rechnung endlich ber driftlichen Bahrheit, Die auch in ber fatholifden Lehre, wenn gleich verschüttet burch Menschensatung und vielfach entstellt, boch immer nicht hinausgebrangt ift.

a) fr. Binberfagt (II, 192.), bag ber Proteftantiemus an ber Möglichteit verzweifle, bas Irbifche gang vom Dimmlifden burchbringen gu laffen. Biergegen mare viel ju fagen; fatt alles Unberen erinnern mir nur an bie Stellung, die ber Protestantismus ber Geiftlichkeit gum Staate gegeben bat. Bie aber? menn ber Ratholicismus nicht an ber Durchbringung bes Irbifden vom himmlifden verzweifelt, mas foll bann bie ifolirte Stellung feiner Priefter? Und wie ftimmt bann ju obiger Behauptung bes Berf. bie Stelle II, 244: "wer fich mit Chrifto und feiner Rirche gum ausschließenben Dienfte fur biefe verlobt hat, fann fich nicht auch mit ber Welt verloben, und wer fich mit einem Beibe und burch fie mit ber Belt verehelicht bat, tonn fich nicht mehr mit ungetheilter Rraft und ganger Seele Chrifto meiben." . Dier ericeint alfo bas Beib als bie vom himmlifden undurchbringliche Belt, und allen Berehelichten wird bie Doglichteit abgefprochen, fich mit ungetheilter Rraft und ganger Seele Chrifto zu weiben (bas beift boch mobl baffelbe als: fich gang vom himmlifden burchbringen gu laffen).

Go viel von ber tatholifden Rirde als einer ben Glauben normirenden, burch ihre Sichtbarteit und Sandgreiflichfeit imponirenden Dacht. Duften wir nun aber finden, bag fie ale folche bas Beil ihrer Glieber mebr hemme ale forbere, ja bag fie es gefährbe, fo muffen wir fie noch viel verberblicher finden als Regentin ber Seelen und Gewiffen. Offenbar tann fie bieß nur fenn wollen, indem fle fich bas Prabicat ber Beilig feit Bie febr fle aber ichon in ben erften Stabien ihrer Entwickelung mit fich gerungen, inbem ihr empirischer Buftand biefem Brabicat immer mehr wiberfprach, bis endlich burch Cyprian alle Wiberfpruche fühn abgewiesen murben, bief hat Rothe (Unfange ber driftlichen Rirche, S. 610 - 711.) ausführlich gezeigt. Je weiter fich nun bie Rirche von ihrem biftorifden Unfangepuntt entfernte, befto greller murbe ber Contraft gwifden ibrer factifchen Bermeltlichung und ihrer bennoch fort und fort pratenbirten Seiligfeit; boch mare biefer Biberfpruch eher gu ertragen gewesen, hatten nicht bie weltlich gefinnten Saupter ber Rirche bie Leitung ber geiftlich gefinnten Glieber berfelben fortmahrend in Unfpruch genommen, hatten fle nicht bie Sauflein ernfter Glaubigen, Die fic in ber Ungft ihres Bergens in bie Ginfamfeit und an bie erfte Quelle bes Evangeliums flüchteten, mit Reuer und Schwert verfolgt, mit Ginem Borte, batte nicht bas Entartete ber Rirche Despotie geubt an bem Echten ber-Jebermann weiß, bag von biefer Geite ber ber Rif fam, ber bie Protestanten von ber fatholischen Rir. che getrennt hat und bis auf biefen Tag trennt; bie Auctoritat Bottes, Die fchlechthin unbedingte Aucto. ritat, bie einft bie Apoftel von ber hiftorifchen Auctoritat bes Synedriums emancipirte, emancipirte auch bas Gewiffen ber Reformatoren und ihrer Unhanger von ber hiftorifden Auctoritat bes Epifcopate (Apgefch. 4, 19. 5, 29.). Gr. Binber tann nicht umbin, bas jur Beit ber

Reformation in ber Rirche und ihren Leitern berrichenbe Berberben anguertennen; er gahlt unter ben Urfachen, bie ber Reformation eine fo leichte Aufnahme verschafften, neben anbern .. bas bumm gemprbene Galg bes Rlerus, bas von Monden und Ronnen ju Marft getragene Fleifch, die zu Miethlingen geworbenen Sirten ber Rirche auf (1, 206.); er gefteht "Beiten ber Störung und Grrung" au , er leitet beren Entftehung aus ber ber Rirche mefentlichen Zeitlichkeit und Gichtbarfeit ber (II, 97.); wie fann er nun aber (I, 170.) von einer 3bentitat biefer Rirche, bie vermoge ihrer Zeitlichfeit und Gicht. barteit (richtiger gefprochen, permoge ihrer ber Gunbe und bem Grrthume guganglichen Denfchlichfeit) Beiten ber Störung und Irrung haben fann, mit Chrifto, bem fündlofen, irrthumelofen, reben? wie fann er ihr Unverirrlichfeit gufchreiben, fie eine "lette Inftang" nennen, "von ber fo menig eine meitere Appellation bentbar ift, als eine Uppellation von feinem eigenen innerften und tiefften Bewußtfeyn an ein frembes, ihm außerliches ? Die tann er fagen, bag ber Gingelne nur infofern im Befite ber Bahrheit fen, ale er an ihr Theil nehme, in ihr athme und lebe, in ihrem Beifte fühle, bente und wolle? Alfo auch "ben ju Miethlingen geworbenen birten" foll die Beerbe fotgen? es foll ein Berbrechen fenn, "vor beffen Große bas Innere bes Ratholifen erbebt", wenn ein Luther, von ber Stimme feines Berrn gewedt, ben irre geleiteten Schafen in beiliger Entruftung und mit blutenbem Bergen guruft: mein Bolt, beine Erofter verführen bich und gerftoren ben Beg, ben bu geben follft ? es foll ein Berbrechen fenn, wenn bie Schafe ben Fremblingen nicht folgen, fonbern vor ihnen fliehen, weil fie beren Stimme nicht fennen (30h. 10, 5.), jumal wenn unter ben Fremdlingen allerdings auch Rauber und Dor. ber find (3oh. 10, 1.), ein Borgia und Aehnliche? ba noch obendrein ber herr felbft feinen Glaubigen besiehlt, sich zu hüten vor ben falschen Propheten, die im Schafspelz einhergehen, inwendig aber reißende Bölfe sind! Rein, insoweit war es dem politischen Römergeiste nicht gelungen, die Gewissen des treuen deutschen Bolfes einzuschüchtern, daß das sittliche Gehör desselben verswirtt worden wäre und es die Stimme seines Herrn nicht mehr hindurch gehört hätte durch das Geschrei der Machthaber in der Kirche. Bon dieser Seite her ist die Reformation, d. i. die Befreiung der Christen von der Despotie ihrer untreuen hirten, Sache des Erlösers, wie sich dem auch vor allen andern Resormatoren Luther aus bestimmteste bewußt war, dieses Werk nicht selbst ausgedacht, noch aus eigenem Gutdünken unternommen zu haben, sondern als Organ Gottes gehorsam die Wege gegangen zu seyn, auf die er von Ihm gewiesen worden.

Aber nicht nur von ber Regierung ber Gewissen burch bie römische Kirche, sondern von alfer und jeder Regierung berselben hat die Reformation und befreit; gegen jede menschliche Herrschaft über das, was seiner Ratur nach das Freieste im Menschen ist, über sein neues, aus Gott geborenes Dasenn, müssen wir und verwahren a); keinem Menschen steht es zu, den Seelenzustand des Andern zu erforschen, und allenthalben, wo geistliche Herrschaft ist, wird auch geistliche Herrschlucht, geistliche Hoffart genährt werden, kurz, die Sünde wird sich eindrängen, die Welt wird über Gottes Kinder herrschen. Ist dies in dersenigen Kirche geschehen, die ihren Ursprung von den Aposteln herleitet, wie viel mehr wird es in Institutionen so geschehen, welche andern Ursprungs sind? Hates dennoch einmal eine Auctoritätüber

a) Es versteht sich, bag wir hiermit nicht bas Amt ber Seelforge (in seinem gangen Umfange, 2 Aim. 4, 2.) aufheben; naturlich mit ber bem Gläubigen bewahrten Freiheit, sich an unwurdige, incompetente Seelsorger nicht zu binben.

bie Geelen ber Glaubigen gegeben, bie ber Apoftel, fo ift bieg eine Musnahme, bie auf bem unmittelbar perfonlichen Berhaltniffe ber Apoftel gum Erlofer; auf bet Primitivitat ihrer Theopneuffie und bem in ber erften Gemeinde porhandenen Charisma ber διάχοισις των πνευμάτων und ber Prophetie (vgl. bef. Apgefch. 5, 1-10. 1 Ror. 14, 24 f.) beruht und bie gur Grunbung ber Gemeinbe bei ber Erhohung bes herrn von ber Erbe unentbehrlich war. Und boch maren felbft bie Apoftel weit entfernt, fich jene abfolute Auctoritat und Superios ritat über die Glaubigen anzumaßen, welche fpater von ben Bifchofen in Unfpruch genommen marb: πάντα γλο ύμῶν έστιν, fagt Paulus (1 Ror. 3, 21 f.), εἴτε Παῦλος elte 'Anoldog eire Knoag; barin, baß fie Chrifti und fomit Gottes find (B. 23.), ruht ihre fchlechthinnige geiftige Souveranitat, bie fie jeber menfchlichen Bemif. feneregierung überhebt.

Go haben wir, um bie Intereffen bes driftlichen Lebens ju mahren, nach zwei Geiten bin gu proteffiren: nach ber einen, gegen bie ben Glauben normirenbe, nach ber anbern, gegen bie bas Bemiffen beherrichenbe Bewalt ber Rirche. hierbei muffen wir nun allerdings eingefteben, bag ber Protestantismus weber überall, noch immer feinem Principe getreu geblieben ift. Er verleugnet fein Princip, fobald er bie Sierarchie, bie er felbit abos lirt hat, in anderer Form wieder in fich aufnimmt, fos bald bie Blaubigen aufe neue unter bas Joch menschlicher Glaubenebestimmung und Gemiffeneregierung gefangen werben follen. Um offenbarften ift bieg gefchehen in ber Grundung ber Episcopalfirche Englands, wie fich benn gerade in ihr viele Bebrechen ber romifchen Rirche wieberfinden; weiterhin ift hierher ju rechnen bie Berpflich. tung ber Geiftlichen und gum Theil auch ber gaien auf Symbole. Indem man lettere jur bindenden Glaubends regel machen wollte, ging man ohne 3meifel von bem

Beftreben aus, ein außerlich fest gestaltetes Rirchenthum au errichten, uneingebent, bag man ja eben bie binbenbe Gewalt ber Rirche geleugnet hatte, ja fort und fort leugnete, fo lange man nicht in bie fatholifche Rirche gurudfehrte, baf man alfo, fobalb man fich als Rirde (im ftrengen Ginne bes Borts) conflituiren wolle . vom Protestantismus felbft abfalle a). Die wirflich vorhanbene Rirche, bie von ben Aposteln gegrundete, burch bie Succeffion ibrer Bifchofe feit Betrus auctorifirte, batte man um Gottes und bes Bemiffens millen verlaffen, Die Bahrheit und Seiligfeit mar in ihr gefälfcht, Die Ents widelung bes driftlichen Lebens gehemmt, ja nicht felten unterbrudt morben; bie Protestanten flüchteten fic aus ihr, bas lautere Enangelium, mie es ber Berr felbit geprebigt und feinen Apofteln übergeben hatte, wieber auffuchend, unabhängig von verbachtiger menfchlicher Ueberlieferung. Go entstand bie augeburgifche Confesfion, welche nichte Unberes fenn wollte, ale ber Beweis, bag ber Glaube ber Lutheraner reines, b. h. fcbriftgemages Evangelium fey; fo entftanden bie meiften protefantischen Betenntniffe, beren 3med im Allgemeinen berfelbe mar wie ber bes augeburgifchen; fortan follte bas Bert bes heiligen Beiftes, Die Erleuchtung und Seili gung bes Menfchen, ungehindert feinen Gang geben, frei von Menfchengebot und Menfchenfagung. reines Chriftenthum, dieg ift ber Begriff bes Proteftantismus, ober, richtiger gefagt, ber Protestantismus an und für fich ift eine Richtung, Die burchaus nichts für fich felbft fenn, nur bem Reiche Gottes bienen will, indem fie es in bie Lage verfett, bag es fich ungeftort entfalten fonne unter ben Menfchen. Bir erfchreden baher nicht im minbeften, wenn Dr. Binber und zu bem Betenntniffe nothigt (1, 62.), ber Rame Rir che, im Sinne

a) Siehe I, 259. II, 105.

einer organischen, in sich geglieberten Einheit Bieler, gebühre bem Inbegriffe berer, bie sich Protestanten nennen, gar nicht, ber Protestantismus sen nur eine Abstraction, fein concretes Gange, ein Aggregat von Atomen (ein uncorrecter Ausbruch), feine Monas.

"Aber wie ? " werden und hier unfere Gegner einfallen, - mo bleibt nun in eurem reinen, freien Chriftenthume bie Ginheit, mo ber fuftematifche Organismus beffelben, ber ja boch überall bingebort, wo leben ift, und am meiften bem intenfivften Leben, bem Chriftenthume, eignet? wie wollt ihr bem Reime ber Auflöfung begegnen, ben ber Proteftantismus in fich felbft tragt, wie wollt ihr verhuten, baß eure Gemiffenefreiheit umfchlage in fubjective Billfur, bie negativen Richtungen abmehren, ben Rationalismus und Atheismus, bie ale unvermeidliche Confequengen aus bem Schoofe bes Protestantismus geboren werben, ohne eine ben Glauben normirende Auctoritat?" - Dieg ift nun allerdings ber Puntt, in welchem Die Schwierigfeit bes proteftantischen Princips liegt. Dennoch murben mir felbft für ben Rall, bag wir auf bie befagten gragen feine Untwort mußten, Die Lebenbigfeit bes Blaubens, Die Reinheit bes Evangeliums, Die Innerlichkeit ber Berechtigkeit, bie ber Protestantismus möglich macht, für wichtiger achten, ale bie Einheit und Schugmehr, Die ber Ratholiciemus gemahrt, und bem Berte bes h. Geiftes felbft biefe lettgenannten Bedürfniffe jum Opfer bringen gu muffen glauben; und im Befige folder Rleinobien, wie ber lautern Lebre, ber mahrhaften Beiligung und bes lebenbigen Glaubens, vermögen wir die Ratholifen nicht ju beneiben um ben "wohlbegrundeten, wohlgefügten, wundervoll harmoni. ichen Bau" ber Rirche, ben Gr. Binber (II, 240.) fo hoch preift, um ihre "jum himmel anstrebende fiebenfache Gaulenordnung", um ihren "wohlgefesteten Grund, ihre reiche unb gefchmadvolle Bergierung im Innern wie im Meufern, ihre imponirende Dajeftat." Aber wir haben barum feinesmegs

auf Ginheit und Erhaltung unferer driftlichen Gemeinschaft Bir geftehen es gwar, bag alle unfere miß: brauchlich fogenannten Canbesfirchen gufammenabbirt noch feine Rirche ausmachen (II, 337.), und bag, "wo nur bie unfichtbare Rirche als bie mabre anerfannt wirb, fich ber Begriff ber Rirche ale einer außeren Gemeinschaft von felbst aufhebt" (1, 206.), ja wir fugen bingu, bag ber Begriff ber unfichtbaren Rirche ein unhaltbarer, in fich felbft widerfprechender ift, wie Rothe (Unfange ber chriftlichen Rirche, G. 99-116,) beutlich gemacht hat; aber es ift ein Unberes, bas Dafenn einer protestantischen Rirche leugnen, und ben Protestanten alles Begriffenfenn in einer organischen Ginheit absprechen. Gine Rirche im fatholifchen, b. i. ftrengen, Ginne bes Borte haben wir freilich nicht, b. h. wir bilben feine außerliche, auf fichtbare Beife in einem Centralpuntte vereinigte Gemeinschaft, Die fich auf apostolische Institution beriefe und beren organische Blies berung nachweislich mare; wir haben feine Ginheit ber äußeren Functionen bes driftlichen Lebens, b. h. ber Disciplin, ber Lehre, bes Gultus; noch viel meniger fonnten wir ber protestantifden Rirde, falls und bie Richtigfeit biefer Benennung zugestanden murbe, bas ber Rirche fo mefent liche Prabicat ber Allgemeinheit vindiciren, fo bag außer ihr Diemand felig werben tonnte. Aber wir fonnen eine Rirche nach bem hier angebeuteten Begriffe berfelben auch nicht einmal wünschen, nicht blog weil, wie Rothe im erften Buche bes angeführten Berts beweift, biefelbe gar nicht bie dem driftlichen Leben abaquate Form ift, fonbern auch, weil (nach unferer obigen Ausführung) ber gu einer Rirche gehörigen Centralisation bie Rreiheit und somit bie Echtheit und lebensfraft bes driftlichen Glaubens aufgeopfert werben mußte. Wenn wir nun bei alle bem bod bie Ginheit nicht aufgeben, fonbern auch die Betenner unferes Blaubens in einer folden begriffen wiffen, mo ift bas henotifon, mittelft beffen fie jufammengehalten merben

follen? Mit voller Buverficht antworten wir: in ber heiligen Schrift, und weisen es als eine muthwillige Uebertreibung jurud, wenn Gr. Binber (I, 44.) fagt: "will man etwa ber gottlichen Auctoritat ber heiligen Schrift bie Entscheibung gumeifen? Aber biefe Auctoritat ber Schrift im Allgemeinen, fo wie ihre einzelnen Bucher und Stellen, ihre Authentie und die Grundfage ihrer hermeneutif find es ja gerabe, worüber man fich protestantischerfeits am heftigften herumbalgt." Beig Sr. Binder nicht, bag gerade in ber neueften Entwickelung bes Protestantismus bei bem großen miffenschaftlichen Fortschritte ber Eregese ein immer gleichförmigeres Resultat ber Schriftauslegung hinsichtlich bes Gefammtinhalts ber h. Schrift zu Tage gefommen ift? a) Und wenn wir bieß getroft behaupten burfen, mas foll es ju bedeuten haben, wenn hie und ba eine Stelle verfchieben interpretirt mirb? Birb baburch bas Evangelium vom Reiche Gottes alterirt? Umfonft führt Sr. Binber gu wieberholten malen ben Musfpruch Plato's an, ein Buch fen ftumm und fonne nicht Rebe fteben über bie Erffarung feines Ginnes, und meint hiermit bie Methobe, bie Schrift aus ihr felbst zu erflaren, gefchlagen zu haben; mir fegen bem Ausspruche Plato's ein Bort bes herrn entgegen: fie ift's, bie von mir zeuget. "Bort, bu bift nicht ftumm!" fagen wir mit einem unferer geiftlichen Dichter b). Dem unbefangenen, redlich nach Mahrheit ringenden Bemuthe ftellt bie heilige Schrift ben Inhalt ber gottlichen Bahrheit beutlich genug vor Augen, um feiner anbern Interpretation gu bedürfen, ale berjenigen, bie bie Berfchies benheit ber Beit und bes Drte, fo wie bie Individualität bes Schreibenden und ben Beift feiner Umgebung für ben

a) Comit feben wir factisch miberlegt, was Gr. Binber (1, 162.) von ber Unmöglichkeit einer Glaubenseinheit auf protestantischem Stanbpunkte fagt.

b) G. G. Beder in (Raumer's) Sammlung geistlicher Lieber, Rr. 21, B. 1.

Befer in ein flares Licht fest; bem Unlautern aber, ber bem Evangelium feinen eigenwilligen Unglauben entgegenfett, mit welcher firchlichen Interpretation tonnten mir ihm beitoms men, um ihn ju nothigen, baf er bie Bahrheit bes Chris ftenthume ungefälfcht anerfenne? - Bas foll es ferner verfangen, wenn Gr. Binber (I. 258.) ben fatholifden Brief. fteller fcreiben läßt: "fatt aller weitern Antwort frage id bich - - mas bu von ber Reftigfeit ber religiöfen Ueberzeugung eines Menfchen haltft, welcher gum voraus meif. baf ber Glaube, ju bem er jest ichwort, in fünfzebn ober breifig ober hundert Jahren von einem aufgeflarteren , reineren und vollfommneren verbrangt fenn merbe, und baf fein Urentel ben, welchen er jest für ben rechten balt , eben fo unrecht, unbequem und altmodifch finden werbe, wie er bergeit ben weiland Bratenrod und Bopf feines Urgrof. vatere findet ?" Sr. Binder icheint alfo nichte gu miffen von iener Gemeinschaft bes Beiftes, Die uns bei aller geifie gen und miffenschaftlichen Erweiterung bes Beitbemußtfeyns ben Glauben unferer Bater, wie er in beren Betenntnif. fchriften vorliegt, mit Abrechnung ber formellen Differen noch immer ale ben unfern ertennen, lieben und festhalten lägt, nichts von jener Ginheit bes aus bem heil. Geifte ge borenen Glaubens, beffen Meugerungen in ber Schrift und in ben Symbolen nur immer wieber bie eine und felbe himmlifche Bahrheit in verschiedener Sprache enthalten, fo bag unfer heutiges driftliches Bewußtfeyn nichte In. beres ift ale gleichfam eine Ueberfetung bes urfprung. lichen a). Dieg Alles Scheint bem Berf. unbefannt gu fenn; und nun fahrt er gar (G. 259.) fort: "foll fich bie Erfenntnif ber ewigen Dahrheit, Die für bas geitliche und emige Bohl bes Menfchen bestimment ift, nach ber jebesmaligen

a) Wir nehmen also auch fur ben Protestantismus jenes sich gleich bleiben ber materialen Seite bes Glaubens in Anspruch, wetches (I, 257.) bem Katholicismus allein vindicitt wird.

wiffenschaftlichen Zeitbilbung, nach bem jeweiligen Standpuntte 3. B. ber Philologie, ber Antiquitätenkunde, ber Geschichte und Geographie, ber Physik n. f. f. richten muffen, soll dieß Alles von mehr als nur accessorischem und formellem Werthe für jene seyn" (haben wir ihm etwa einen andern Werth zugeschrieben?): "dann gibt es überhaupt gar keine Erkenntniß des Göttelichen, gar kein untrügliches, sicheres, unumsstößliches Wissen, keinen Haltpunkt und Anker in den Stürmen des Lebens, keine Rorm und Richtschnur für sein handeln; nichts als Zweisel und Ungewißheit, nichts als Jammer und Elend." Welcher protestantische Christ würde wohl zwischen dieser Schilberung und seinem Zustand eine Aehnlichkeit sinden können?

Und wenn wir behaupten, bag bie Freiheit ber Auslegung ber mefentlichen Ginheit bes Glaubens feis nen Gintrag thue, fo burfen wir ebendaffelbe gang unbebentlich geltend machen in Beziehung auf bie Freiheit ber biblifchen Rritif. 3mar feben wir und gerabe auf biefem Puntte von einer nicht geringen Baffenruftung unferes Gegnere bebroht, und es fcheint, ale habe er biefe Baffen und felbft entriffen und ju ben feinigen gemacht; er wird und entgegenhalten, welche Berheerungen eben in ber neueften Beit bie biblifche Rritit in unferem Glauben angerichtet habe, wie vor ihren Streichen nichts fteben geblieben fen; er wird und beweifen, wie biefe vernichtenbe Rritit in ihrer rabicalen Geftaltung nichts weiter fen, als die confequente Durchführung bes Proteftantismus, beffen Princip ja, wie gefagt, bas Princip zügellofer fubjectiver Billfur fep. Go argumentirt ber Berf. in ber That (1, 44, 62, II, 284, 286, 314, und an manden anbern Stellen). Aber baburch laffen wir uns nicht erschreden. Allerbinge befindet fich ber beutige Droteftantismus nicht mehr auf bem ftreng biblifchen Stanb.

puntte ber alteren Dogmatit, und ein großer Theil auch ber gläubigen Protestanten unterwirft bie biblifden Bucher und ihren hiftorifchen Inhalt querft bem fritischen Muge, ehe er ihre Authentie und Die Richtigfeit ihrer Relation unbedingt bahinnimmt. Mit bem U. T. hatte man ben Unfang gemacht; bie Unwendung auf bas neue fonnte nicht ausbleiben. Somit muffen wir nun freilich auch ber nes gativen Rritit freien Spielraum gestatten, und es fcheint, ale brachten wir une burch biefe Conceffion um ben letten Unfer unferes Glaubens und unferer Ginheit. mare bem in ber That fo? mare basjenige, mas in ber letten Beit Strauf, Gfrorer, Bruno Bauer u. M. aud geubt haben, wirtlich Rritit? Wir unferestheils vermögen barin nichte Unberes ju erbliden, ale Befangenheit im Radicalismus, ein Berfahren, bas mit ber Abficht, nur Unechtes und Unhiftorifches ju finden, an die beiligen Urfunden geht und fich nicht fcheut, auch Unhaltbares für biefe Borausfegung vorzubringen, bas mithin vor bem Richterftuhle ber Rritit felbft nimmermehr wird befteben tonnen, fo wenig ale bas einseitig confervative mancher Strenggläubigen. Das ift benn bie Rritit? Gie ift Ertenntnig bes Echten, eine Function, Die gmar in ber Biffenschaft nur Geltung erlangen fann, wenn fie ju fünftlerischer Durchbildung gefommen ift, beren Grund. fraft aber ale unmittelbares Bemußtfeyn jedem unverfünstelten Menschen wesentlich einwohnt; in biefer Unmittelbarteit ift fie Gefühl, sensorium, auf feinem Beweife beruhend, feines Bemeifes bedurftig, burch feinen Beweis irre ju machen, gerade wie ber Tact für bas Sittliche, ber Gefchmad für bas Schone; fie tragt baher ihre Gewißheit lediglich in fich felbft und rechnet mit Buverficht auf bie Ginftimmung aller Unbefangenen; und wenn biefe Ginftimmung feine burchgangige ift, fo begieht fich bieg auf Gingelnes, Unwefentliches, und beruht auf einer unvollenbeten Ausbildung bes fritifchen Bemußtfenns; je ausgebilbeter biefes ift (und gwar ift feine Ausbildung ein geiftig - fittlicher Procef), befto volltommener ift die Ginheit bes Glaubens. Will nun Br. Binder ben Protestanten noch nicht allen gefunden Menfchenverftand und allen guten Billen, bie Bahrheit ans querfennen, abfprechen, fo moge er fich um die Ginheit bes Glaubens unter und nicht beunruhigen; bie Bahrheit wird fich hindurchreißen burch alle Berneinung, bie ihr gur Beit geboten wird; bie Protestanten merben in ber Schrift bie urfprüngliche Aufzeichnung von göttlichen Offenbarungen, Die ben Stempel ihrer Göttlichfeit an ber Stirn tragen, mit immer gwingenberer Nothwendigfeit und größerer Allgemeinheit anertennen; eine Aufzeichnung, ber es burchaus feinen Gintrag thut, bag bie menschliche Sand, bie fie vollzog, zuweis Ien Rehler machte, baß bei Unordnung ber heil. Bucher fleine Bermirrungen mit unterliefen, weil felbft bie Rehler mit jur Charafteriftit bes Schreibenden gehören und fo bie Echtheit bes Zeugniffes beurfunden helfen. Das will es fagen, bag eine fede Schaar junger Theologen, wie es namentlich in bem Baterlande bes Berf. beren viele zu geben icheint, ihren Muthwillen an ber b. Schrift ausübt? Bei gefetteren Sahren werben fie felbft gum gro-Ben Theile von ihrer verwegenen Thorheit gurudfommen; bas Simmelreich, Die Wahrheit, ift gu hoch, um von ihrem titanifchen Beginnen erreicht ju werben. Um allerwenigsten murben wir und vor ihren Pfeilen unter ben Sout firchlicher Auctoritat ober gar fatholifcher Trabition a) und hierarchie begeben. Mögen benn auch jene

a) II, 123: "Durch bie Aufrechthaltung ber fatholischen Rirche, welche burch bie Aufrechthaltung bes romischen Stuhls und feiner Leitung bebingt ift, ift auch, ba ber Protestantismus als solcher seiner burch seinen Ausgangspunkt vorgezeichneten Auflösung immer naber ruck, bie Erhaltung bes positiven Christenthums in Zukunft allein moglich." Bergl. I, 233. 162.

bestructiven Reinbe bes Evangeliums manche Unbere in ihren Widerfpruch mit hineinziehen: Dieg fonnen im Gangen nur Golche fenn, bie mit ihrem Unglauben auf irgend einen miffenschaftlichen Borfampfer gewartet haben und bie, ihrer feindlichen Stellung ju Chrifto nach, burch bas Bebot bes Blaubens ent meber nur gu befto heftigerem Wegenfate gereigt worben maren - wie benn bie Entfite hung bes Rationalismus burch fatholischen ober symbol lifden Glaubenezwang mefentlich mitbebingt mar - ober einen Glaubenegehorfam geleiftet hatten, ber fich gan; auf Lippenwert beschränft baben murbe. Ihren Abfall vom Blauben fonnen wir eben fo wenig hinbern, ale Gott, indem er ber Menschennatur bie Freiheit ber Bahl ge geben, bem Ginbringen ber Gunbe mehren fonnte. Die gen biefe nur immer ausscheiben! Die freie Form bes Ptos teftantismus, ber burch feinen außeren Baun gufammen gehalten wirb, macht ihnen ben Austritt leicht, und bit Gemeinschaft ber mahren Chriften fann burch bie lodlo fung von ihnen nur gewinnen. Jebenfalls werden bieje nigen, die fich nach Abgug biefer Renegaten noch jum Chri ftenthume befennen, und gwar nun nicht mehr auf Befehl ber Rirche, fich um fo tüchtiger an baffelbe anschließen, et um fo eifriger ergreifen, als biefes Ergreifen eben ein gang freies, bas eigenfte, innerfte Bert ihrer Geele ift; und wie berum, je tüchtiger fie Chriftum ergreifen, je vollfommener fe fich 3hm hiermit hingeben gur engften Angehörigfeit, je inniger fle folglich auch von 3hm burchbrungen werben, befto fraftiger werben fle fich mit allen benienigen vereis nigt fühlen, die auf gleiche Beife Ihn lieben und burch ben h. Beift in Ihn verflart find. Bahrlich, eine gang andere Berbrüberung, als jene Conformitat bes Glaubens burch bas Machtgebot bes romifchen Stuhle! a)

a) Ift es nicht eine arge Abschwächung, baß ich nicht fage Bets brehung ber Stelle Joh. 17, 21. (lie navres Er dot, xabos

Doch wir muffen unsererseits auch betennen, bag Alles, was wir hier von Einstimmigkeit unserer wissenschaftslichen Eregese, von dem Siege der Kritik über den Rabicalismus, von der innigen Berbrüderung aller wahrhaft gläubigen Protestanten gesagt haben, noch sehr im Berben begriffen ist, daß namentlich die gegenwärtige Periode ber Entwickelung bes Protestantismus eine Zeit der Gahrung und Bewegung ist, in welcher die Gegensäte hefti-

σύ, πάτες, εν εμοί κάγω εν σοί, ϊνα και αύτοι εν ήμιν Er word), wenn bas er juir Er wort I, 163. fo ertlart mirb: "ibre Ginheit foll burch bobere Bermittelung, burch gottliche Gagung (gemeintift bie gottliche Inftitution ber romifden Rirche) bemirtt merben"? Bie fann ber Berr die Ginheit ber Glaubigen mit feiner Ginheit mit bem Bater vergleichen, wenn fie nicht . eine fcblechtbin innerliche, abfolutes Ineinanberfeyn ift? ober ift auch bie Ginheit Jefu mit bem Bater eine folche, bag beibe burch gottliche Sagung ober irgend ein Unalogon berfelben gufammengehalten worben maren ? - Benn zu ben unmittelbar folgenden Borten: Tva o nosmog nisteven, ori ov me anisteilag. ber Bufat gemacht wirb: "foll aber bie Belt baburch (burch bie Ginheit ber Glaubigen) jum Glauben an bie gottliche Genbung Chrifti beftimmt merben, fo muß biefe Bermittelung eine ber Belt fichtbare, eine factifche, eine in bie Ericheinung getretene Thatfache, eine burch wirkliche gegenfeitige Berhaltniffe und Beziehun= gen aller Glaubigen unter fich mabrnehmbare Unftalt fenn," fo muffen wir bie Rothwenbigfeit ber letteren Bestimmung in Abrebe ftellen. Dag bie Ginheit ber Glaubigen eine in bie Erfcheinung getretene Thatfache fenn muffe, find wir weit entfernt ju bezweifeln. - Joh. 17, 22 f. erflart fr. Binber (G. 164 f.): "biefe wirkliche Lebensgemeinschaft ber Glaubigen unter fich und mit Gott burch ben Gottmenfchen foll alfo nicht blog ber Belt eine Burgichaft und Beugniß fenn fur bie Gottlichkeit bes letteren, Tonbern auch zugleich bas einzige Mittel gur Theilnahme ber Glaubigen an ben burch bie Gen= bung bes Gottmenichen bargebotenen geiftigen Gus tern." Bie bas Lettere im Terte ober auch nur im gangen Bufammenhange beffelben liegen foll, moge und Br. Binber zeigen. Daß aus ber Gemeinschaft ber Glaubigen mit Gott und Chrifto ibre Ginheit untereinander, nicht aber, bag aus biefer Ginheit jene Gemeinschaft fließe, tonnen wir ben Borten Chrifti entnehmen.

ger einanber gegenüber treten. Aber bieg fann unfere 3us verficht nicht erschüttern. Dag auch biejenige Glaubend: einheit, an bie mir fest glauben, erft in ber Bufunft gur Bollenbung tommen, mag von ihr in ber Gegenwart nicht vorhanden fenn, ale ihre jum Theile noch auseinanderliegen ben Reime, Die erft im Fortgang ihrer inneren Entfaltung und ihres Ineinanderwebens jene zuverfichtlich gehoffte Einheit constituiren werben: fo liegt bieß gerabe im Proteftantismus begründet, ja es ift ein Zeugniß für feint geiftige Große, wenn er erft burch mubfame, langfame Ent widelung hindurch feinen Begriff realifirt a). Reinedwege ift hiermit gefagt, bag er, wie Sr. Binder fich ausbrudt (I, 249.), mas er haben wolle, erft fuche, bag er feines wirflichen Inhalts fich erfreue, bag er in Bahrheit noch nicht fen. Cenn und Werben, Saben und Guden find in ihm fo in einander, wie in jebem lebenbigen Enb widelung sproceffe, namentlich im Reiche ber Endlichfeit:bn Biebergeborene hat bie Galbung von bem, ber beilig if, und weiß alle Dinge (1 3oh. 2, 20.), und boch foll er mad, fen in ber Erfenntniß (2 Petr. 3, 18.), fo bag wir nicht begreifen, wie bie fatholifche Rirche, von ber jenes Gu chen und Werben geleugnet und nur bas Saben und Schi prabicirt wird, "bie immer einige und untrügliche Rirde", orn. Binder jugleich als "die alle Gingelnen in lebenbis

a) Daß bie Einheit des Glaubens als eine werden de 3 u benkn fen, spricht der Apostel Paulus bestimmt aus. Eph. 4, 11 st. heißt es: και αὐτὸς Εδωκε τοὺς μὲν ἀποστόλους, τοὺς δὲ πορφήτας, τοὺς δὲ εὐαγγελιστάς, τοὺς δὲ ποιμένας και διδασκλους πρὸς τὸν καταρτισμόν τῶν ἀγίων, εἰς Εργον διακονίας εἰς οίκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ· μέχρι καταντίτωμεν οι πάντες εἰς τὴν ἐνότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦνἰοῦτοῦ θεοῦ, εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληφώματος τοῦ Χριστοῦ. Offenbar ist hiet die Sinheit des Glaubens als Biel der Entwickelung der Gemeindt bezeichnet (μέχρι) und fällt mit der Rollendung derseiben in sammen.

gem, ftets neuem Proceffe begreifenbe" erfcheinen fons ne (1, 259.). Daß fie es ju einer in fich gefchloffenen Festigfeit bringen tonnte, bag fie "ein wohlbegrundeter, mohlgefügter, munbervoll harmonifder Bau" geworben ift, wie fich ber Berf. (II, 240.) etwas fchmarmerifch ausbrudt, ein Bau von ,wohlgefestetem Grunde, imponirender Da. jeftat und fymmetrifcher Schonheit", bieg nimmt und nicht im geringften Bunber; eine Rirche, bie fich an ber außeren Ginheit ber Unterwerfung unter bie bifchofliche Auctoritat genügen läßt, fann es gar leicht zu einer abgefchloffenen Sarmonie bringen, Die bas außere Muge (ben politifchen Weltverftand) befriedigt: ob auch bas innere, möchten wir bezweifeln. Der Protestantismus aber, ber fich bei feinem außeren Chriftenthume gufrieben geben fann, ber burchaus freies, inneres Glaubendleben verlangt, bas Allerhochfte und Allertieffte bes Chriftenthums gur Berwirklichung bringen will, hat mit fich zu ringen, bis er fich bie angestrebte Bollenbung ertampft und fich ausbreitet unter ben Menfchen; weil er volle Gemiffenefreiheit ftatuiren muß, weil er bas innere geiftliche Leben viel zu hoch halt, um es burch außere Mittel erzeugen ober bestimmen ju wollen a), weil er endlich von feiner außerlichen Abgefchloffenheit etwas miffen will, bevor es gur innern Bolls endung gefommen ift, fo muß er Bergicht leiften auf eine imponirende, nach außen befestigte und ineinanbergreis fenbe Conftruction, er muß fich es gefallen laffen, Zeiten ber Noth und bes Rampfes ju haben, Unruhe und Bebrangniß zu erleiben, ja burch fcheinbare Berriffenheit und Berfahrenheit hindurdjaugeben. Daß er in folchen Beiten ein bequemes Dafenn habe, bag es ihm in ihnen leicht werbe, feine Aufgabe zu erfüllen, wollen wir teineswegs gefagt haben; und ein Difftanb, ber ihm nicht eben bie

a) Das Aeußereift veranlaffend, nichtaber bestimmend ober erzeugend fürs Innere. Dieß zur Antwort auf 1, 174 ff.

geringfte Schwierigfeit bereitet, ift bie ibm angewiesene Stellung jum Staate. Dag nämlich die protestantische Beiftlichfeit, eben indem fie von der Untergebenheit unter ben Papft loggeloft murbe, in ein Abhangigfeiteverhaltniß jum Staate gefommen ift, wer fonnte bieß in Abrebe ftellen? Bir menigftens erheben, mas biefen Duntt betrifft, nicht ben geringften Wiberfpruch gegen frn. Binder =); auch bagegen nicht, bag bie Bertheibigung, bie ber Staat bem Chriftenthume gegen gerftorende Tendengen gewährt, bochft precarer Art ift, bag ber Staat möglicherweise bie Lehre freiheit auf eine ben Schmachen verberbliche Beife ausbehnen, ja wohl gar feindfelige Richtungen begunftigen und an bem Ruine bes Chriftenthums arbeiten fonnte b); noch mehr: wir machen in biefen Tagen offentundig die Erfahrung, bag, wo bie Leiter bes Staats von gangem Bergen bem Chriftenthume jugethan find, wenn fie es verfuchen, in ihrem Bebiete ben Glauben auch nur gu begunftigen, bief bei einem großen Theile ber Unterthanen nichts Unberes hervorruft, ale Oppositon. Aber bei alle bem, felbit menn es ber Staat versuchen wollte, bas Chriftenthum zu unterbruden, folgern wir nicht mit orn. Binber, bag in biefem Ralle bas protestantifche Christenthum unver.

a) Bgl.besonbere II,337.339. Nur hatte et seinen personlichen Ingrimm gegen ein gewisses, ibm nabe liegenbes "Ministerium bes Innern und ber Polizei" zuruchalten muffen, wo es sich nicht um ben wurtembergischen Protestantismus, sondern um den Protestantismus überhaupt handelte.

b) Siehe I, 62. und besonders S. 46: "es ift wenigstens bentbar, bas ein protestantischer gurft ober Minister bes Rirchen, und Polizeiwesens ftraußisch-seuerbachische Ideen adoptiete, seine Stellung gur Rirche barnach einrichtete, ihr somit seine Anertennung und seinen Schut versagte. Was muste in biesem Kalle, wenn namelich bie protestantische Kirche in irgend einem Staate gang sich selbst übertasten wirb, die nothwendige Folge senn? Richts Anderes als eine vollkandige Auflösung berfelben, wie wir sie bereits ba und bort mit Riesenschritten herandommen sehen."

meiblid fich felbft auflofen murbe. Gelbft bann nicht, wenn es "in einem folden Staate fich felbft überlaffen wurde." Die Schlechten gwar murben in einem folchen Falle ihren Unglauben frech gur Schau tragen, ober ihren Glauben, wenn fle noch welchen hatten, feige verleugnen und fich nieberträchtigerweise ber Gottlofigfeit accommodiren, aber ficherlich gabe es aud beherzte Bes muther genug, bie, burch ben Glaubensbrud ju muthvoller Begenwehr gereigt, gebulbig audharrten auf einen Zaa. wo die Umftande fich anberten, wo ihr Joch von ihnen genommen und ihre Gemeinschaft freudiger wieder auf. blüben murbe. Dief alfo murben bie Protestanten thun, wenn fie gang fich felbft überlaffen maren; mahrlich, bie Rirchengeschichte liefert Belege genug bagu. Aber find fie benn fich felbft überlaffen? Saben fie nicht ein lebenbiges, allgewaltiges Dberhaupt, ben herrn? Ber: mag Er die Gemeinde Seiner Glaubigen weniger ju fcuten, ju bemahren, ju erhalten, ju einigen, ale bie Befammtheit ber Bifchofe mit ihrem Dberhaupt es vermag? Bermag Er es etwa barum weniger, weil Er unfer unfichtbarer Ronig ift? ober fällt fein Dafenn für und hinmeg, meil wir Ihn nicht feben? Raft mochten wir's glauben; benn alfo lagt fich br. Binder (I, 167.) vernehmen: ",ber Erlofer lebte für une nicht blog vor achtzehnhundert Jahren, fo bag er feitbem verfdmunben mare und wir und feiner nur noch geschichtlich erinnern fonnten, vielmehr ift er emig und lebendig in feiner Rirche." Rur in feiner Rirche? Allerdinge, benn S. 176 f. heißt es weiter: "mit bemfelben Rechte alfo, wie ber Apostel Paulus fagte: ift Chriftus nicht auferstanden, fo ift euer Glaube eitel - fonnen und muffen auch wir fagen: ift ber auf Golgatha geftorbene und nach feiner Auferstehung ben Augen ber Menfchheit entrudte Chriftus nicht in einer fichtbaren Rirche verewigt, fo ift unfer Glaube eitel, fo hat er teinen Uns fergrund gegen bie Sturme bes 3weifels u. f. f." Alfo ber unfichtbare, über feiner Gemeinde erhabene Erlofer, ber gur Rechten Gottes emiglich lebt und'regiert, ift fein ficherer Untergrund, er existirt überhaupt für uns gar nicht, wenn nicht in biefer fichtbaren Rirche? Ift alfo biefe Rirche fo gar in bie Rnechtschaft ber Sichtbarfeit gerathen, baß fie nicht mehr eines folden Glaubens lebt, ber ein moaγμάτων έλεγγος ού βλεπομένων ift? hat fie vergeffen, daß Chriftus felig preift, bie nicht feben und boch glauben? Offenbar ift fie nahe baran, felig ju preifen, bie ba nicht glauben, fie feben es benn. Beiß es benn in ber That ber Berf. noch nicht, fo verfündigen wir ihm biermit ausbrudlich bie neue Lehre, bag wir einen Erlofer glauben, ber nicht nur vor achtzehn Jahrhunderten lebte, fonbern geftern, beute und in Emigfeit; einen Erlofer, ber unferen Augen entrudt, aber unferen Bergen nicht entschwunden, vielmehr "bei und ift alle Tage bis an ber Belt Enbe;" einen Erlofer, von bem wir nicht nur gefchichtliche Erinnerung, fonbern gegenwärtige Erfahrung haben. Er erweitert fein Dafenn, Er erbaut fich einen Leib in feinen Bliebern, aber Er mare ba, auch menn Er feine Glieber hatte. - Dber meint fr. Binber, wenn er fagt: "ber Erlofer lebte für und nicht blog por achtgehnhundert Sahren" - meint er bamit, bag ber Berr nur für bie romifche Rirche ein ewiges Dafenn habe? 3ft Jefus allein ber Ratholifen Berr? ift Er nicht auch ber Protestanten herr? Ja freilich auch ber Protestanten herr (Rom. 3, 29.) - ja fogar, wie wir es oben ichon gefagt haben, burfen wir bie Reformation und folglich auch ben Protestantismus fühnlich als bes herrn Sache betrach. ten; es mußte benn nicht fein Unliegen fenn, bag ber Glaube von Menschensatung gereinigt, von feinem Tobe erwectt und mit heiligender Lebenefraft erfüllt merbe, bag bas Bert feines beiligen Beiftes unter feinem menfchlichen Joche mehr gefangen bleibe. Ja, wenn es uns etwa nicht in fich gewiß mare, bag bie Reformation feine Sache feb.

fo hat Er felbst gerebet, sich mit neuen Ausgießungen feines Geistes zu ber geflüchteten Gemeinde der Seinigen bekannt und seinen Protestanten das Siegel seines Wohlgefallens und seiner Liebe ausgedrückt. Nicht umsonst hatte Luther zu seinem Werke jene Glaubensfreudigkeit, die ihn bei der ihn selbst übermannenden Größe desselben trot allen Widerspruchs, trot des Schwankens seines ängstlichen Freundes beständig aufrecht hielt und ihm selbst gegen Gefahren und Anfechtungen ein fröhliches Angesicht gab: der herr ist zu meiner Rechten, sagte er, darum werde ich wohl bleiben:

Er ift bei und wohl auf bem Plan Mit feinem Geift und Gaben.

Darauf grundete fich feine unerschütterliche Buverficht, bie fich in feinem gu Borme gefprochenen Bebete fo flegreich ausspricht. Und fo hat ber Berr fortgefahren, bem Proteftantiemus Zeugniß ju geben burch feinen heiligen Beift, ein Zeugniß, bas bis auf unfere Tage hingeht, ja eben jest lauter ertont, ale ehebem. Bie follten wir nun, von Chrifto anerfannt und mit gottlicher Gewalt regiert und gefchutt, burch feinen Beift auf Die innerlichfte Beife geeinigt, an unfere Auflöfung glauben tonnen ? wie follte ber Difftanb, daß wir in außerer Begiehung vom Staate bevormundet merben, und an bem Befteben unferer Gemeinschaft zweis. feln laffen? hat Er und nicht in ber Beschichte biefer brei Sabrhunderte genug thatfachliche Beweife feiner fchir. menben Liebe gegeben ? Dicht bief, bag ber Protestantis. mus nun ichon breihundert Jahre besteht, ift une Burg. ichaft für feine fernere Erhaltung, fondern bag er tros fo vieler außerer und innerer Befahren bis jest feftgeftanben hat, ja bag mir fogar erleben burften, wie felbft bie Mifftande gum Theile bagu bienen mußten, ihn gu einer immer ichoneren, feinem Principe gemäßeren Entwidelung ju bringen. Dag er fein felbständiges außeres Dafeyn hat, fonbern feine Beiftlichfeit in eine gemiffe Abhangigfeit

vom Staate getreten ift, mar bief nicht ichon vor breibunbert Jahren ber Rall? hat fich nicht alebald nach Aufgebung ber firchlichen Auctorität jene Mannichfaltigfeit ber bogmatischen Gestaltung herausgestellt, welche br. Binder an bem heutigen Protestantismus ausfest und ale Bor= boten feiner balbigen Auflofung betrachtet? Der Rationalismus tam, bie größten Beifter hulbigten ihm, ber erfte protestantifche Staat Deutschlands beschütte ihn öffentlich: ber Protestantismus hat ihn übermunden; und als ber Rationalismus nochmals in Straug und ber von ihm eingeschlagenen Richtung feine gange Rraft gufammenraffte, ging auch biefe Tenbeng an ihren eigenen Ertremen (Reuerbach, Bruno Bauer) ju Grunde. Der Rationglismus hatte bagu bienen muffen, bie freie Bewegung bes Glaubens ju forbern und ju immer tieferer Erforfcung feines Inhalts anzuregen; er felbft hat fich überlebt, Theologen und Geiftliche menben fich mit immer freu-Digerer Entichiebenheit bem Glauben gu, immer mehrere schaaren fich wieber um bas Evangelium a), und eben jene fumbolifchen Bucher, beren Berbindlichfeit einft zum Bider. fpruche gereigt und ben Rationalismus hervorgerufen bat, merben nun (namentlich in ganbern, mo feine Bervfliche

a) Dr. Binden scheint lediglich ben wurtembergischen Protestantismus und zwar wieder nur ben einer bestimmten Theologengener ration zu kennen, wenn er (II, 835.) sagt: "wozu eine Kirche, wenn kein Glaube mehr ba ift? wenn die Theologen (sic!) selbst sagen, sie brauchen weder ein Christenthum, noch eine christliche Kirche, noch überhaupt etwas Christliches?" und wenn er bann (S. 836 f.) fortsährt: "bie Einheit zwischen ihr (ber prot. Theologie) und bem Gemeinbebewustsen ist nur noch ein Schein und die Geistlichkeit großentheils ganz und gar für ihren Beruf verdorben. Wie sollen sie ber Gemeinde einen Glauben predigen, den sie selbst nicht haben?" Wir erkennen das Bedauerliche der würtembergischen Zustände, glauben aber, daß sie ihre Zeit haben werden.

tung auf fie ftattfindet) aufs neue ben Beiftlichen lieb und werth, man fucht fie von felbft auf und verbreitet fie eifrigft unter ben gaien. Gine Ginheit ber Lehre bilbet fich, obwohl teine ftarre, aber eine besto innigere, burch machfenbe Lebenbigfeit bes Glaubens und Grundlichfeit ber Rritit, Eregefe und Dogmatif a): mas verschlägt es nun, bag br. Binber (II, 282.) und verfichert, bas Bebaube, barunter mir bieber gewohnt, brobe Ginfturg, "man muffe ben Auszug beschleunigen und es auf Abbruch verfaufen", und bag er fich babei, feltfam genug, auf die Muctoritat eines Straug beruft? Ift es nicht offenbar genug, bag ber Urm bes herrn ben Protestantismus biefe brei Sahrhunderte bindurch munderbar burch alle Meere ber Befahr gerettet und nur immer hoher verffart hat? Rein, nicht "burch Gegenstüten von außen und eiferne Rlam. mern und Safen von innen" braucht ber Protestantismus aufammengehalten gu werben; er bebarf feiner neuen Ber-

a) Wie nichtsfagend ift bie Stelle II, 337: "und wenn fie auch einen (Glauben) haben, mo ift bas Ginheiteband, bas fie ver-Enupfte? lebrt nicht Reander aar viel andere ale Tholud? Thos lud anbers als Bengftenberg? Bengftenberg anbers als Rrums macher? Rrummacher anbere ale Drafete? Drafete anbere ale harms ? harms anbers als ullmann? ullmann anbers als Lude? Bude andere ale Diehaufen u. f. f. ?" Allerbinge, eine firchlich firirte, fteife Ginheit findet gwifden ben bogmatifden Uebergeugungen biefer verehrten Theologen nicht ftatt. Aber lehren fie nicht alle eine Gunbe, beren Krucht ber Tob ift, ale Rrantheit unferes Gefdlechts - einen Erlofer, einen gottlichemenschlichen, hiftorifchen und emigen, erniebrigten und erhohten Chriftum, ber mit feinem Geborfam bis zum Tobe unfere Gunben gefühnt, burch feine Muferftebung ben Tob befiegt und burch feine himmelfahrt ein emiges Ronigreich gegrundet bat - einen b. Beift, ber ba lebenbig macht, - eine Biebertunft, ein Gericht, eine Auferftehung gur herrlichfeit ober gum Gerichte? und find biefe bier nur grob gezeichneten Umriffe ihres Glaubens nicht wichtig genug, um, wo nur einmal fie gegeben finb, Diffes rengen im Gingelnen leicht überfeben gu tonnen?

pflichtung auf Befenntniffchriften, feiner Unfertigung von neuen Symbolen, feines allgemeinen Concils aller Protefanten a), feines Guftap: Abolphevereine b); er hat genug am herrn, bem alle Bewalt gegeben ift im himmel und auf Erben, ber ihm bis hierher geholfen hat mit feinem flaren Borte, mit feiner gufammenfaffenben Liebe, mit feinem lebendigmachenden, gemeinschaftbildenben Beifte, mit feiner allmächtigen Rraft; von unferer Seite bedarf's nur Bahrheit, Ernft, Treue: Er, ber unfere Sache bisher glorreich geführt hat, wird nicht ablaffen von une, bie biejenige Ginigung unferes driftlichen Lebens, ju ber bie Reime und Elemente bereits porhanden find, Die aber, wie wir oben befannt haben, jur Beit noch im Berben begriffen ift, burch feine Regierung ju ihrer inneren Bollenbung und fobann auch zu ihrer außeren Erscheinung gelangen mirb. Bir glauben alfo - und zwar ruht unfer Glaube lediglich auf dem herrn - mit Buverficht an eine Einheit ber Glaubigen, beren Bollenbung mir in ber Butunft, beren Unfange und Borboten mir ichon in ber Bergangenheit und Gegen. mart feben; eine Ginheit, Die wir nicht ale Ginheit als ler Protestanten, fonbern ale Ginheit aller Chriften bezeichnen möchten, in bie mir und alfo gerne auch biejenigen Ratholifen mit eingeschloffen benten, welche trot ber Sinberniffe, Die ihnen ihre Rirche in ben Beg legt, burch die Gnabe aus bem Tobe jum leben hindurchgebrungen find. Collte Jemand biefe jest noch feimenbe, bereinft fich vollendende freie Ginigung aller lebendig Glaubigen Rirche nennen wollen, fo glauben wir in feinem

a) G. II, 105.

b) Naturlich tritt Ref. hiermit bem Berbienfte biefes von ihm hoche geachteten Bereins nicht zu nahe. Als Unterftuhungsverein unterbruckter Gemeinben verbient er alle Anerkennung, nur foll unfer Bertrauen auf unfere Ginigung nicht auf ihm beruben.

Sinne an eine zufünftige, wiewohl längst begonnene Rirche, ziehen jedoch ben Ausbruck Reich Christi vor, womit eine burchaus nur von Ihm abhängige, burch Ihn geborrene, gebildete, geeinigte und erhaltene Gemeinschaft ans gebeutet wird.

So weit unfere Untwort hinfichtlich ber "Gelbftauflo. fung bes Protestantismus", welcher Gr. Binber bas gute Beugniß nicht wird verfagen fonnen, bag fie fich frei gehalten hat von aller Perfonlichfeit. Mare es une aber erlaubt, einen pfpchologifchen Rachmeis ber Entftehung bes vorliegenben Irrthums in ber Geele eines Protestanten ju geben, fo murben mir baran erinnern, bag bem Berf. por feinem Uebertritte jum Ratholicismus die Berrlichfeit bes freien (alfo protestantifchen) Christenthums unbefannt mar. Das Freie baran mochte er mohl fennen, bas Chriftliche nicht. Die modern speculative Regation machte ibm bas Chriftenthum unschmadhaft und erfüllte ihn mit Bibermillen gegen ben Pietismus und bie vom Staate beschütte Orthodoxie. Gin Christenthum, in bem fich bie Innigfeit eines lebenbigen Glaubens mit der Freis heit und Beiftigfeit ber Biffenschaft burchbrungen hatte, mar ihm, wenigstens aus eigener Erfahrung, nicht befannt; ben tofflichen Rern, welchen ber echte Dietismus verbirgt, fah er nicht, weil er, von beffen Schale abgefchrect, nicht Go blieb ihm die Gemeinschaft mit bem tiefer forschte. Erlofer überhaupt fremd und hiermit auch bie Gemeinschaft ber Erlöften unter einander felbft, die in fich die Bemif. heit einer fünftig auch nach außen hervortretenben Ginheit berfelben enthalt. Spater, ba in ihm bas Beburf. niß eines Glaubens ermachte, befannte er fich zu berjenis gen Form beffelben, bie feinem philosophischen Unglauben eben fo entgegengefest mar, ale bem Pietiemus und ber von ber Regierung verlangten Orthodoxie; Diefe brei Richtungen, in die und fein Baterland fo ziemlich getheilt ju fenn fcheint, maren ihm verleibet genug, um anftatt

ihrer ben ihm in ber Frembe, beim Erwachen tieferer Bedürfniffe, nabe liegenben Ratholicismus gu ergreifen. Und ba diefe Bedürfniffe bei ihm mehr miffenschaftlicher und besondere politischer, ale religiöfer und fittlicher Ratur ju fenn icheinen, fo fonnte ber bereits jest ichon in Dogma und Berfaffung fustematifch fertige Ratholis cismus feinem Berlangen mehr Rahrung bieten als ber gur Beit noch, nach innerer Bollenbung ringende Protefantismus, ber ju feiner Unerfennung freilich mehr religiofen, ale politifden Ginn porausfest. Ronnen wir uns bemnach mundern, wenn fr. Binder von ber Ginheit, beren fich mahrhaft driftliche Protestanten bewußt find, nichts weiß, wenn er biefelbe nur in ber fatholifchen Rirche, bei uns aber nichts als Berriffenheit und Auflöfung fieht? Une aber tann bie Blindheit eines Fremben in bem freudigen Bewußtseyn unserer machfenben Ginigung nimmermehr irre machen.

Wir wenden uns mit Freuden gur Anzeige ber zweisten oben genannten Schrift, welche fich als Gegenftud füglich neben bie bin ber'fche ftellen läßt.

2. Nicht nur mannichfaltig angeregt, auch vielfältig belehrt und erbaut fühlte sich Ref. bei Durchlesung dieses geistvollen Buches. Mußte ihn bie aller christlichen Lebens, wärme entbehrende Begeisterung bes hrn. Binder für die Großartigkeit der äußeren Gestaltung der katholischen Kirche abstoßen, so mußte ihm dagegen die innige Fröms migkeit des Berf., die durchaus im Morte Gottes daheim ist und unverkenndar einen apostolischen Charakter an sich trägt, eine Quelle reicher Befriedigung und Erquicung werden. Nachdem der verehrte Berf. den Romanismus oder das Papalspstem bestimmt vom Katholicismus unsterschieden hat, greift er zuerst bessen dogmatische Basis— den Pelagianismus und Semipelagianismus — an, sodann die auf dieser Basis erbaute hierarchie, deren

Unhaltbarteit felbft bei ihren entschiedenften Bertheibigern er treffend nachweist, und zeigt hierauf, welches bie Trager fenen, burch welche biefes ichlecht baffrte Gebaube aufrecht erhalten werbe. Rach Grn. Canber find bieß Die cafuiftifche Moral, Die Berbrehung ber Geschichte, Entftellung ober völliges Ignoriren ber Bibel und Ups pellation an gemeine Leibenschaften. Diefer bergeftalt geftusten Sierarchie fest ber Berf. Die evangelische Rirche ale Erneuerung ber apostolifchen entgegen und fchlieft mit Borfchlagen gum Rrieden. Reben biefem Sauptthema aber läßt er feine Polemit gegen bie gorred'schen Streit: fchriften reichlich einfließen, ja biefe unterbricht häufig ben Bang ber Schrift und icheint jum minbeften bem Berf, eben fo wichtig gemefen zu fenn als bie theoretische Darleaung bes Romanismus und feiner Methobit. Borres Scheint ihm noch immer nicht feine genügende Biberlegung gefunden zu haben, befonders feine von ber Art, baß fich bie Evangelischen barin mahrhaft vertreten feben Db nun bes Berf. Beurtheilung ber folner Birren bie Sache gum Abichluffe bringt, wollen wir fache fundigen Mannern gur Entscheidung überlaffen: fo viel wir feben, hat er manches Schlagenbe barüber gefagt, aber baneben freilich auch bieg und jenes, mas einen Gegner nicht vollfommen jum Schweigen bringen murbe, namentlich in Betreff ber geheimen Convention,

Ueberhaupt, so wohlthuend und ber Eindruck ber im ganzen Buche sich aussprechenden Gesinnung gewesen ift, so wird in ihm boch der Rampf auf Boraussetzungen geführt, mit denen wir und keineswegs einverstanden erstären können. Die Grundthesis, worauf die ganze Poslemit beruht, ist der Unterschied zwischen Ratholicismus und Romanismus: aber können wir diesen Unterschied vollziehen? Der Ratholicismus — barüber wird Riesmand streiten — ist die Einigung aller Gläubigen, nicht auf innerlichem Wege, durch freie Genesis, sondern auf

außerlichem, burch Dieciplin; er fann bie Bufunft ber fich verwirklichenben Ginheit ber Gläubigen nicht ermarten, er gieht die Ginheit anticipando in die Begenwart berein, er will fie fogleich verforpert, fichtbar haben und macht fie fichtbar burch ben Epiffopat; foll aber biefe Berfichtbarung confequent burdigeführt merden, fo treibt fie auf numerifche Ginbeit bes Rirchenregenten bin: nur in dem Ginen, fichtbaren Dberhaupte berRirche fällt die Ginheit berfelben in die Unschauung; bas Papfte thum ift bie einzig bentbare Form bes völlig ausgebilbes ten Ratholicismus. Gieht baher ber verehrte Berf. im Romanismus die Beltherrichaft ber Dapfte, wie fie in Gregor VII., Innoceng III. u. a. erfcheint, und betrache tet biefe bann ale nicht jum Ratholicismus gehörig, fo finden wir dieß wohlbegrundet; allein ihre geiftliche Dbermacht hat fich mit innerer Rothwendigfeit aus bem Ratholicismus entwidelt, wie biefelbe benn auch nicht erft von Gregor VII., fonbern bereits in vielen Meufes rungen Coprian's offen ausgesprochen ift. Gegen biefen mefentlichen Charafter bes Ratholicismus, ber in feiner Confequeng ohne Zweifel jum Papftthume führt, find bie Protestationen bes orn. v. Sontheim, Die emfer Puncta. tionen u. bgl., auf bie fich fr. Gander öftere beruft, nur Privatmeinungen: ber Instinct ber fatholischen Belt forbert einen oberften Bifchof. Sat nun bennoch ber meftphälische Friede, ber wiener Congreß u. Deutschland einen Rechteftand herbeigeführt, ber bie papfte lichen Unfpruche ju Gunften ber Protestanten ungultig gemacht bat, fo ift bief fein Bemeis, bag ber Ratholis cismus etwas Unberes fen als ber Romanismus, fone bern ein Beweis, bag er fich unter ben gegebenen Berhaltniffen nicht in feiner Eigenschaft als Romanismus völlig barftellen fonne. Der burch ben mefiphalifden Krieden begrundete Status muß bem entschiedenen Ratholiten als ein Rothstand feiner Rirche erfcheinen, und

protestantische Regierungen, welche ihren fatholischen Unterthanen erlauben, ihren Katholicismus frei zu entwideln, gerathen mit ber Kirchenregierung in die allerbebentlichste Collision ber Rechte. Sabe es einen Katholicismus, unabhängig vom Papste, so ware die geheime Einigung ber Bischöfe in Preußen vollfommen gerechtfertigt.

Aber eben weil ber Ratholicismus mefentlich Papftthum ift, fo ift mit bem Bericht über biefes auch ihm bas Urtheil gefprochen. Br. Canber bat, mofür ihm nicht genug gebanft werben fann, unferem fo oft fatholiffrenden Zeitalter bie wirfliche Geftalt bes Papftthums in bem Spiegel ber Beschichte vorgehalten und Die Berfündigungen beffelben aus der Bergeffenheit wieber herauf and licht beschworen; er hat und bas Gericht ber Geschichte an benjenigen Rationen gezeigt, welche bie Reformation in fich mit Gewalt unterbrudten und baburch die Revolution in ihrem Schoofe ausgebaren; fann nun ber herr feine Berichte, wie Br. Sander folgert, auch nicht auf bie Lange vom romifchen Stuhle gurud. halten, fo wird mit bem papftlichen Stuhle auch ber Ratholicismus felbst fein Enbe feben. Ift's boch, ale hatte er fich eben barum bestimmt ale Papiemus gestaltet, um ale folder feinem Ralle guzueilen; nur in biefer extremen, ausgebilbeten Form bereitet er fich felbft auf gefchichtlichem Wege feinen Untergang.

Ift biese Aussicht auf ben Untergang alles bessen, was das Reich Christi hemmt, eine gewisse, so können wir eben darum in unserer Polemik gegen den Romanismus mäßig seyn; die einsache Darstellung der Wahrheit genügt, Uebertreibungen scheinen ihr eher den Sieg zu erschweren. In diesem Stücke hätten wir gewünscht, daß der verehrte Berf. sorgfältiger gewesen wäre; nicht immer scheint und in der Anklage der Gegner, in der Rechtsertigung oder dem Lobe der Evangelischen, in den Theol. Stud. Jahrg. 1844.

## 1076 Canber, ber Romanismus, feine Tenbengen ic.

hin und wieber ausgesprochenen hoffnungen bas rechte Maß eingehalten worden zu seyn, wiewohl wir die Geringfügigkeit dieses hie und da vorkommenden Fehlers, gegen die großen Borzüge des Buches gehalten, bereits willig anerkennen und dem Berfasser für den und durch baffelbe bereiteten Genuß von ganzem herzen unseren Dank sagen.

D. Friedr. Rapfer.

## Anzeige=Blatt.

Rirchliche Statistif oder Darstellung der gesammten christlichen Rirche nach ihrem gegenwärtigen äußern und innern Zustande. Bon D. Julius Wiggers, der Theol. Lic. u. außerordentl. Professor auf der Unisversität zu Rostock. Zweiter Band. Hamburg und Gotha, Berlag von Friedr. u. Undr. Perthes, 1843. gr. 8.

Bor ungefahr einem Jahre bat Referent ben ersten Band biese bochst schaebaren und einem Zeitbedurfnisse abhelsenden Werkes in diesem Blatte angezeigt, nicht um Theologen, sondern um Richtebeologen darauf ausmerksam zu machen. Jeder Gebildete, wenn er auch nicht ex-prosesso die Staatswissenschaften studirt hat, such sich ein Urtheil über die staatlichen Justadbe zu bilden. Er kann zu einem richtigen nicht gelangen, wenn er dabei mit den kirchlichen undekannt bleibt, die bald mehr, bald weniger in jene sich hineinsssechen, nie ohne allen Einfluß auf sie sind. Und sollte auch die Kirche an sich nicht mindestens denselben Anspruch zu machen haben, welchen der Staat? Darum wurde und wird hiemit weiter auch den sogenannten Laien dieses Werk hier empfohlen in der Kurze, welche der Bwerk dieses Blattes nothig macht.

Der erste Band begriff nach ber Einleitung als ersten Theil die allgemeine kirchliche Statistik, und vom zweiten Iheile, der specielsten kirchlichen Statistik, die Kirche des Morgenlandes. Der zweite, jeht erschienene Band, viel bogenreicher als der erste, enthält; das Werk beenbigend, die Kirche des Abendlandes, welche uns näher liegt und daher die Abelinahme noch mehr erregt. Er begreift nach einem S., welcher die nachsolgende Eintheilung begründet: A. Das Reich der römisch katholischen Kirche in Sudeuropa: 1) Italien mit seinen einzelnen Staaten \*) in besondern SS. (bei Sardinien die

<sup>\*)</sup> In Sicilien gibt es eine Kirche ber heiligen Benus, und es ift nichte Seltenes, Die Fahrer von einem San Mercurio und einer Santa Diar na reden zu hören. Ein beutscher Maler hat einmal zum Besten sicistifder Bauern bie Bahl ber heiligen burch einen neuen vergrößert, ben beiligen Caspar Larifart.

Balbenfergemeinbe in Piemont), 2) Spanien, 3) Portugal, 4) Frantreich, 5) Belgien. 216 Unhang fchlieft fich an: bie romifch fatholifde Rirche, und zwar a) bie romifch : fatholifde Rirche im fuboftliden Europa und einigen benachbarten ganbern, b) bie romifchs fatholifche Rirche in Rugland und bem Freiftaate Rrafau. Intereffantes liefe fich, wenn ber Raum es erlaubte, aus biefem Theile ber Darftellung ichon hervorheben! Dan bente g. B. an bie oft fo felt= famen Ericheinungen auf bem firchlichen Gebiete in Frankreich, an bie Revolution, welche bas Ronigreich Belgien ine Leben rief, an ben noch obichwebenden Streit bes papftlichen Stuhle mit bem ruffifden hofe megen ber tatholifden Rirche im ruffifden Reiche. Es folgt hierauf: B. Das firchliche Doppelreich in Mitteleuropa. Drei SS. : Augemeine Ueberficht, lanbifden haupttirchengemeinschaften, ber romifch : tatholifden und ber evangelischen, ift ein reger Berkehr, welcher nicht ohne beleben-ben, bilbenden und lauternben Ginfluß auf bas kirchliche Leben seyn tonnte, indem er ju fcharferer Muspragung bes eigenthumlichen Befene, gu festerem, bewußterem, innigerem Unschluß, an bie eigene Gemeinschaft, gur Anerkennung bes Gemeinsamen, gur richtigen Burbigung bes Besonderen und Arennenben, gu fortwahrenber praktifcher und wiffenschaftlicher Bermittelung und Musgleichung ber Gegenfage veranlaft und nothigt. Fur bie Regierung ift baraus bie Pflicht und Zugend bervorgegangen, Die verschiedenen Confessionen mit gerechter Liebe und Ehre gu pflegen und jeber in ihrem Gebiete ein treuer Schut und bort auf ber Bahn ber Entwidelung gu boberer Bolltommenbeit gur Geite gu geben. Diefe Mufgabe ber Staates gewalt ift ba ber volltommenften Lofung fabig, wo biefelbe von bem Beifte ber evangelifden Rirche mefentlich regiert wirb, mabrend benjenigen Regierungen, welche in ber befchrankteren form ber to-mifch tatholifchen Rirche wefentlich befangen find, es auch bei gutem und ernftem Billen nicht gelingen fann, bem evangelifden Theile ber ihrer Sorge Befohlenen die volle Gerechtigkeit angebeiben gu laffen in ber vollen Liebe, welche bie gurcht austreibt. Darum finbet die vollständige Ausführung des 16. Artifels der Bundesacte, welcher bestimmt, daß die Berschiebenheit der (brei) christlichen Religionsparteien in ben ganben und Bebieten bes beutschen Bunbes teinen Unterschieb in bem Genuffe ber burgerlichen und politischen Rechte begrunben tonne, in ben wefentlich fatholifchen Staaten Deutschlands noch manches hinderniß. Gben fo zeigt fich in ber beutschen tatholischen Rirche eine geringere gabigkeit und Reigung, bem Staate fich mit volligem Bertrauen anzuschließen und bie evangelifche Rirche wegen bes gemeinfamen Grundes bruberlich gu lieben, als dieß umgekehrt, gemäß dem vollkommeneren Besen der evan-gelischen Kirche, der Fall ift, und die neueste Kirchengeschichte Deutschlands hat manche Irrungen und Arubungen aufzuweisen, welche eine Frucht der Ausbildung der dunkeln, dem Evangelium abgewandten Seite des Katholicismus sind. Im Ganzen betrachtet aber ruht aller baf und 3miefpalt ber Confessionen in Deutschland, fo blutig und verheerend auch feine Geftalt icon aufgetaucht ift, auf bem Grunde einer tiefen innerlichen Liebe ber veruneinigten Bruber

ju einander, welche bie Trennung nicht ertragen fann und bie Biebervereinigung fortmabrent fucht, und wenn irgend ein Theil ber romifch - tatholifden Rirche hoffnung gibt, bag er fich ber romifden Berlarvung Chrifti entwinden und zu reinerer Babrbeit aufschwingen werbe, fo find es bie in bem Schoofe biefer Rirche gurudgebliebenen und gum Theile von ihren Batern gewaltsam bafelbft gurudgehaltenen ober in jene Rirche gurudgeführten beutschen Bruber. Durch bie Schatten zeitlicher und ortlicher Storungen bricht ber beilige Strahl ewiger Liebe und Treue hervor, und es ringt beren unvolltommene Geftalt fortwahrenb fehnsuchtsvoll nach boberer Bertlarung. Die mannichfaltigen Berührungen und Berbindungen, in welche bie verfchiebenen Confessionen auf bem Boben bes alten beiligen beutschen Bater = und Mutterlandes treten , haben baber ihre tieffte Bedeutung barin, baß fie ben bruberlichen Ginn weden, fcarfen und ftarten, in ber Mannichfaltigfeit und ftufenmagigen Entwickelung bes firche lichen Beiftes bie jum Grunde liegende driftlich nationale Ginheit jum Bewußtsenn bringen und uns gwingen, auch bei benjenigen, welchen es noch nicht beschieben ift, ben berrn in feiner vollen Berrs lichteit zu empfangen und zu preifen, bie ehrenfefte und unwandels bare beutsche und driftliche Treue, bas alte Erbtheil unferer gotts gefegneten Ration, die auch bem umbullten Bilbe bes Ertofere ihre Gibe balt, mit berglichem und freudigem Dante anguertennen, gu ehren und zu lieben." - Die Reihe unter B. eroffnet in verehren und zu lieden." — Die Beitge unter D. eroffner in verschiedenen SS. 1) Desterreich mit seinen beutschen, stavischen und romanischen ganbern. Es folgt 2) die Schweiz. 3) Deutschland, und zwar nach einer allgemeinen Einleitung a) Preußen mit einem bez sonders einleitenden S., der bei den größeren Staaten Deutschlands wiederkehrt, d) Bayern (in Preußen steht die evangelische, in Bayern ber die römische katchelische Krieche voran), c) Sachsen u. f. w., bis die ben Katchel einer Staaten bered. B. Geliebe mit wei Kniegen weiter ju ben kleinern Staaten herab. B. schließt mit zwei Anhangen, wovon ber eine bie Bruberunitat behanbelt, beren schonfter Schmuck
bie 1732 begonnene Missonethatigkeit ift. (Die Bahl ber von ihr ausgesandten Diffionare beiberlei Gefchlechts betrug 1836 218 auf 46 Stationen mit 51,000 betehrten Beiben.) Der andere befpricht die beutsche und polnische evangelische Rirche im ruffischen Reiche. Unter C. wird bas Reich ber evangelifden Rirche in Weft- und Norbeuropa bargeftellt, und zwar nach einer Ginleitung 1) in Befte europa a) bie Nieberlande, wo nach ber romifch = fatholifden Rirche bie Rirche von Utrecht - eine bemertenewerthe Gingularitat - in einem eignen S. besprochen wirb, b) Großbritannien und Irland, England mit seinem merkwurbigen Staatskirchenthum und seinen nicht minder merkwurbigen Dissenters besonders, und Schottland auch besonders, wo der Patronatsstreit, der jest die Nationalkirche fo fehr erschüttert, und über ben oft in ben Zeitungen gesprochen wirb, einen eignen S. einnimmt. Irland, welches 61 Millionen Katholiten und nur 11 Millionen ber evangelischen Kirche Angehorenbe hat, unter welchen fich wieber nur 852,000 Mitglieber ber herrichenden bifchofliden Rirche befinden, die beffenungeachtet 4 Ergbisthumer und 18 Bisthumer hatten bis 1833, wo bestimmt wurbe, bag nach bem Tobe ihrer Inhaber 10 berfelben mit anbern Diocefen verschmolgen werben follten, fonnte nur in einem Unbange feinen Plag finben, beffen erfter einleitenber S. bie geschichtliche Entflehung ber weltbekannten traurigen Buftanbe, welche bort ftatthaben, nach-

weiset. Bon 2) Rorbeuropa wird a) Danemart, b) Schweben, biefes burch firchliche Berfaffung und Gitte bervorftechend, Rorwegen und in einem Unbange Lappland \*) und Kinnland befdrieben, weil jenes theils zu Schweben und Norwegen, theils zu Rugland gebort, biefes, fruber ju Schweben geborig und faft gang nach bem Borbilbe ber ichmebilden Rirche gebilbet, jest bem ruffifden Scepter unterworfen ift. - Die abendlandifde Rirche außerhalb Europa tonnte fich bem entworfenen Plane nicht einfugen, welches auch gewiß nach feinem anbern hatte geschehen tonnen, sonbern nur in zwei Unbangen an fugen. Der erfte Unbang ftellt nach einer Ginleitung in ber erften Abtheilung Gud: und Mittel : Umerifa nebft Merico bar, namlich Brafiliten, Guiana und bie ehemale fpanifchen Staas ten von a. bis h. Die firchlichen Buftanbe in biefen weiten ganbers ftreden, über welche bier, freilich nicht troftliche \*\*), Radrichten gegeben werben, mogen wohl Manchem fo unbekannt fenn, ale fie bem Referenten bisher waren, gumal, ba man feit ber Losreifung vom Mutterlande und nach fo manchen Ummalgungen nicht mehr mit Sicherheit von jenem auf bie ehemaligen Colonien fchliegen kann. Die zweite Abtheilung begreift Beftinbien, wo bie Dethobiften 24,000, bie Brubergemeinbe 80,000 befehrte Reger unter ihrer Db= but haben; bie britte Norbamerita, namlich bie Bereinigten Staa. ten, bas britifche Norbamerita und Gronland. Bekanntlich find bie

<sup>7)</sup> Die Lappen waren bis jum Jahre 1720 kaum mehr als bem Namen nach Christen, und noch jest, nachbem mehr burch bie banische Regies rung zu ihrer dreistlichen Bilbung geschepen ilt, sindet sich Ebristensthum mit manchen abergläubischen Ansichten und Gewohnheiten vermischt.

erstgenannten die heimath der verschiebenartigsten Kirchenparteien und seltsamsten \*) Secten, welche sich in der evangelischen Kieche und aus ihr hinaus gebildet haben; weniger bekannt durfte seyn, das auch die romisch katholische Kirche, deren Geistlichkeit hier auf einer hoben Stufe sittlicher Tüchtigkeit steht, sich im raschesten Fortschritte verbreitet hat und sortwährend verbreitet. Der zweite Anhang schiedert die abendländische Kirche in I. Sude und Mittelassen (Offinden, die Inseln des indischen Recans, das chiensische Richt), II. Ausstralten (die römisch katholische Kirche, die evangelische Kirche), III. Ausstralien (die evangelische Kirche), die konnisch katholische Kirche), wornehmlich ziehen hier Oftindien und China die Blicke auf sich, so wie die ausgezeichneten Erfolge der evangelischen Missionäre auf den

Befellichafte = und Canbwichinfeln. -

Diefe Inhalteanzeige, welche aber, welches wohl zu merten, nur ein burftiger Auszug aus ber bem Buche fetbft vorgebruchten ift, hat versucht, im groben Umriffe nachzuzeichnen bie Anordnung bes reichen Materials, welche bie befte lieberficht gemahrt und bas Bufammengeborige gruppirt, mabrend bie Scheibung beffen was gus fammen gu betrachten ift - bie gegenfeitige Ginwirtung ber ver-Schiebenen Confessionen beffelben Boltes auf einanber u. 2. - unvermeiblich mar, wenn flatt bes firchliche politischen Principe ein firchtiches allein mare jum Grunde gelegt worben. Ber jur Lefung bes Buches ichon bie Renntnif ber Buftanbe in biefem ober jenem Theile ber Rirche mitbringt, freut fic, feine Bruchftude jum Gangen gufammengefugt, burd Berbinbung mit bem bieber ibm Fehlenben ergangt und in biefer Berbinbung ins volle Licht geftellt gu feben. Ref. hat, um bas burre Stelett ber Inhaltsanzeige wenigstens etwas zu bekleiben, ohne Plan, welchen bie nothwendige Rurge nicht juließ, wie es ihm eben beifiet, von bem Inhalte felbst bieß und jenes angemerkt. Er hat alfo keineswegs immer bas Wichtigere jenes angemettt. Er gut athe tetnewege immer oas Athan ließ, jum Abeil curiosa mitgetheilt, die aber weitere Blide in Sitte und Leben thun lassen. Möchten badurch unter benen, welche keine theologische Zeitschriften lesen, in welchen das Werk eine vollkommenere Burbigung finden wird, Biele gereigt merben, fich felbft mit bem gangen reichen Inhalte recht bekannt zu machen. Es begreift fich leicht, bag, wie zur Berarbeitung und Anwendung ber Materialien die Runft bes Baumeisters, fo gur Sammlung berfelben ber angestrengtefte Fleiß nothig mar, und bas zeigen auch bie ben Paragraphen vorgefesten gablreichen Titel ber Schriften, welche vom orn. Berf. benutt worben find. Gewiß mare es ibm leicht gewors ben, feinem Berte ein viel groferes Bolumen gu geben. Dann aber mare baffelbe, von gaien zu fchweigen, auch von ben meiften Theo: logen nicht gelefen worben, nur von benen, welche fpecielle innere Reigung ober außerer Beruf gerabe gu biefem 3meige ber theologis fon Biffenicaft hingetrieben hatte. Es batte teinen bilbenben Einfluß gehabt auf bie Bielen, welche in ben firchlichen Angelegenheiten fich boch teineswegs ihres Urtheils begeben wollen, auch mohl auf bie-

<sup>\*)</sup> Unter ihnen zeichnen fich die Shakers aus, welche in Berbindung mit Gutergemeinschaft ein eheloses Leben führen und ihren Gottesbienst vorzugsweise durch Zanzen und Springen begeben, begleifet von brummenben Rasentonen, welche im weitern Betlaufe immer farter werben.

felben handelnd einwirten, fei es nun gum Beile ober jum Schaben. Die Bergleichung aber ber verschiebenen Buftanbe ber Rirche, bes Berhaltniffes von Rirche und Staat, von Rirche und Schule zu einander, bes Gultus, ber firchlichen Gitten, ber gangen religibfen Gultur in verschiebenen Wegenden und Landern, die Erforschung ber Factoren, welche biefes Product berbeifuhrten, ubt gewiß nicht wenig bas Urtheil in Angelegenheiten ber eignen Rirche, inbem fie von einem bobern Standpunkte aus, als ber nächste engere Areis barbietet, bas Ganze überschauen laft. Die Borzuge anderer Kirchen reizen in ber eignen gur Racheiferung; ihre Dangel erinnern, bag wir noch in ber ftreis tenben Rirche find, und lehren Gebulb in Ertragung beffen, was gu Baufe beffer fenn follte, aber einftweilen nicht gu anbern ift. Man vermißt in biefem Berte nichts, mas beitragt, fich ein anschauliches Bilb von ben verschiebenen chriftlichen Bolfern und Bolferftammen gu Die Bahl ber Betenner ber verschiebenen Confessionen, ibr Berhaltniß zum Staate, bie Organisation ber firchlichen Beborben, bie Einthetlung in Diocefen, bie Bilbungsanftalten ber Geiftlichen, bie Rirchenordnungen, die Betenntnifichriften, bie Bulfe ober Richtbulfe, welche bie Rirche von ber Schule empfangt, und mas fonft hierber gebort, wird angegeben. Licht und Schatten ift im rechten Dage Gin gefälliger Styl tragt ben Lefer auf feiner Beobachs tungereife burch bie chriftliche Welt fort, ohne bag er bas Beburfnis bes Ausruhens auch nach guruckgelegten langeren Stabien fuhlt, vielmehr außerliche Unterbrechungen ungern erleibet. Und wer nun feine Renntniffe noch besonbers nach biefer ober jener Seite bin erweitern will, ber hat in bem bier Begebenen Grundlage und Untnupfungspuntt; er verliert uber bem Gingelnen nicht bas Bange aus bem Muge, fonbern tann es leicht in baffelbe einreihen. Much werben ibm in ber beigegebenen Literatur bie Wege gezeigt, auf benen er fein Biel erreischen fann. Darum bantt Referent bem verehrten herrn Berfaffer, baß er ein foldes Daß gehalten und es nicht barauf angelegt hat, bas Bert voluminofer gu machen. Wenn endlich, wie bas in jebiger Beit von vorne herein nicht anders erwartet werben kann, gumal ba, wo fo manderlei befprochen wirb, alle Lefer nicht allen Urtheilen bes Berfaffers , g. B. bem uber bie neue Erscheinung bes Pufenismus in Engsland (S. 314.), follten volltommen beistimmen konnen, fo murbe boch bieg ben Dant fur fo vielfache Belehrung nicht minbern tonnen, fonbem bagu bienen, bie eignen Urtheile einer nochmaligen Revifion gu unterwerfen, um barnach fie entweber gu beftatigen ober ale Borurtheile gu ertennen.

(Schweriner Abenbblatt.)

Beibe Banbe toften 3 Thir. 5 Ggr.

### Matthias Claudius Werke.

Asmus omnia sua secum portans, ober:

Sammtliche Werke bes Wandsbecker Boten.

### Original-Ausgabe.

Siebente mohlfeile Auflage mit vielen bolgidnitten und Rupferfrichen nach b. Chobowiedi.

> Samburg und Gotha, 1844. Bei Kriebrich und Anbreas Perthes.

Schon lange mar es Abficht ber Erben von DR. Claubius, ale rechtmäßiger Befiger feiner nachgelaffenen Berte, eine geitgemaße wohlfeite Ausgabe berfelben zu veranstalten; bie legte bringliche Berantaffung bazu gab ein in Desterreich erscheinender Nachbruck, ben ein bortiger Antiquar zu unternehmen sich erlaubt hat.

Die nachtommen und Erben bes alten, noch in gang Deutsche-lanb und weit uber beffen Grengen binaus geachteten und geliebten Wandebeder Boten befeelte ber Wunsch, ben gabtreichen Freunden besselben eine vollständige, correcte, ber ersten (von Claubius selbst besorgten) gang getreue Ausgabe zu übergeben, was von dem ermahnten wiener Rachbrude nicht zu erwarten ift.

Das erfte soeben erschienene Bandchen ber Originalausgabe gibt Beugniß, mit wie großer Sorgfalt man bei ber Correctur zu Werke gegangen ift.

Die feinen Rupfer nach Chobowiedi, Bolgichnitte, Lithographien zc. find auch alle ber fruheren Muegabe getreu.

Das Gange wird in 7 Banben à 10 fgr. erfcheinen, - fongch 21 Thir. toften.

Gotha, Juli 1844.

Die Berlagsbanblung Triedrich und Andreas Verthes.

# Bildniffe

deutschen Konige und Raiser von Rarl bem Großen bis Frang II.,

nach Siegeln an Urfunden, nach Mungen, Grabmalern, Dentmälern und Driginal-Bilbniffen gezeichnet von Beinrich Schneiber,

in Solz geschnitten in ber rylograph. Unftalt in München : nebft daratteriftifden Lebensbefdreibungen von Ariedrich Roblrausch.

Erfte Abtheilung in 8 Beften von Karl bem Großen bis Maximilian I.

> Samburg und Gotha, 1844. Friedrich und Anbreas Perthes.

Das erfte und zweite Beft biefes beutschen Rationalwertes, bie bem Publicum gur Prufung vorliegen, beweifen binlanglich, mit welder großen Sorgfalt bei Benugung ber nur fchwer aufzufindenden Quellen gur Erlangung von getreuen Originalbitoniffen gu Berte gegangen ift. Somohl über ben hiftorifchen und funfterifchen Berth der Bilber bes herrn Profeffor Schneiber und bie vorzügliche Musber Bitber bes herrn Professor Schneiber und bie vorzügliche Ausführung in polzschnitt ber herren Braun und Schneiber, als über die anziehende und belehrende Behandlung bes Tertes bes herrn Oberschulrath Kohlrausch haben sich unsere ersten literarischen Organe mit größter Anerkennung ausgesprochen; wir nennen von biesen die literarische Zeitung in Bertin Rr. 18., die Göttinger gerehrete Anzeigen Kr. 65., Wilau's Jahrbücher Mai. heft, Jener allgemeine Literaturzeitung Rr. 124., Schmidt's Zeitschrift für Geschichtswissenschaft Ausgemeiner Anzeiger der Deutschen Rr. 88., Deutsche allgemeine Zeitung Rr. 69.

Auch die zahlreich eingegangenen Bestellungen beweisen das große Interesse, das vom Publicum diesem vaterländischen Werke gezollt wird; zu einer noch weiteren Verbrettung wünscht die Berlagshandlung dusch biese Zeilen auszusprobern, und glaubt dem echten vaterländischen Sinne der heranwachsenden Jugend daburch zu nügen.

Ginne ber heranwachfenben Jugend baburch ju nuben. Den Preis bee heftes auf & Thir ju fegen, war nur burch bie farte Muftage von 5000 Eremplaren moglich.

Gotha, Juli 1844.

Friedrich und Andreas Perthes.

Unter ber Preffe befinbet fich :

Reuchlin, D. S., Geschichte von Port Royal. gr. 8. 2r Band. hamburg und Gotha, Friedrich und Uns breas Perthes.

Dieser zweite und zugleich leste Band gibt die zweite halfte bes Jahrhunderts, welches die Geschichte Port-Royals in sich faßt. Bor Allem enthält er die Geschichte dieses geistigen Bundes utriusque sexus selbst, besonders während der Zeit der Gesangenschaft, eine Uebersicht über die literarischen Arbeiten der jest noch den Classiern Frankreichs beigezählten Theologen, eines Arnauld, Ricole. Daran schließen sich die Schüler, Racine, Tillemont, die Bischofe, welche die Sache Port-Royals und der Freiheit der Kirche zu der ihrigen machten, in weiterem Kreise Freunde wie Boileau und die Pringen von Gebüt und andere Große, welche, undefriedigt von jesuitscher Frommigkeit, ihr Busleben nach den Grundsähen Port-Royals führten.

Gegenüber bem energischen Bersuche Port-Royals, das Leben der christlichen Kirche der ersten funf Jahrhunderte in die moderne Welt berein zu versehen, erheben sich feindlich der absolute Staat, Ludwig XIV. und der reftaurirte Katholicismus. Diesen in seinen geheimen Wegen und in der nunmehr ganz ausgebildeten Compagnie der Jesuiten, sein Leben und seine Grundsähe genau kennen zu lernen, ist eine der Hauptausgaben dieses Werks. Besonders die Geschichte des Kirchenfriedens lätt uns die Mittel erkennen, wodurch die oft nur scheindere außere Einheit erhalten wird. Die gallikanische Kirche in ihrem höchsten Glanze, im Zeitalter Bossuck's, des Feindes und Freundes von Port-Royal, ist das Bett, worin der Strom unserer Geschichte seinen Werlauf hat.

Die genannten Machte in ihrem Rebeneinanderbestehen und Ineinanderwirken, in ihrer theologischen, socialen, politischen Bebeutung kennen zu lernen und darzustellen und damit einen wesentlichen Beitrag zur Kirchengeschichte zu geben, hat der Berfaster in nunmehr siebenjähriger Arbeit angestrebt. Es haben ihm babet reiche Quellen, wichtige handschriften ber offentlichen Bibliotheken und Privatsamm-

lungen von Frankreich und Italien offen geftanben.

Soeben ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben: Lis co, Altes Testament. Lief. 11—14, à Lief. & Thir.

— Predigtentwürfe. I. Abth. 28. Heft. II. Abth. 28. Heft. à Heft & Thir.

G. W. F. Müller's Berlag.

<sup>—</sup> Wunder Jesu. 2te Auflage. 14 Thir. Die Hoffnung der Kirche. Aus dem Engl. 4 Thir. Kirchliche Biertelsahresschrift. 1. Jahrg. 38. Heft. 1 Thir.

Bei C. H. Reclam sen. in Leipzig ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

#### Biblisches

### Realwörterbuch

zum Handgebrauch für Studirende, Candidaten, Gymnasiallehrer und Prediger, ausgearbeitet von Dr. G. B. Winer.

Königl. Kirchen-Rath und ordentlichem Professor der Theologie an der Universität zu Leipzig u.s. w. u.s. w.

Zweite ganz um gearbeitete Auflage.

2 Bände. 1838. 111 Bogen in gr. 8.

Preis 7 Thaler.

3m Berlage von Julius Rlinkharbt in Leipzig ift neu erichienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Schriftgemaße Predigtentwurfe über Terte eines vollständigen Rirchenjahres.

Bearbeitet von brei befreundeten Geiftlichen, herausgegeben von G. R. Floren.

3weite neu geordnete, umgearbeitete und vermehrte Auflage'.
6 Banbchen. 8. eleg, brofch. Preis 3 Thir.

Die gunstige Aufnahme bieser Prebigtentwurse bei ihrem ersten Erscheinen, so wie das indessen erschienen neue Perikopenduch für die evangelischen Kirchen des Königreichs Sachsen machten eine zweite Aussage nothwendig, welche dem bekannten Bersasser von "Arost und Mahnung an Gräbern" vom Berleger zur Bearbeitung übergeben wurde. Es bilden bemnach 6 Banden das Ganze und jedes einzelne Banden enthält die bearbeiteten Predigterte eines vollständigen Kirchenjahres, so das derste Banden Gyklus A, das zweite Banden Gyklus B, das dritte Banden Gyklus C historisch bidaktischer Aerte, das vierte Banden bie evangelischen Aerte, das sweite Banden setzte, das vierte Banden bie evangelischen Aerte, das sinsten die epikolischen Aerte und bas sechste Banden die bistischen Aerte enthält. Bei der Bearbeitung ist darauf Rücksicht genommen, daß das Werk auch für das Auskand brauchdar ist, zumal jedem Bandehen eine dem Kirchenjahre angenaste Aertreihe zum Erunde gelegt ist. Auch werden einzelne Bandehen a gegeben.

Bei Binriche in Leipzig erfchien fo eben:

Schmidt, Prof. Karl Chr. G., Lebensbeschreibungen durch Gottessurcht und nübliche Thätigkeit ausgeszeichneter Männer. 26 Bochen.: Philipp Doddridge. Sein Leben u. Mirten nebst ausgewählten Stellen seiner Schriften. 12°. 1844. geh. & Thir. Das Iste Bandchen enthält: Nichard Barter's Leben (& Thir.)

Monod, A., Lucilie ober bas Lefen ber Bibel. Aus bem Frangofichen nach ber 2ten Ausg, übertragen von her m.

Rühle. gr. 8. (15 B.) 1844. geh. 22 gr.

Bur ben Unterricht in Bolts, und Burgerschulen eignen sich: Bogel, Director Carl, Schulatlas ber neueren Erbfunde mit Randzeichnungen ic. 4e verb. Aufl. qu. 4. 1843. col. 17 Thir. gut gebb.

- , über die Ibee, Ausführung und Benutung bes neuen Schulatlas; nebst Erffarung ber Randzeichnungen. Gin Sulfebuch für Lehrer und Schüler. 2e verm. Aufl. 8. 1843. geb.

— —, Naturbilder. Ein Handbuch zur Belebung bes geograph. Unterrichtes, zunächst als Erflärung zum Schulatlas ic. gr. 8. 28 Bog. 1842. 13 Thir. — —, Geschichtsbilder. Ein Handbuch zur Belebung

u. f. w. (2r Thl.) gr. 8. 1844 unter ber Preffe.

- , die Staaten bes deutschen Bundes. Ein hiftor. geogr. Rundgemalde jur Belebung des Unterrichtes in der Baterlandsfunde. Mit einer Charte und Randzeiche nungen. (Aus des Berf. Geschichtsbildern besonders abgedr.) gr. 8. 1844. geh.

Lechner, Dberlehrer Dr., Worter : Schat ber beuts ich en Sprache für Boltes und Sonntageschulen. gr. 8. 1844. Schulbb. & Thir. roh

Gegen 12,000 Borter umfaßt biese Sprachbentlehre und bietet Stoff zu ben bilbenbften, lebenbigften, ja geistreichsten Lebungen.

Schief, Ernft, Lehrer an b. Realfchule zu Leipzig, Rechenbuch fur bas Gefchäfteleben. Enthaltenb eine beutliche Erffärung ber verschiednen Rechnungsarten, nebst zahlreichen Uebungs-Aufgaben mit beren Auflösungen. Jum Gebrauch für Lehrer und zum Selbstunterrichte. Rach ben neuesten Bestimmungen und Coursen bearbeitet, gr. 8. 28 Bog. 1843. geh.

— —, Uebung & Aufgaben aus ber pract. Arithmetik, mit vorangeh. Erläuterungen und Beispielen. Für Schus len. gr. 8. (143 B.) 1843. (Aus obigem abgebruckt).

& Thir. ober 25 Ngr.

Musgezeichnet correct und practifc!

Gründer, Joh. Chrift., erfter Maddenlehrer in Bur-gen, Borlegeblatter beim orthographischen Unterrichte, wodurch ber Schuler ichon bei bem Lefeund Schreibunterrichte die Regeln ber Rechtschreibung und Sprachlehre üben lernt, ohne an Ralfchgeschriebenes gewohnt zu werben. Mit Lehrstoff und Beifpielen verfeben. quer 8. (121 B.) Schreibp. 1843. 14 Ggr. == 171 Ngr. Gehr empfehlungewerth.

Reuerer philologifder Berlag.

Bothe, F. H., die griechischen Komiker. Eine Beurtheilung der neuesten Ausgabe ihrer Fragmente. gr. 8. 1844. geh.

Fiedler, t. preug. Prof. Dr. Fg., Geographie u. Ge= ichichte von Alltariechenland und feinen Rolonien. 2 Thir.

gr. 8. (401 B.) 1843.

-, Geschichte bes romifchen Staates und Bol-Fes. Dritte bericht. u. verm. Aufl. gr. 8. (34 B.) 13 Thir. Forbiger, Conrect. Dr. 21., Aufgaben jur Bildung des latein. Stils für die mittleren u. oberen Claffen in Somnaffen, aus ben beften neueren Latiniften entlehnt, mit

Unm. Bierte verm. Aufl. gr. 8. (16 B.) 1844. 3 Thir. Boffmann, Dr. A. J., method. Anleitung jum La-teinisch Uebersegen, von Erlernung ber erften Sprachelemente an, mit Berüdfichtigung ber Grammatifen von Shulg, Bumpt, Ramshorn, Krebe nebft Borters buch. 3 meite verm. Ausg. gr. 8. (1918.) 1843. 3 Thir.

Jacobis, Rarl, und G. G. Geiler, Sandwörterbuch ber griechischen Sprache. 2ten Bbs. 1fte 2bth. 1843. 1-0. Ler. 8. (321 B.) 14 Thir.

(I. Bb. 1. 2. toften 4 Thir. II. 2. ift unter ber Preffe.) Plauti, M. A., Comoediae III, Captivi, Miles gloriosus, Trinummus. In tiron. gratiam et usum Access. de Prosodia schol, ed. Frid. Lindemann. Plauti Libellus et Indices, Ed. 2da. 8mai. 1844. 1 Thir. - Pseudolus, Rudens, Truculentus. Academiarum et Schol. in usum denuo recens. et explicav. Fr. Henr. Bothe. 8mai. (1148.) 1840. 14 gr.

Polybiana, Scripsit F. H. Both e. 8mai. geh. 1844. 10 gr.

Lenophon's Feldzug bes Ryros nach Dberafien, aufe neue verb. u. mit Inhaltsanzeigen, Regiftern u. einem frit. Anhange versehen, von Dr. Fr. S. Bothe. 5te Aufl. gr. 8. (16 B.) 1844.

- Kyropaedie. Mit erklär. Anmerkungen und Wortregister herausg. von Dr. K. Jacobitz. 8. (31 B.) 1843. 14 Thir. In ber Arnolbischen Buchhandlung in Dresben und Beips gig ift erschienen und in allen Buchhandlungen gu haben:

Pefched, M. Chr. A., Sefchichte ber Gegenreformation in Böhmen. Nach Urfunden und anderen seltenen gleichzeitigen Quellen bearbeitet. 2 Bande. Mit Budowa's und Glowata's Bildniß. gr. 8. broch. 5 Thir. 15 Ngr.

In ber Rummel'ichen Sort. Buchandlung in Galle ift ersichienen:

## Friedrich Arndt

(Prebiger an ber Parochialtirche gu Berlin),

Morgenklänge aus Gottes Wort.

Gin

Erbauungsbuch auf alle Tage im Sahre. 2r. Banb.

Elegant geheftet 25 Sgr. (20 gGr.).

Das vorstehende Andachtsbuch des rühmlichst bekannten Bersassers unterscheidet sich von allen andern Andachtsblichern der Art badurch, daß es 1) nicht bloß Eigenes und Selbsterfahrenes, sondern zugleich eine liebliche Blumenlese des Kräftigsten und Erhebendsten darbietet, das in den bedeutendsten ascetischen Schriftstellern aller Jahrhunderte der christlichen Kirche niedergelegt ist, und daß es 2) nach dem Kirchenjahre geordnet ist und dem Leser die Möglichteit gewährt, an jedem Sonntage Sonntagsandachten, an jedem Festage Festbetrachtungen zu lesen. Somit bleibt es immer nen und zeitges mäß, und eignet sich, wie kein anderes, zu einem passenden Gesschenk.

Bei Cb. Anton in Salle ift foeben erichienen und in allen Buchhandlungen gu haben:

Auch unter bem Titel: Bollitanbiger Unterricht im evangelifden Chriftenthume.

Erffer Theil.

Sarnisch, D. B., die Geschichte des Reiches Gottes auf Erben, als ein erbauliches evangelisiches Lehrs und Lesebuch für höhere Bürgerschulen, Berufsschulen, Schullehrerseminare und Gymnasien, so wie für den häuslichen Gebrauch bearbeitet. 3 weite verbefferte Auflage. 8. (24 Bogen). Preis 20 fgr.

Bei Unterzeichnetem ift foeben erfchienen und burch alle Buchhandlungen gu beziehen:

Dr. Wilhelm Traugott Krug, in drei bertraulichen Briefen an einen Freund im Auslande biographisch-literarisch geschildert von Dr. E. F. Bogel. gr. 12. eleg. geh. 13 Bogen. 20 Sgr. netto.

Man hat in neuerer Zeit so Biel uber bie mobernen Philosophen und ihre mit fanatischem Eifer bekampften und vertheibigten Spfteme geschrieben, baß es an ber Zeit ift, an die alten Ehrenmanner zu erinnern, die mit verständlicher Klarheit eine vernunftgemaße Philosophie lebrten, und zu benen vor Allen Krug gehort.

lehrten, und zu benen vor Allen Krug gehört.
Der Berfasser obiger Briefe, bekannt burch seine febr tuchtigen Berke, gibt in benselben neue interessante Beitrage zu Krug's Charafterifit, welche von allen Berehrern bes großen Philoso-

phen gelefen gu merben verbienen.

Meuftadt an der Orla, im Juni 1844.

J. R. G. Wagner.

Im Berlage ber hinstorff'iden hofbuchhanblung in Pardim und Bubwigeluft ericien foeben:

Theorie bes Cultus ber evangelischen Kirche. Bon Dr. Ih. Kliefoth. geh. 1 Thir. 8 gGr.

Die Reformation bes Cultus ift bie große Aufgabe unserer Beit. Soll aber ber Gultus aus bem ihm bevorstehenden Berjungungsproces ohne Matet hervorgeben, so muffen wir zuvor zum vollen Berfandnisse besselbelben, feinem Besen wie seiner Geschichte nach, durchgebrungen senn. Wie früher beim Dogma in seiner "Einleitung in bie Dogmengeschichte" will ber Berfasser bieses Berftandniß jest auch beim Cultus zu eröffnen suchen.

Bon bemf. Bf. ericien fruber bei uns:

Einleitung in die Dogmengeschichte. 1½ Thir. — Zeugnig ber Seele, 20 Predigten. geb. 20 gGr. — Predigten 2te Sammlung. geh. 1 Thir. 4 gGr.

Ferner ift bei uns erschienen:

Biggers, Prof. Dr. Jul., Rirchengeschichte Medlenburge. geh. 13 Thir.

Bon bemf. Berfaffer:

Die Medlenburgische Mission und die Concordienformel. Ein theologisches Botum über bas Berhältniß ber erfteren zu ber letteren. 4 ger.

# Literarische Anzeige.

Bei uns ift erfchienen und burch alle Buchhandlungen zu erhalten:

### Beiträge

zur bessern Burdigung des Wesens und ber Bedeutung

# Pusenismus.

Durch llebertragung einiger ber wichtigsten betreffenben englischen Schriften,

nebft einer Ginleitung

บ e แ

### Al. Petri.

gr. 8. 18 Seft 1843. 18 ggr. 26 Seft 1844. 16 ggr.

Nicht leicht hat es innerhalb ber protestantischen Kirche eine so merkwürdige und bedeutende Bewegung gegeben, als die des Pusepismus. Während die Urheber, die zahlreichen Förderer, und die noch zahlreicheren Anhänger (von 11,000 Geistlichen der Anglikanischen Kirche sollen 9,000 Pusepiten sein) als auf gradem Bege zum römischen Katholicismus häusig bezeichnet werden, protestiren biese seierlichst dagegen, indem sie die englische Kirche, als deren Glieder sie sich freudigst bekennen, höchst erheben.

So sind benn seit mehreren Sahren die Augen der katholischen und protestantischen Welt unter gegenseitiger Furcht und Hoffnung um so ausmerksamer dorthin gerichtet, als die Haupturheber, namentlich Dr. Pusey und Dr. Newmann als die gelehrtesten, denkendsten, frommsten und zugleich bescheidensten Männer allenthalben auch von den Gegnern verehrt werden.

Wie wenig aber bie verschiedenen Artikel in ben beutschen theologischen Journalen, auch wenn fie fich auf excerpirte Sabe

stühen, im Stande gewesen, eine richtige Idee vom Pusepismus ju geben, wird Ieder gewahr werden, welcher die hier in deutschan Sprache gebotenen Driginalschriften selber lieft.

- Enthält bas erste heft gewissermaßen ben Schlüssel zum Berftandniß ber ganzen Bewegung, so bringt bas zweite die hauptmaterialien, so daß beibe hefte eng zusammenhören und sich gegenseitig bedingen. Wir empfehlen sie vertrauensvoll so Katholiken wie Protestanten, Laien und Geistlichen.

Göttingen, Juni 1844.

### Bandenhoed & Ruprecht.

| Im Laufe des Jahres 1843 erschien in unserm Berlag                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dunker, C., Des heil. Irenäus Christologie im Zusan<br>menhange mit dessen theolog. und anthropolog. Grund<br>lehren dargestellt. gr. 8                                                                                         |
| Ebell, G. D. E., Predigten und geiftl. Amtsreden. Rateinem Tode herausg. v. F. G. F. Schläger. gr. 8. 20 gg. Lticke, G. C. F., De invocatione Jesu Christi in precidus Christianorum accuratius definienda. 2 Partes 4maj 8 ggr |
| Meyer, H. A. W., Kritisch exegetischer Kommentar übe                                                                                                                                                                            |
| das Neue Testament. 8e Abtheil. gr. 8 22 ggr<br>(Der Preis für die 2—7. Abtheilung dieses Werks ist 7 rthl. 10 ggr<br>von der ersten Abtheilung ist die neue gänzlich umgearbeitete Aus<br>gabe jetzt im Druck).                |
| Reinhardt, G. S., 3mölf Predigten und eine Confirmations rebe. 3um Beften ber Samb. Abgebrannten. gr. 8. 12 ggr                                                                                                                 |
| Rettig, F. G., Grundriss zu akademischen Vorlesungen                                                                                                                                                                            |

Digitized by Goog

•

.

•

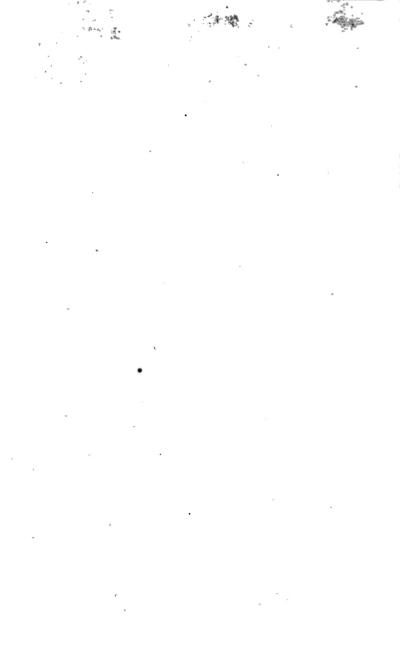

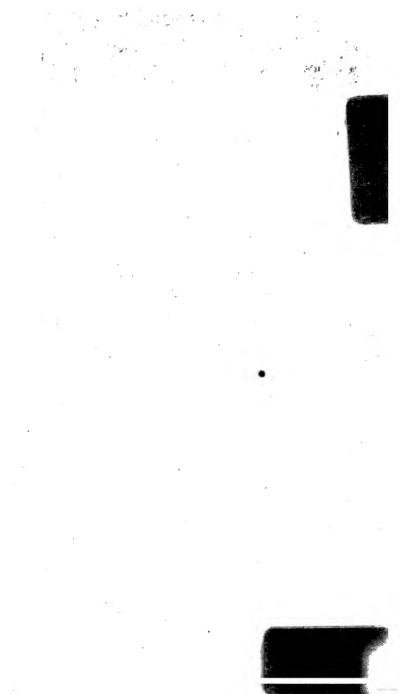

